



OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

DNIVERSITY OF MICHIGAN

WAS PRESENTED TO THE

UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY

TIL. Philo Parsons

1871



06

111 .P475

Des Herrn Professor Friedrich Wilhelm Pestel vollständige Nachrichten

von der

# Republik Holland

aus

authentischen Quellen gesammlet.

21 u s

dem Lateinischen übersezt

mit Unmerfungen begleitet.

Wer jum Besten bes Staats Rath geben will, muß por allen Dingen ben Staat fennen.

Cicero von bem Redner.

Berlin, im Verlag der Buchhandlung der Realschule. 1784.

# Seiner Erlaucht,

d'e m



Bochwürdigst : Bochgebohrnen

Reichsgrafen und herrn,

herrn

# Christian Friedrich,

Regierendem Grafen

zu Stollberg. Wernigerode zc. zc.

feinem gnädigften Berrn

überreicht bies Buch

unterthänigst und mit ben heiligsten Bunschen

ber Heberfegger.



# Vorrede des Verfassers.

Uls ich den Entschluß faßte, von dem Zustande und der Regierung der Republik Solland zu schreiben, sah ich sogleich ein, daß ich eine Arbeit übernehmen wurde, von der ich noch nicht wißen könnte, wie sie für mich aussfallen wurde. Ich erkannte, daß das Geschäfte, in welches ich mich einlaßen wollte, nicht angenehm, zweiselhaft, und dornicht sen; daß, wenn es mir auch glüfte, sich kein Lob, und ben wenigen nicht viel Dank verdienen würde, und

und daß, wenn es mir nicht glüffen sollte, ich ron der mislungenen Arbeit große und lang anhaltende Unbequemlichkeiten in vollem Maase würde auszusiehn haben. Oft hatt' ich gehört', wie viele es für eine unbedeutende und unansehnliche Anzeige von Geisteskraft, und für wie unrühmlich sie es hielten, zerstreute Sachen zu sammten, und sie in einen Den Gipfel kurzen Auszug zu bringen. sieht man wol, sagt Quintilian; der Grund aber ist verborgen. Ob nun gleich diese Mennung einen Mann, der nicht nach einem prahlenden Ruhme dürstet, sondern den allgemeinen Muzzen des Staats stets im Herzen hat, nicht bestimmen sollte, so hats ten mir's doch die Schwierigkeiten ben der Auswahl der Sachen, von denen ich handlen mußte, die Stellung derselben, die eigene geschikte Art sie zu erzählen, bald zur Noth-

Mothwendigkeit gemacht, den noch fast ungebahnten und daben schlüpfrigen Weg, entweder nicht zu betreten, oder den bereits gethanen Schritt zurükzuziehn. Denn es war mir Pflicht, von den unzählbaren Gegenständen, einige Sachen von Wichtigkeit stukweis se zu melden, und die gemeinen und bekannten Vorwürfe, nicht nur nicht wegzulaßen, sondern ihnen einigen Reiz der Neuheit zu geben, um den Gelehrten einen Efel zu ersparen, und den Ungelehrten nicht Beranlaßung zu geben, bekannte Dinge keiner Achtung zu würdigen. Ohnerachtet mirs hauptsächlich darum zu thun war, unsre Landese leute zu vergnügen, so erforderte doch die Würde meines Gegenstandes, ben meiner Arbeit auch auf die Auswartigen einige Him sicht zu nehmen: jene wollen das lieber hos ren als lesen, was diese wollen, das gesagt,

und nicht verschwiegen werden soll. Kurz, sobald ich nur den ersten Abris von diesem Buche machte, empfand ich's ben mir selbst, daß ben Arbeiten dieser Art es unendlich leich ter sen, sehen zu wollen, und Forderungen zu machen, als diese zu erfüllen, nemlich die Sachen so zu behandeln, daß ihre Anord, nung helles Licht habe, daß die Schreibart gedrängt sen, daß in jedem Ausdruk sich Deutlichkeit, und romischer Schmuk zeige, und daß es den Säzzen, die vorgetragen werden, nicht an Scharfsinn fehle. wichtig auch diese Grunde waren, mich ganz von der gegenwärtigen Arbeit abzuschrekken, so weiß ich doch nicht mehr recht, ob nicht die ben solcher schriftstellerischen Beschäftis gung, als die gegenwärtige ist, nur gar zu gegründete Furcht, ein billiges und parthens loses Herz zu entdekken, und dadurch allen

sich angenehm zu machen, ein viel stärkerer Grund ben mir gewesen ist.

Mur durch die eine Betrachtung, daß man schuldig sen, den Vortheil des allgemeis nen Bestens eifrigst zu suchen, wurde mein zerstreutes, und von Gedanken, die wie Wellen mich trieben; niedergeworfnes Gemuth aufgerichtet. Diejenigen leisten dem all gemeinen Besten gewiß keinen geringen Dienst, welche die Jugend auf die edle Art erziehn, daß sie zum Dienst der Republik geschift gemacht werde, ihr gründliche Kennts niße beybringen, und sie kräftig ankeuren, sich dereinst um das Vaterland, and um das menschliche Geschlecht verdient zu machen. Die Zuredungen meiner Freunde überwanden hienachst die ben mir aufsteigenden Zweifel, und das Andenken an mein fenerliches Versprechen,

sprechen, da ich auf die hiefige Akademie berufen wurde, da mich das Schiksal der Geburt zum Ausländer, die Reigung aber zum Burger gemacht hatte, meine ganze Lebenszeit in dem Geschäfte, gute Burger zu erziehn, und edle Jünglinge zu bilden, verzehren zu wollen, und daß, wenn ich auch nicht so gelehrt ware, wie andre, auch so viel nicht ausrichten könnte, wie andre, ich doch niemandem in Absicht auf Fleis und Gewißenhaftigkeit nachstehn wollte. Da aus dieser Gesinnung dies Buch entstanden ist, so hoff' ich, daß es allen, die billig denken, nicht mißfallen werde; wenigstens wird man mich doch keiner Verwegenheit beschuldigen Konnen.

In der Einleitung habe ich von der Einstichtung des Buchs geredet. Diese hat mir nicht

nicht erlaubt, alles zu sagen, was ich sagen Ich habe auch nur die Absicht gefonnte. habt, hier nur den Grundris der vortreslichen Wigenschaft mitzutheilen. Viele von den Hauptstreitigkeiten habe ich angezeigt. Diese hab ich auseinander gesezt, oder sie so vorge. stellt, daß man sich von dem Wesentlichsten einer jeden Streitigkeit, einen deutlichen Begrif machen kann, und das erwartet man von einem Schriftsteller, der nicht unachtsam ist; mit Machtsprüchen aber über so viele und ansehnliche Zwiste, fährt nur ein Mensch von eirem vers megenen Dunkel her.

Im vierten Theile bin ich küzer gewesen, als ich anfänglich senn wollte. Ich habe mich nach der Zeit richten müßen, und dann bin ich auch besorgt gewesen, daß daßuch, aus verschiedenen Ursachen, unter deren auch unangenehme sind, zu lang ausbleiten möchte. Vielleicht fahr Fahr ich mit dieser Arbeit in einem stärkeren Bande fort, wenn ich mehr von nothwendigen Geschäften und Sorgen fren, dassenige ben einer Muße mittheilen kann, was nach diesem dunklen Unterrichte der Geist des Lesers nicht ungern aufnehmen wird.

Um mein Buch so fehlerfren zu machen, als möglich war: denn auch die Gelehrtesten konnen in dieser Art Schriften leicht fehlen: habe ich mich nicht nur der Quellen bedient, zu denen ich einen frenen Zutritt hatte, und die Schriftkeller gebraucht, die in diesem Fache klassisch sind, sondern ich habe mich auch über einige Thatsachen ben rechtschaffnen Männern erkuns digt, die sie when. Und diese Manner, die ben meiner Angelegerheit ihre ganze Denkungsart auf eine so menscheifreundliche Art an den Tag gelegt haben, bin ich Dank schuldig, und ich statte ihn hier öffentlich ab. Hab' ich Fehler began-

gen, die unvermeidlich waren, so will ich sie, wenn ich eines bekern belehrt werde, vertilgen, und was etwa aus Unachtsamkeit vergeßen seyn möchte, will ich gern nachholen. Denn ich habe mich noch nicht überreden können, daß derjenige recht gut lehre, der sich zu lernen schämt. Sollt' insonderheit etwas gesagt senn, welches nicht bescheiden, nicht ehrerbietig genug lautete, oder für jemandes Recht kränkend wäre, so wird es hiermit zurüfgenommen. Hat mir gleich die Matur den Verstand nicht gegeben, der gegen den Jrrthum ganz sicher ist, zu welchem die Mannigfaltigkeit und Unahnlichkeit der Dinge führen kann, so hat sie mir doch eine Seele ans vertraut, die an Verwegenheit und Beleidigungen Abscheu hat, und in dieser Gesinnung durch Unterricht gestärkt worden ist. Es können vielleicht einige zur Untersuchung hollandischer Angelegenheiten, mehr Hulfsmittel und unterstuzzen.

## XIV - Vorrede des Verfaßers.

stüzzende Freunde haben, wie ich, und sie konnen mich an natürlicher und durch die Kunst erworbener Geschiklichkeit die Sachen gedrängt, schön und angemeßen vorzutragen, weit überstreffen. Sollten solche Männer das Gewebe, das ich angefangen habe, vollenden, so werd' ich ihnen ihr Glük nicht misgönnen, vielmehr mich darüber freuen, und mich zu meinem Vergnügen nur an der Vetrachtung weiden, daß ich mit meinem geringen Beyspiele doch einisgen Nuzzen gestiftet habe.



leicht habhaft werden konnen. Gin Staat, begen erste Schiksale und Entstehn so sonderbar ift, der, ob er gleich von der Natur in einen dürftigen Zustand versezt ist, sich durch Industrie, Gesezze und Einrichtungen so reich und blühend gemacht hat, als der Hollandische, verdient es in der That, daß man ihn nach allen seinen Schiksalen, Beranderungen, Geschäften seiner Einwohner, Regierung, Gesetzen und gangen inneren Beschaffenheit genau kennen lernt. Wenn nun nicht etwan ein flüchtiger, leicht. gläubiger Reisender, oder kindischer Machahmer eis nes mit Wizz spielenden belletristischen Franzosen, sondern ein Mann, der von Unpartheylichkeit, Scharfsinn und Bleiß geleitet wird, ein Dlann, der selbst Einwohner des Landes ist, das er beschreibt, die Muhe auf sich nimt, von einem folchen Staate, und zwar nach allen seinen Theilen und Merkwürdigkeiten, Belehrungen zu geben, die er aus ber Ge schichte, dem Berkommen, der täglichen anschauenden Erfah,

# des Uebersezzers. xvII

Erfahrung und den sichersten Urkunden gesammlet hat, so läst dieses Unternehmen, nicht allein einen bekern Unterricht, als bisher hierinn ertheilt worden ist, erwarten, sondern rechtsertiget auch eine sede Besmühung, dergleichen Kenntnisse zu verbreiten und gemeinnüzzig zu machen; ja macht sie sogar zur Pslicht.

Dieser Pflicht habe ich mich daher zum Besten meiner Teutschen Landesleute durch die Uebersezzung dieses Werks gern unterzogen, und mich bemüht, siesse zu erfüllen, daß mir kein gegründeter Vorwurf gemacht werden könnte, an irgend einem Orte dieses hin und wieder schwehren Buchs nachläßig gewessen zu senn, und gesehlt zu haben.

Freylich war es natürlich, daß an einigen Stelken der Wortrag des Herrn Verfaßers etwas trotten, und ben aller Reinigkeit des Stiels, doch dunkel werden mußte, da er wegen des großen Umfangs b seines

seines Plans sich zuweilen nur ganz turz faßen konnte, hier habe ich denn auch gedrängt seyn mußen, und bin vielleicht ben denen, die nicht Sachverstans dige sind, etwas undeutlich geworden. Ben vielen Kunstausdrüffen habe ich, um deutlich zu reden, stets einerlen, und zwar den ben uns eingeführten Terminus, insonderheit da, wo der Herr Verfager von Einrichtungen redet, die in das Recht schlagen, gebraucht, ob er gleich ben seinem Bemuhn, schin und acht Romisch zu schreiben, in diesen Fallen sehr oft mit solchen Ausdruffen abwechselt, oft auch sich mit Umschreibungen behülft. 3ch befürchte indefien nicht, daß die hierdurch in der Uebersezzung entstandene Troffenheit und Monotonie dem nach einem deutlichen und richtigen Unterrichte begierigen Leser unangenehm seyn werde.

Mein Vorsazz war, mehrere erklärende Uns merkungen hinzu zu sezzen, ich fand aber bald, daß das

# des Uebersezzers. XIX das Buch dadurch zu sehr anwachsen würde, und ließ es daher ben den wenigen bewenden.

Einige Werke, beren der Herr Verfaßer oft gebenft, und welche gleich ben ber Stelle, wo sie angeführt werden, von mir hatten weitläufiger anges zeigt werden sollen, hohle ich, einiger Leser wegen, denen sie vielleicht noch nicht bekannt sind, hier nach. Dahin gehort zuerst das so oft angeführte schöne: Werk: Johann Wagenaar Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiednißen der Vereenigde Mederlanden, inzonderheit die van Holland. Van den proegsten Tyden. uf XXI Amsterdam 1749 1760. gr. 8. Dies Deelen. Werk ist unter dem Titel: Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande zu Leipzig in 8 Theilen in 4to übersezt. Ingleichen: Aitzema Saken van Staat en Oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Mederlanden. VI. Deelen. fol. Gra

# xx Vorrede des Uebersezzers.

venhaag 1669: 1672. Und Bor Neederlandsscher Oorlogen, Beroerten ende Borgerlyke Oneenichenden VIII. Deelen, fol. Amsterdam 1621. Endlich noch Hugonis Grotii Annales & historiae de rebus Belgicis. Amstelodami 1658, in 8. und 12.

Die wenigen Drukfehler, die, ohngeachtet der genauesten Aufsicht ben dem Drukk, mit eingeschlichen sind, sind am Ende des Werks angezeigt.

# Der Uebersezzer.



Inhalt.



# In halt.

### Der erfte Theil.

Won der Beschaffenheit des landes und den Ungelegenheiten der Einwohner.

Das erfte Capitel. Bon dem Ursprunge der Republik. S. 1.

Das zweyte Capitel. Bon dem Gebiete derfelben g. 25.

Das dritte Capitel. Von der natürlichen Beschaffenheit des Landes J. 35.

Das vierte Capitel. Bon ben Ginwohnern. S. 54.

Das fünfte Capitel. Von der Gleichheit und dem Unterschiede der Bürger. J. 65.

Das sechste Capitel. Von den Gutern der Burger. Zuerst ihrer Frenheit. S. 75.

Das siebente Capitel. Von der Sicherheit der Burger g. 86.

Das achte Capitel. Von den Hulfsmitteln zur Vervollkommnung des Verstandes und Herzens. Zuerst von den Acades mien. J. 102.

Das neunte Capitel. Von dem Zustand der Religion um Kirche. S. 110.

Das zehnte Capitel. Von den Quellen der Nahrung und der Glüfsgüter. Schiffahrt. S. 129.

Das

Das eilfte Capitel. Von bem Seefischfang. S. 137.

Das zwölfte Capitel. Manufacturen und Handlung. S. 143.

Das drenzehnte Capitel. Von den Colonien und Gesellsschaften bender Indien.

g. 160.

Das vierzehnte Capitel. Uebergang zum zwenten Theil. S. 176.

### Der zwente Theil.

Von der Staatsverfaßung in den besondern Provinzen der Republik Holland.

Das erste Capitel. Von einigen Einrichtungen, die alle Provinzen mit einander überein haben. §. 183.

Das zwehte Capitel. Bon der Provinz Geldern

Erster Abschnitt. Ursprung und Negierungsform von Gelbern. S. 191.

Zwenter Abschnitt. Rechte der Landeshoheit, Regies rung und Jurisdiktion. §. 205.

Das dritte Capitel. Bon der Proving Holland.

Erster Abschnitt. Von dem Ursprunge und der Einrichs tung des Staats. §. 217.

Zwenter Abschnitt. Von den Landesherrlichen Angeles genheiten und Rechten, Ges richtsbarkeit und Landescolles gien u. s. f. s. 248.

Das

Das vierte Capitel. Bon der Provinz Seeland. S. 267.

Das fünfte Capitel. Bon der Provinz Utrecht. S. 281.

Das sechste Capitel. Von der Provinz Friesland. S. 297.

Das siebente Capitel. Bon der Proving Overnfiel. J. 311.

Das achte Capitel. Von der Stadt Gröningen und den Ommelanden. S. 327.

Das neunte Capitel. Bon der Landschaft Drenthe. S. 342.

### Der dritte Theil.

Von bem Banbe, welches die vereinigten Staaten jusammen halt.

Das erste Capitel. Von den gegenseitigen Rechten und Verbindlichkeiten der vereinigten Staaten. §. 350.

Das zwente Capitel. Von der Versammlung der Generalstaaten. S. 363.

Das dritte Capitel. Bon dem Staatsrathe, ingleichen der Oberrechenkammer und dem Schazze. §. 374.

Das vierte Capitel. Von dem Oberbefehlshaber zu Waffer und zu Lande, wie auch von
der Armee. §. 387.

Das fünfte Capitel. Von der Flotte und der Marine überhaupt. S. 395.

Das sechste Capitel. Von der Staatsverwaltung in den Generalitätslanden. S. 406.

### Inhalt.

#### VIXX

## Der vierte Theil.

Von der Verbindung der Vereinigten Niederlande mit auswärtigen Völkern.

Das erste Capitel. Hauptbemerkungen über die Hands lungsart der Niederlander mit auswärtigen Nationen im Fries den und Kriege. J. 424.

Das zweyte Capitel. Bon den Riederlandischen Gesandschaften. §. 435.

Das dritte Capitel. Bon den Bundnigen. S. 442.





# Einleitung. in den Plan des Werks.

### δ. I.

Ben der Untersuchung des Zustands eines Wolfs hat man zuerst darzuthun, ob die bürgerliche Gesellschaft, die man betrachtet, glüklich, oder unglüklich, sen; hierenächst, durch wen, oder durch was für Personen, Gesezze, oder Künste, sie regiert werde.

### ģ. 2.

Das Glüt eines Staats besteht darinn, wenn die Menschen, die darinn leben, durch seine Kräfte und Einsrichtungen glüklich sind. So wie einer ganzen Bürger, schaft nichts vortheilhaft ist, was nicht ihren einzelnen Gliedern nüzzt, so sindet auch umgekehrt ben einzelnen Bürgern der vortrestiche Ausspruch des Marcus Aures relius statt, daß das, was dem ganzen Bienenstoff nicht vortheilhaft sen, auch nicht einer einzigen Biene zum Vortheil gereiche.

### 6. 3.

Ein Staat, bessen Bürger man, als Bürger, für wirklich glüklich soll halten können, muß fest senn. Fest nenne

nenne ich ihn, wenn er so viel Kräfte besit, daß er das durch alles, was das öffentliche Wohl nothig macht, beswürfen, und die einheimischen und äuserlichen Hindernisse besielben aus dem Wege räumen kann. Zu diesem Ende muß er eine solche Macht besizzen, die fremden Ungriffen, oder Nachstellungen, widerstehn, die Fremden, deren Huste erhalten, und den Bürgern alles, was zu einem glüklichen seben erfodert wird, schaffen kann. Dieses Gute, ben besten Erlangung die Bürger die Hülfe bes Staats erwarten, besteht in den Mitteln, welche die Vollkommenheit des Körpers und Geistes, und die Bequemlichkeit und Unsnehmlichkeit des lebens befördern.

### §. 4.

Man kann die Grade der bürgerlichen Glükseeligkeit sowohl aus der Unzahl der Bürger, welche die Güter, die in dem Schooße des Staats eingeärntet sind, genießen; als auch aus der Größe und Dauer eben dieser Güter berechten, deren eben diese Bürger durch die Kräfte des Staats theilhaft werden. Der Staat ist am glüklichsten, worinn solche Güter, welche durch menschlichen Fleiß erhalten werden konnen, am wenigsten kehlen, und wo die Zahl solcher Menschen, die durch sich selbst, oder, ohne sich helfen zu können, unglüklich sind, sehr klein ist.

### §. 5.

Staaten sind unvergänglich. Ihr Glück bezeichnet daher etwas festes und auf einem starken Grund gebauetes, wodurch nicht blos für die gegenwärtige Zeit, sondern auch für die Zukunft gesorgt wird. Hierauf müßen die Regiestungsform, die Geseize, die Ausmerksamkeit der Obrigskeiten, die Sorge der Fürsten, Kriege, Frieden, Bündsnisse, Sitten, Meynungen und Neigungen der Bürger

abzwekken. Deswegen beurtheilt man die Bollkommen, heit der Politiker nach ihrer Fertigkeit, ben den Entwürfen, die sie machen, weit in die Zukunft hinaus sehn, und, ohne Gerechtigkeit und Billigkeit zu verlezzen, das zur rechten Zeit verordnen und ins Werk richten zu können, was nicht sowohl für die gegenwärtige Zeit, als für die Zukunft, und zwar lange, hülft. Der Grund der Neiche und Nespubliken wird umgeworfen, wenn man blos das Ungenehme der gegenwärtigen Zeit geniest, und die Sorge und Aufsmerksamkeit für die Zukunft außer Augen seit.

§. 6.

Die Kräfte eines Staats, die wir im 3 g. als die Ursachen der diffentlichen Glückseeligkeit angegeben haben, entspringen theils aus der Natur, theils werden sie von den Meigungen der Bürger, von den Gesetzen, von der Form und Einrichtung der Regierung, endlich von der lage eines jeden Volks in Hinsicht auf andere Volker erzeugt.

Die bloßen Geschenke ber Natur bilben keinen viel vermögenden Staat. So viel sie auch Güter und Rräfte einem Bolke verliehn hat, so wird es doch schwach, der meisten Güter beraubt, voll Elend senn, wenn die Bürger und die, die sie regieren, die Runst, sie zu genießen, nicht kennen, und durch Trägheit, oder üble Denkungsart, dem gemeinen Besten abgeneigt werden. Im Gegentheile hat die Natur sast keinem Bolke ihre Gaben so sparsam verliehn, daß ihm nicht Runst, Fleiß und Weisheit am Nur der des Staats die fehlenden Kräfte sollten ersezzen konnen, wenn die es wollen, die es vermögen. Diese von uns anger sührten Ursachen der Kräfte eines Staats muß man nicht einzeln, sondern in Verbindung unter einander betrachten, wenn man die Urt und Weise, wie er Stärke erhält und sie ihm erhalten wird, will kennen lernen.

§. 7.

Wer sich baber mit Bestimmung ber Gluffeeligkeit eines Bolks und Bergleichung berselben mit andern beschäfe tigt, sucht zuerst dieses zu erforschen, was die Matur ihm Bum anbern, für Güter geschenkt, oder versagt hat. was die Kunst und der Fleiß der Einwohner dazu bengetragen habe, die Matur zu verbefern, das fehlende zu ers gangen, und sie zu vervollkommnen, oder hingegen zu leis sten unterlaßen habe. Drittens, in wie fern man durch öffentliche Geseize und Einrichtungen gesorgt, ober nicht geforgt habe, die Gaben ber Natur und Reigungen ber Einwohner zur Erweiterung der Krafte und des Wohls des Staats anzuwenden und zu erweffen, und viertens, in wie weit ein Bolf, bessen Angelegenheiten man untersucht, der fremden Mationen, und welcher vorzüglich seis nes Reichthums, ober Mangels, wegen benothigt sen.

· §. 8.

Die Kräfte eines Staats sind-keine Kräfte, wenn sie nicht gut verwaltet werden. Db daher ein Bolf mach tig und glucklich, ober nicht, genannt werden muße, bas beruht, einem großen Theil nach, sowohl auf ber Regie. rungsform-und der Einrichtung in Unsehung ber Obrigkeis ten, als auch auf dem Berstande und der Denkungsart berer Personen, die das Ruber bes Staats in ben Sans Denn so wie eine Maschiene, die übel zu ben führen. ammen gesezt, oder deren erste Triebfeder fehlerhaft ist, sich nicht wohl bewegt, eben so wird das Schiff des Staats, wenn es übel zusammen geseßt, oder, wenn es auch ben der besten Zusammensezzung unerfahrnen und übelgesinnten Steuermannern übergeben ift, entweder seinen gehörigen Lauf nicht fortsezzen, oder, wenn es in ein mit Klippen angefülltes Meer kommt, die Macht eines großen Ungemitters

witters nicht aushalten. Dem menschlichen Geschlecht ist es zwar nicht verliehn, das Bild einer Regierungsart, die durchaus vollkommen ware, anzugeden; allein kaum ist irgend eine so fehlerhaft, daß sie nicht durch die Klug, heit derer, die das Ruder haben, sollte verbessert, und für die Bürger so heilsam, als möglich, gemacht werden können, wenn jene nur weise senn wollen. Im Gegenstheil kann keine Regierungsart so weise, dem Wohl der Bürger so angemeßen senn, daß nicht die Unwissenheit, Betrüglichkeit, oder Trägheit, derer, die die Angelegensheiten der Republik besorgen, im Stande ware, sie zu schwächen und endlich umstürzen zu können.

§. 9.

Die Berbindung ber Europäischen Bolfer und ihre lage ist jest von der Urt, daß die Macht und Gluffeelig. feit eines jeden von ihnen fehr von der tage, Gesimmung, ben Bedürfnißen und Vermögen ber übrigen abhängt. Reines breht sich so ganz allein um seine Ure, daß es nicht stets auf die übrigen sollte aufmerksam senn, von beren Freundschaft es Muggen giehn, ober burch beren Macht und Ubneigung ihm Schaden zugefügt werden konnte. 3ch fann auch benen nicht benpflichten, die bie lebre von bem Gleichgewicht Europens unter bie leeren Mennungen rechnen, die, ob sie gleich klug ausgesonnen waren, die Bernunft nicht bestätigte und die Erfahrung widerlegte. Deswegen muffen bie, welche ben Staat regieren, nicht allein ben Zustand ihres Staats, sondern auch ben von gang Europa genau kennen, um rechte, weise und ber Riche tung ber Zeitumffanbe gemaße Maagregeln ju faffen.

ý. 10.

Was ich bisher gesagt habe, vient bazu, um die Ordenung, welcher ich in diesen Machrichten von der Respublik

publik Zolland zu folgen für gut befunden habe, den keiser kennen zu lehren. Ich habe diesen Abris in vier Theile getheilt. Der erste ist politisch. Er enthält eine Beschreis dung des innerlichen Zustands von Holland und der Ursaschen seines gegenwärtigen Glüts und der Hosnung des zuschen seines gegenwärtigen Glüts und der Hosnung des zuschnstigen. Ich werde darinn von der Sparsamkeit sowohl, als Frenzedigkeit, der Natur in Austheilung ihrer Geschenssel, von der Zahl seiner Bürger, ihrer natürlichen Beschafssenheit, verschiedenen Bolksclaßen, Unterhalte, Beschäfstigung, den Mitteln ihres Reichthums, und Sicherheit reden.

Die Hulfsmittel ben dieser Abhandlung sind die burs gerliche Staatskunde, Maturhistorie von Holland, Ges seize, Einrichtungen ver Vorfahren, Geschichte der Republik, die denen nicht unbekannt senn darf, die sich in diese Betrachtungen einlassen wollen.

### §. 11.

Da sich der Zustand keines Wolks vollkommen erkennen, oder beurtheilen, läst, wenn man nicht eine hinreichende Kenntniß seines Staatsrechts hat (§. 8), so werde
ich in dem andern Theile eine Einsicht in das Niederlandsche Staatsrecht, das ist, einen Unterricht, der die innerliche Staatseinrichtung und die Rechte der Bürger in den
einzelnen ländern der vereinigten Niederlande in ein licht
sest, ertheilen.

Die Quellen dieser Erkenntniß sind die sogenannten geschriebenen und nicht geschriebenen Grundgesezze und die aus beyden gefolgerte Unalogie. Wenn diese keinen Uufsschluß geben, muß man zu dem allgemeinen Staatsrecht seine Zuflucht nehmen, welches aus der Natur der bürgerslichen Gesellschaft bestimmt wird.

Hulfsmittel sind vorzüglich das Privat, bürgerlich und Teutsche Niecht.

### §. 12.

Die Utrechter Bundesgenoßen haben sämtlich, ein seber in seinem lande, die landeshoheit; sie haben sich aber mit einander zur Hülfe wider ihre Feinde, zur Freundschaft und Beförderung ihrer Bortheile auf ewig verbunden. Das Necht, das die durch das Utrechter Bundniß vereinigsten Wölfer, so wohl unter sich, als in den ihrer gemeinsschaftlichen Macht unterworfenen ländern, ausüben, soll im dritten Theile betrachtet werden.

Die Quellen dieser Kenntniß sind das Utrechter Bunds niß, nachher errichtete Verträge, und unter diesen der mit dem höchsten über land und Waßer gesehten Erbstatthals ter errichtete, die Verordnungen, die Macht der gemeins schaftlichen Obrigkeiten betreffend, das Herkommen und die Unalogie. Ein Hülfsmittel gieht das natürliche und Eus ropäische Völkerrecht.

### \$ 13.

Die Nepublik Holland bedarf, so wie die übrigen, ber Europäischen Wölker, und wird so lange begütert und glüklich senn, so lange Fremde ihrer benöthigt senn werden. Deswegen wird auch der vierte Theil dieses Buchs von dem Zustand der vereinigten Niederlande in Hinsicht der übrigen Europäischen Völker, und den mit ihnen errichteten Bündnißen handeln.

Ben dieser Betrachtung hülft uns die Geschichte ber neuern Europäischen Staatsveränderungen, und die im 10. g. von uns empfohlne Geschichte des Vaterlandes.

### 8 Einleitung in den Plan des Werks.

S. 14.

Die Republik Holland hat verschiedene Urten guter Einrichtungen, deren Kenntniß Auswärtigen lieb; nicht wenige, beren Nachahmung bentsam und nuslich senn kann. Hollandern aber darf es wohl nicht erst bewiesen werden, baß sie, außer bem Mugen und Bergnugen, bas sie in bem Privatleben gewähren fann, ben gerichtlichen Geschäften Ein Senator, sagt Cicero in b. B. nothwendig sei. von den Gesegen im 3 B. d. 18 Cap. muß den Staat kennen, und es begreift viel in sich, zu wisen, wie viel Soldaten er habe, wie groß sein Schazz sey, was er für Bundesgenoßen, was für greunde habe, wer ihm Tribut zu erlegen schuldig sei, unter was für einer Bedingung, Zustande, Verbindung ein jeder stehe, die eingeführte Art zu beschließen zu verstehn, und die Verfahrungsart der Vorfahren inne zu haben: ihr sehet also, daß dieses alles eine Art von Wissenschaft und Gegenstand der sorge fältigen Betrachtung und des Gedächtnißes ist, ohne welches kein Senator die gehörige gertigkeit besigzen tann.



# Nachrichten

6 0 H

# der Republik Holland.

# Erster Theil.

Von der Beschaffenheit des Landes und den Angelegenheiten der Einwohner.

Das erste Capitel. Von dem Ursprunge der Republik.

### §. I.

Den Theil der Niederlande, der jest unter der Herrschaft der vereinigten Miederlande steht, haben ehemahls verschiedene Bolker bewohnt, unter welchen die Bataver und Friesen vorzüglich berühmt waren. Sie hatten die ansehnliche Insel des Rheinstroms, die von ihnen ihren Namen erhalten hat, und deren länge sich auf hundert tausend Schritt erstrekt, inne. Sie waren Bundess genoßen und Freunde des Römischen Bolks, und zwar von Abgaben und Bensteuern fren, auch von den Bedrüfskungen der Römischen Zollpächter verschont, man nahm aber

aber in Unsehung des Krieges besondere Rüksicht auf sie, und betrachtete sie als Wassen und Vertheidigungsmittel in demselden a). Us die Friesen im Jahre 28. die Gewaltthätigkeiten des Olennius von sich abgetrieben hateten, ward ihr Name unter den Teutschen berühmt, und weil Tiderius die erhaltene Niederlage nicht ahndete, ihre Frenheit gegründet b). Casar sagt, daß der Rhein die Gränze des Römischen Gebiets gewesen sen, und eben diese Gränze sette Claudius im Jahr 47. sest, nachdem er den Cordulo von den Chaucen zurüf gerusen hatte c). Die dieseits des Rheins wohnenden Volker begriff das Belgissche Gallien in sich, welches August, da er in Gallien eine Schasung anstellte, durch die Flüse Demer und Schelde von Niederreutschland (Germania secunda) trennte, von welcher Absonderung noch jezt Spuren aus zutressen sind.

§. 2.

Ils benn Umsturz des Römischen Staats alles den siegreichen Wassen der Teutschen Wölfer wich, so hörte der Mame und Staat der Bataver im fünsten Jahrhunderte auf. Dahingegen breitete sich der Name und die Herrschaft der Friesen weiter aus. Im siedenten Jahrhunderte reichten die Sachsen bis an die Afel, am andern User diese Flusses wohnten die Friesen, und dehnten ihr Gebiet vom Ausslusse der Ems, die nach dem Aussluss der Weser und dem Niederrhein, die nach der Senne (ohngesehr auf der Gränze von Flandern) aus. Un diese stießen die Franken. Dieses aus mehrern Teutschen Stäme

a) S. Tacitus de Moribus Germania b. 19 Cap.

b) S. Tacitus Annalen d. 2 B. d. 72 und 74 Cap. u. f. f.

c) Ebendas. Cap. 19. 20. n. f. f.

Ctammen zusammen gekommene Bolk, bas burch Tapfer. keit, durch Kriegswißenschaft und weise Einrichtung seiner Regierung in Unsehn stand, und keinem andern wich, hatte bie Romer zu Grunde gerichtet, und Gallien, nebst dem gröften Theile von Teutschland in seine Gewalt gebracht, und war boch noch nicht gesätigt. Die Friesen und Sachsen waren noch zu befriegen übrig. Jene unterwarf Carl Martell im Jahr 734. ben Granten; biese brachte Carl der Große, nach zwen ihnen gelieferten Treffen, im Jahr 804. jum Frankischen Gebiet bingu; nachdem fie aber burch einen bren und brenßig jährigen Krieg aufgeries Benben ward bie Benbehaltung ihres vaters lichen Aberglaubens untersagt, boch verstattete'man ihnen Die Frenheit, nach ihren alten Geseggen zu leben. die Alechtheit des Diploms, das Carl der Große im Jahr 802. den Griesen verliehen haben soll, ift fehr verdach tig, oder, wie ich fast sagen mochte, ganz ungegründet.

### §. 3.

Micht lange hatte die Nachkommenschaft Carls des Großen das Glük, das von ihm beherrschte land unzerstüft zu besizzen. Auf den Glutigen Krieg, der zwischen seinen dren Enkeln geführt ward, folgte im Jahr 843. der Friede zu Verdün, durch welchen Teutschland, das von den übrigen Theilen des Frankischen Meichs auf ewig gestrennt ward, den Rhein zur Gränze seines Gebiets erhielt, die Theile der Miederlande aber, die vom Rhein, der Mossel und Schelde begrenzt werden, kamen an Lotharius den ersten, die außer diesen Grenzen gelegenen übrigen Theile wurden zu Frankreich hinzu gefügt. Als die lander ber des Lotharius von neuem unter seine dren Sohne verstheilt wurden, so bekam der zwente von ihnen, Lotharius, die zwischen der Mosel, dem Rhein, der Maas

und Schelde gelegenen. Daher wurden sie bas Reich Lothringen genannt. Nachdem er aber ohne einen rechemässigen Erben gestorben war, bemächtigte sich Lus dewig der Jungere, Carls des Großen Urenkel, und Lus dewig des Teutschen, des ersten Königs von Teutschland, Sohn, um bas Jahr 880. biefer lander, und bete band sie ins gesammt mit dem Teutschen Reiche. S. Baluz. C.11. S. 221 und 277. Die Könige von Frankreich, gleichfals Nachkommen von Carl bem Großen, machten ben Teutschen diesen Besig ftreitig, baber behaupteten ihn Zeinrich der erste, und die bren Ottonen, theils durch bie Waffen, theils burch Verträge für Teutschland, und die Könige von Frankreich, und zwar Lotharius der Dritte thaten 'endlich auf alle Rechte baran Bergicht. E. Calmet Hist. de lorraine Th. 1. Geit. 1922. u. f. f. Otto der Große theilte im Jahr 954. lothringen in Obers und Miederlothringen ein, und ließ bie Regierung befielben von zwen Herzogen verwalten. Dies ist ber Grund, was rum ein Theil ber vereinigten Miederlande, ber zwischen ben gedachten Grenzen liegt, ju bem Gebiete ber Berjoge von lothringen, oder der Maas, gehort hat.

g. 4.

Auf diese Urt war der ganze Theil der Niederlande, ber jest die vereinigten Niederlande ausmacht, vom neunten Jahrhunderte an, ein Stuff des Teutschen Reichs. In diesem Reiche ward nach der von den carolingischen Kansern eingeführten Einrichtung, vermöge einer gewißen bestimmsten und überall einstimmigen Ordnung, vordem die Respiblik durch obrigkeitliche Personen verwaltet, welche die Obliegenheit auf sich hatten, nie zu vergessen, daß sie Bürsgern des Reichs, und nicht eigenen Bürgern zu befehlen hätten. Die Teutschen Könige selbst haben, so groß auch ihre Macht war, nicht einmahl eine uneingeschränkte Geswalt

walt gehabt. Ueber einzelne Bolksstämme biefes Reichs wurden Zerzoge (Duces) gesezt. Die unter ihrer Herr. schaft befindlichen lander waren in mehrere kleine Distrifte zertheilt, und wurden von Grafen (Comites) regiert. Sie wurden aus der Claffe der greyherrn (Dynasten), ober, nach der damahligen Urt zu reben, aus den Boelen (Mobiles, Bohilingi b)) genommen, und jeder von ihnen frand in seinem Lande dem Kriegswesen vor, und sprach das Recht barinn. Zu ihrem lohne erhielten sie mancher. len Herrschaftliche Rechte und ergiebige Besizzungen, Die Beneficien genennt wurden, und an einigen Dertern eber, an andern später, in Leben (Seuda) verwandelt zu werden anfiengen. Nachdem dieses obrigkeitliche Umt im eilf. ten Jahrhundert erblich geworden war, erhielten die Grafichaften gewisse und bleibende Mamen. Carl der Große vermehrte die Ungahl der Bischofe, ihre Guterund Unsehn auch in der Ubsicht, damit sie in den entferns ten landern alle neuen Unternehmungen erstiffen, oder auf das baldigste anzeigen mögten. Die verschwenderische Frengebigkeit der Teutschen Konige erweiterte in der Folge thre Grosse, und vermehrte ihre Besiggungen und Rechte. In den ersten Zeiten fügte man ihnen aus den Dynasten Personen ben, die unter bem Mamen ber Bogte bie Rechte der Kirchen beschützen und vertheidigen sollten, durch welche sie Kriegs und gerichtlichen Schuz erhielten, und bie auch in ihrem lande Recht sprachen. Bon diesem Schugge, der ihnen selbst beschwerlich war, machten sie sich, sobald sie konnten, loß, und verschaften sich durch mancherlen Runste die Unabhängigkeit. Diese Beschaffenheit, wovon ich jest nur einen allgemeinen Abrif gegeben habe, im zwenten Theile aber etwas ausführlicher reben werde, hatte

d) S. Scheidts historische und diplomatische Mache tichten von dem hohen und niedern Adel in Teutschland.

### 14 Erster Theil. Erstes Capitet.

es auch im Anfange mit dem Grafen von Geldern und Zolland, ingleichen den Bischöfen von Utrecht.

#### §. 5.

So wie aber kleine Pluße burch von allen Seiten hinzufließende Bache anschwellen, und sich endlich mit reißenbem Strome in einem breiten Bette ergieffen, so unterließen auch eben biese Grafen und Bischofe nichts, was theils zur Erweiterung ber Grenzen ihres Gebiets, theils zur Ausdehnung ihrer Macht und Herrschaft etwas bentra. Die Grenzen ihres Gebiets erweiterten sie, gen fonnte. indem sie viel Grafschaften und Herrschaften (Dynastien) unter mancherlen Bormanben, wie im zwenten Theile gefagt werben wird, an sich brachten. Die Rechte ber Regies rung aber, welche sich vorher allein ben ben Konigen befunben hatten, ingleichen ihre Zoll und öffentlichen Einkunfte eigneten sie nach und nach, insonderheit nach dem Tobe des Känsers Friedrich des ersten, sich zu, als die alte Gewalt ber Herzoge schon ein Ende genommen hatte, und die Macht der Konige sehr geschwächt war. langten die Grafen von Zolland und Geldern, und zwar die leztern etwas später, in ihren ländern zu einem solchen Grade ber königlichen Gewalt, bergleichen bie aus sehnlichsten Stände bes Teutschen Reichs nur haben konnen, boch blieb ihre Berbindung, als Elienten, mit ben Ranfern, vermöge welcher sie durch jene geschützt wurden, und fie biefelben fur ihre Oberherren erkannten.

#### §. 6.

So groß auch die Macht der Grafen und Bischofe war, so wurden doch nie durch sie die Rechte der Bürger, die sie beherrschten, sie mogten ursprüngliche, oder durch Verträge erhaltene, senn, umgestürzt. Ursprüngliche nenne ich solche, welche die Einwohner der Miederlande, sowohl

sowohl als frene leute, als auch als Teutsche Bürger, hat. Die burch Verträge erhaltene Rechte waren ent. weder einem ganzen tanbe gemein (als, jum Benspiel, die mit ben Standen von Holland, die gewöhnlich Staaten heißen, errichteten Berträge), oder besondere, welche besondere Clagen von Burgern in einzelnen landern, Gemeinheiten, und Privatpersonen besaßen. Db man gleich solche durch Verträge erhaltne Rechte, mit dem Mamen ber Privilegien zu belegen pflegt, so burfte boch feine Urt berselben, ber Berbindlichkeit wegen, verlezt werben, welche auf offentlicher Treue und Glauben beruhet, und burch beren Umsturz alles über ben haufen geworfen wird. Die ursprunglichen Rechte ber Burger konnten diese Regenten nicht aufheben, weil sie burch kein anderes Recht über bie Burger herrschten, als burch welches die Regenten vor ihnen geherrscht hatten, und welches von ihnen auf sie Die Teutschen haben aber immer gegen gebracht war. die eigenmächtige und willkührliche Herrschaft, nicht allein ihrer Könige, die dem ganzen Reiche, sondern auch der Rursten, die verschiedenen Theilen defelben, mit ber zwar nicht hochsten Gewalt, aber einer ihr boch nahe kommens ben, vorstehn, eine Ubneigung gehabt. Und auch die Benennung ber landesherren hebt bas But und die Frenheit der Unterthanen nicht auf, und wirft die Rechte ganzer Gemeinheiten und Stande in einem tande nicht um.

#### §. 7.

Unterdeßen, daß sich die Grafen und Bischofe so betrugen, schwang sich in Friesland und Gröningen eine andere Regierungsform empor. Ob gleich bende tand der durch mancherlen Versuche unter die Herrschaft und Serichtsbarkeit eines Fürsten hatten gebracht werden sollen, so erhielten sie doch, da sie unter den Königen standen,

eine gewiße Urt von Bolksregierung, wie die länder has ben, die man unmittelbare (Immediatländer) nennt. So wie daher die östlichen Friesen im Jahr 1464, und die Ditmarsen im Jahr 1474 es sehr übel empfanden, daß der Kanser Friedrich der dritte ihnen eine gleiche Frenheit genommen hatte, und ihnen, da sie blos tem Kanser unterthan gewesen waren, Fürsten vorgesest würden, so verwarsen auch die Friesen und Gröninger die Herrschaft des Herzogs von Sachsen, Albert des Musthigen, so sehr sie konnten, oder ertrugen sie ungern, als ihn der Kanser Maximilian der erste im Jahr 1498 für 100,000 Goldgülden über sie gesest hatte, ob sie gleich durch innerliche Zwistigkeit zerrüttet waren.

§. 8.

So wie nemlich das von Philipp dem Rühnen entsproßne burgundische Zaus in ganz Europa eine große Beränderung in den öffentlichen Ungelegenheiten veranlaste, so entstand auch in den Niederlanden eine neue Staatsverfagung, da die Regierung auf diese Berzoge fam. Der Bergog Philipp, den die Miederlander den Gus ten nennen, erhielt im Jahr 1433 durch das Recht der Unverwandschaft, und die nicht ganz frenwillige Verzicht: thunng der durch ihr Schikfahl, oder, soll ich sagen, burch ihre Schuld unglüklichen Jacobka Zolland und See land, aber unter eben der Bedingung, worunter Jacobaa regiert hatte, nemlich, daß er die Rechte bes Bolks, der Stande und einzelnen Burger unverlegt beschügen mögte. Er trachtete nach Friesland: dieses begehrte auch sein Sohn Carl der Rubne, ein Furst ber seiner menig machtig war, so wie auch Geldern, welches er eroberte; aber Bater und Gohn konnten ihr Unternehmen, - die Briesen sich zu unterwerfen, nicht ausführen. Eben so gelang es Philipp dem Schonen, Carts Enfeln von

der Maria aus bem Hause Burgund, bem sein Großbas ter, der Kanser Maximilian der erste, im Jahr 1503. ver geblich einen Plass unter den Churfursten des heiligen romis schen Reichs zu verschaffen suchte, nicht, weder über die Briesen zu herrschen, noch Geldern zu behalten. er aber im Jahr 1496. Johanna, die Lochter Lerdis nands von Arragonien und der Jsabella von Castis lien, geheurathet hatte, brachte er die Miederlande und bas Konigreich Spanien unter einerlen Regenten. Denn, da ein schneller Tod seiner Regierung in Castilien ein Ende machte, und Johanna wegen ihrer Gemuthsschwachheit ben Thron verlohr, so gelangte ihr altester Sohn Carl nach dem Tode seines mutterlichen Großvaters zum Besige bon gang Spanien.

§. 9.

Diesem Carl, bem fünften bieses Mamens unter ben Kansern, glufte es, die übrigen Theile ber vereinigten Miederlande, die der burgerlichen Zwiste mube waren, unter seine Herrschaft zu bringen. Doch keines von biesen Wolfern unterwarf er sich ohne Bedingung. Er machte sich einem jeden unter ihnen durch ben End der Treue anheischig, daß er ihre Rechte unverlezt erhalten wolle. Zuerst hatte sich der Theil von Friesland, welcher sich ihm im Jahre 1515. nach ben eingeloften Rechten bes Bergogs von Sache sen übergeben hatte, bieses Recht angeloben lagen, baß, wenn zwischen bem Regenten und ben Burgern Streitig. keiten entstunden, von benden Seiten jedesmahl Schiedse richter, um sie benzulegen, ernannt werden sollten. Uls nun im Jahr 1522. wegen eines neuen Bertrags unterhandelt ward, so führten die Friesen unter den Bedingun. gen des Gehorsams die Legem commissoriam (Capis tulation) an. Der Gesandte Carls verwarf sie nicht ausbruklich, allein er gab die allgemeine Untwort, daß

der Kanfer ihre Riethte unverbruchlich beschützen wolle. Es ward ju bem Eide, den er hieruber schwohren mufte, eine Formel entworfen. S. des Greyh. von Schwarzens berg friel. Cod. II. 123. 125. Dieje Bedingung stimmte mit den alten Verwahrungsmitteln der Frenheit überein. Denn, um eins anzuführen, Carl hatte felbst ben Einnohnern von Brabant, bem alten Berfommen gemäß, eidlich zugesagt, daß er, wenn er die Treue brache, ihren Ungehorsam sich so lange gefallen lassen wollte, bis ihren Klagen von ihm abgeholfen mare. Die Worte bes Bertrags verdienen es, angeführt zu werden: Und wenn sich der gall ereignete, daß wir, unste Machfols ger, oder Machkommen, entweder selbst, oder durch andre Personen, entweder überhaupt, oder in einzelnen gallen, hiergegen uns vergingen, hans delten, oder etwas unternahmen, es mögte auch seyn, auf was Weise es wollte, so consentiren und bewilligen wir unsern vorbenannten Pralaten, Bannerherrn, Rittern, Städten, Freyheiten und andern unster vorbenannten Einsaßen, daß sie uns, unsern Machfolgern und Machkommen in keinem gall die geringsten Dienste zu leisten, noch uns gehorsam zu seyn, schuldig seyn sollen, da wir es etwa bedürften, oder von ihnen begehren, oder verlangen mögten, bis auf die Zeit, da wir ein solches vorgenanntes Vergehn unterlaßen, oder es abgeandert, und davon ganzlich abgelaßen has ben werden, u. s. w. \*)

g. 10.

<sup>\*)</sup> Blyde inkomst Phil. II, 1549. J. 58. Ende waret saecke, dat wy onse Diren ende Nakomelingen hier tegen gingen, quamen, of deden, by ons selven of yemand anders, in al oft in deele, hoe en in wat manieren dat ware; So consenteeren wy ende wilcorden Ons voors.

Prae-

§. 10.

Eben bieser Ranser Carl fam im Jahr 1528 jum Besig des landes Utrecht und Overy Sel, das vorher dem Bischof und Capitul gehört hatte, und der Pabst Cles mens der siebente ertheilte zu bem Bertrag und Bore gang seine Einwilligung. Ben ber Huldigung nun, bie ihm von den Einwohnern von Utrecht und Overysself die damahls bende einen Regenten hatten, geschah, gelobe te er ihnen an, daß ihnen ihre alten Rechte, und von neuem errichteten Berträge erhalten werden follten. Bon biefen Rechten giebt das Utrecht. Gesezbuch 1, 29. ferner, van Zuttum Geschiedenis van Zwolle II, S. 338 und f. f. einen Ubrig. Die Stadt und bas land Groes ningen übergab sich ihm ben 8. Jan. 1536 unter einer nicht ungleichen Verpflichtung, die er den 15. Jun. beschwor. Dies leistete er auch ben Einwohnern von Drens the ben 4. Decemb. 1537. Endlich unterwarf er sich bas von dem Carl von Egmond lange zurüfgehaltene Geldern. Alls der Herzog von Cleve, Willhelm, von ihm zu Venlo gezwungen war, allen seinen Rechten barauf zu entsagen, so schwur er, daß er die Rechte, die von den Kansern und Herzogen den Einwohnern von Gels dern verlieben waren, und die übrigen Bedingungen, unter welchen er die Regierung bekommen hatte, unverbruche lich

Praelaten Banroetsen Riddern Steden Bryheden ende andern Onzen voors. Ondersaten, dat zy Ons onse Diren ende Nakomelingen geener hande diensten doen sullen, noch onderhorig wesen in geener hande sacken, die wy behoeven, of die wy aen hen begeeren ost versoeken mogten, totter tyd toe, dat wy alsulken gebrek, als te hans hier vooren geroert is, wederdaen, verricht, ende daeraf volcomelyk afgelaten ende vertegen sullen hebben. lich befolgen wollte. Sieh. Schlichtenhorst Gesch. V. Gelde. d. 12. B. benm angef. Jahre.

#### §. 11.

So bald Carl die Herrschaft über die sammtlichen Mieberlande erhalten hatte, war er barauf bedacht, daß, wenn er sie auch nicht unter bem Mamen eines Reichs in einen Körper bringen konnte, er boch ihre Zerstütfung wes migstens verhindern, oder verhaten mogte, daß nicht etwa ein Theil davon seinem Hause von Frankreich entrißen wurde, defen Mabe und Begierde, seine Brenzen zu ers weitern, ihn stets in Besorgniß erhielt. Deswegen bes biente er sich seines Unsehns auf dem Reichstage zu Augse burg im Jahr 1548, und errichtete auf Unrathen des Diglius einen neuen Bertrag, die Berbindung zwischen Teutschland und ben Miederlanden betreffend, ber ben Mies berlandern weit nüglicher, als den Teutschen, war, ob er gleich Artois und Flandern, welches vorher fast gang. von dem Teutschen Reiche abgesondert gewesen war, dems selben benfügte, und bas Band, womit es vordem mit Prankreich zusammen hing, aufhob. Die Bedingungen. waren folgende: Die Miederlande sollten unter dem Mamen der erblichen Provinzen des Burgundis schen Kreises auf immer zu Teutschland hinzuges. fügt werden; der Behertscher der Miederlande sollte auf den Reichstagen das Recht haben, seis ne Stimme zu geben; er sollte eine solche Summe Geldes, dergleichen zwey Churfürsten, oder im Türkenkriege drey, erlegten, zu dem Reichsschass ze beztragen; eben so sollte er nach gleichem Vers haltnisse zum Zeere Truppen stellen; die Lins wohner der Miederlande sollten das Gesez, den Landfrieden betreffend, vom Jahre 1495, beobe achten; so sollten sie auch von der Gerichtsbars teit

keit des Teutschen Reichs ausgenommen seyn, außer, wenn sie das auf dem Reichstage festges sezte Geld nicht erlegen wurden, dann sollte gegen sie eben so, als wider andere Stande von Teutsch. land, die sich eines gleichen Vergehens schuldig machten, verfügt werden. Uebrigens, heißt es im 15 und 21. f., sollten sie stets unter der Protes ction, dem Schuzze, Vorsorge und greundschaft der Rayser und Ronige und des beil. Rom. Reichs stehn, auch für freze Provinzen, gürstenthumer und Zerrschaften erkannt werden. S. Contina de gin. Jmp. d. 28. Cap. Geit. 546. Man glaubt häufig, daß Carl den Ransern deswegen so wenig Gerecht. same gegen die Miederlander gelassen habe, damit er sie, wenn sie bes Benstandes von jenen beraubt waren, hers nach desto leichter unterjochen konnte; allein von diesem Berbachte scheint ihn sein sanfter Charafter, ber ber Uns tergebenen zu schonen gewohnt war, und sein den Rieders landern, als seinen Landesleuten, zugethanes Herz, lofzus sprechen.

### §. 12.

Der Rönig von Spanien, Philipp der zweyste trat unter eben den Bedingungen die Regierung über die Niederlande an, die sein Vater sich hatte gefallen laßen. Zweymahl versicherte er den Einwohnern der Niederlande, und zwar einer jeden Provinz besonders, eidlich seine Treue, zuerst im Jahre 1549, hernach im Jahre 1555, als Carl, um seinen Nuhm nicht zu überleben, sich, welches etwas seltenes ist, des Throns begab. Sieh. das Miederl. Gesseltenes ist, des Throns begab. Sieh. das Miederl. Geslindigkeit, indem er in einer seierlichen und krastvollen Resde sich sür den Vienst, daß er vor der Zeit zur Regierung gelangte, von ihm die einzige Gefälligkeit ausbat, er mögsselangte, von ihm die einzige Gefälligkeit ausbat, er mögsselangte

Gewohnheit und Ordnung der Natur es verlangte. Es ist, wie schon andere bemerkt haben, als etwas sonderbastes anzusehn, daß auf den Schultern desjenigen, auf welchem Carl sich stüzend diese Worte, die eines guten Vasters und Fürsten so würdig sind, aussprach, in der Folge die Republik, welche die Verächtung der tehren des rechtsschafnen Vaters rächte, so fest gegründet ward. Diese gegenwärtige Stüzze Carls, und nachmahlige Stüzze des Volks, war der Prinz Wilhelm der erste von Oras Mien.

### §. 13.

Philipp aber, ber nach Urt derer, die eine militairis sche Gewalt über die Burger zu erhalten suchen, ein jedes anhaltendes Migverständniß nicht ertragen konnte, und sogleich bestraft wißen wollte; ber auch so wenig über sich selbst Hetr war, daß er niemandem, von welchem er beleidigt zu senn glaubte, ernstlich verzeihen konnte; sahe die Miederlander vom Unfang an mit stolzem Auge an. kurzem fing er sie besto heftiger zu haßen an, je unversöhnlicher Menschen gegen solche zu ergrimmen pflegen, welche sie, nachdem sie sie erst verachtet haben, wegen bes von ihnen geleisteren Widerstandes, wider ihre Erwartung, für mächtiger zu halten, und zu fürchten, sich genöthigt seben. Den Mieberlandern verhaßt, entfernte er sich im Jahr 1559 nach Spanien. Die, welche etwas weiter saben, hemerkten bald, daß er auch die Urt die Miederlander zu regieren beschloßen hatte, daß die Guter der Ungesehenen verringert, jedermann erbittert, die, welche sich widerseze ten, gestraft, befriegt und unterjocht wurden.

Schon seit dem Jahre 1560 hatten die Miederlans der es übel aufgenommen, daß man die vornehmsten Eins gebohrs

gebohrnen, aus welchen ber große Rath der Mation (soust die Staaten genannt) bestand, als verdachtig ans fahe, und nichts, was sie des Staats wegen fur gut er-Der König, ber wider alles Bitten achteten, billigte und gute Vorstellungen taub war, gab im Jahr 1566 den wiederholten Befehl, daß die Geseige, die verbotene und in dem Tridentinischen Concilium verdammte Relis gion betreffend, zur Ausübung gebracht würden, und wie der die Unhänger und Freunde dieser Religion genau verfahren werden sollte. Hierauf bezog sich die Errichtung der vierzehn neuen Bisthumer. Todesstrafe und Cons fiscation der Guter, waren die Strafen, wovon jene der Matur und ben Vorschriften Christi, diese, die zugleich verhängt ward, außerdem den Rechten eines großen Theils ber Miederlande entgegen ftritt. Waren Diese Geseize, da Carl der fünfte sie aufzubringen anfing, ungerecht, so handelte Philipp um besto ungerechter, daß er die vielen Menschen, Die sich seit vierzig Jahren zu einer ungahlbas ven Menge vermehrt hatten, und der neuen Religion zu gethan waren, von der Frenheit zu denken ausschloß, weldie das Friedensbundniß vom Jahr 1555, das der Melie gion wegen geschloßen war, ben Teutschen einraumte, burch Burcht schröfte, und es für koniglich hielt, sie jum Ubfalk zu bringen, oder zu vertilgen. Da die, welche etwas beherster waren, sahen, baß sie, in dem Rathe der Ration nichts ausrichten konnten, um jenes zu hintertreiben, auch daß die Stande die Sache eifrig zu treiben unterließen, fo errichtete ein großer Theil bes Abels aus vielen landern der Riederlande (Seeland ausgenommen, wie Te Was ter, Verbond der Bdelen t, G. 189. u. s. f. f. gezeigt hat) aus Moth getrieben, ein Bundniß für sich, weil sie für sich, bie ihrigen und ihre Guter bes Pobels wegen, ber por Furcht vor den Geseggen außer sich war, auserst besorgt waren. Ihre Forderungen waren gerecht: es mogten Die

bie harten Gesetze nicht in Ausübung gebracht werben. Es befand sich in der Erklärung ihres Gesuchs, ingleichen darinn, daß vierhundert, und vielleicht noch mehr, under wasnete vom Abel die Statthalterinn der Niederlande anstraten, und in der an sie gehaltenen Nede nichts, das für den König an sich, oder nach den damahligen Zeitumständen, beleidigend gewesen wäre. Dennoch sahe man aus dieser Handlung die Edelleute für Majestätsverdrecher an, und viele von ihnen wurden deswegen von Richtern, die entweder boshaft waren, oder die wahre Beschaffenheit der Frenheit und Herrschaft nicht kannten, auf eine graussame Art zum Tode verdammt. Siehe Bor de Motib. Belgii 1, 191. 231. 239. ingleichen Sententien van Alva S. 83. 107. 127. 129. 169.

### ģ. 15.

Daß, obgleich in ben Niederlanden alles friedfertig war, Alba mit einer uneingeschränkten Macht dahin ges schift ward; daß er mit dem Borsazze erschien, den Schmerz des Königs mit Bürgerblut zu rächen, und die Güter der verdammten zum königlichen Schazze zu schlagen; daß er mit einem Heere kam, dergleichen die Niederländer im Jahr 1559 von ihrem kande entfernt hatten b, und die Erhaltung deßelben, als machte ihr Bergehn es nothwens dig, vom Bolke forderte; daß er sie, da sie unschuldig was ren, als des Berbrechens gegen die göttliche und menschsliche Majestät überführte, oder des bloßen Argwohns wes gen, verfolgte, und das den 26 Febr. 1568 gemachte spanische Inquisitionsdecret zur Ausübung brachte, worinn die Niederländer ohne Ausnahme des Aufruhrs wegen versdammt

e) Von dieser Entsernung der Spanischen Truppen aus den Riederlanden s. Allgem. Welthist. Th. XVI. S. 198 u. f. f.

dammt wurden (siehe Bor I, 226. und van Meteren IV, 149); daß er über diese erdichteten Berbrechen fremde Richter erkennen ließ, und alle rechtmäßige Richter das von ausgeschloßen waren; daß er im Jahr 1572 ihnen die Abgaben des zwanzigsten Pfennigs vom Werthe ihrer unbeweglichen und des zehnten von den verkauften bewege lichen wider ihren Willen auferlegte, alles dies war uns gerecht, und insonderheit den Bedingungen zuwider, die Philipp beschworen hatte. Daß ihn aber weder die Klas gen ber Burger, noch bie Vorstellungen ber Stande von seinem Vorsazze abbringen konnten, sondern er vielmehr burch die Furcht vor den niedergesezten inrannischen Gerichten auf hunderttausend Linwohner aus dem lande trieb; daß er auf achtzehntausend Menschen f) unrechtmäsiger weise hinrichten ließ (Pontans Gesch. von Geld. XIV, 909), bas war nicht allein ungerecht, sondern sogar grausam und schröklich. Wenn ben diesem Berfahren Alba und die übrigen Spanischen Richter wider Willen bes Königs bas Maaß überschritten, warum strafs te der Konig die Urheber so großer Gewaltthätigkeiten nicht? Warum machte er bas Verfahren seiner Gerichte nicht null und nichtig? Warum billigte er es, nebst dem Portheil, der ihm aus der Confiscation der Guter zuwuchs? Hatte er sich vom Unfang an überzeugt, daß er das, was er thate, sich und Gott schuldig ware, warum gab er dem freundschaftlichen Rathe Bes Raysers Maximilian, warum gab er ben Bitten ber Burger nicht Gebor, und machte sich von einem so großen Irrthume nicht loß, da er gebeten, gewarnt, und burch bas noch neue Benspiel ber burgerlichen Kriege in Teutschland und Frankreich zu einer gelinden Denkungsart hingewiesen ward?

§. 16.

f) Im Originale steht tausend; im Register ver Drukfehler ist dies aber durch achtzehntausend verbeßert.

§. 16.

Machbem die Burger so viele und harte Schiffaale funf Jahre hindurch erfahren hatten, so blieb ihnen nichts übrig, als daß sie entweder eine immerwährende traurige Sclaveren und den Umsturz ihrer alten Rechte erhuldeten, oder alles dieses durch Gewalt und Waffen von sich abswendeten. Durch diese Gefahr muthig gemacht gingen Die Stande von Zolland den übrigen zuerst mit ihrem Benspiel durch die zu Dordrecht 1572 aufgesezte Berord. nung, den Graat wider die Spanischen Berichte zu schutz gen, boch ohne bie Treue gegen ben Konig zu verleggen, Bon bier nimt der burgerliche Krieg feinen Une fang, deßen Mothwendigkeit die Staaten von Zolland im Jahr 1573. (ben Bor I, 460) barthaten. Man füge hinzu die Vorrede der Stände von Zolland, ben ebendemselben I, 533, und begelb. Stutten II, 28, wo sie die Sache kurglich so erklaren: der Statthalter und die Stande hatten sich gezwungen gesehn, zur Beschuszung der dasigen Linwohner, ihrer Unterthanen, Zerkommen, Privilegien und Gerechtsame die erlaubten und gesezmäßigen Mittel, und die Waf-fen, unter Gottes Beystand, zu ihrer Vertheidi gung, in der Zofnung und Meynung zu ergreifen, um den König desto eher dahin zu bringen, daß er von seinem ungerechten und unchtistlichen Vorhaben absteben mögte u. s. f. " \*)

Die

<sup>\*\*)</sup> Tot bescherming der ingesetenen aldaer, haer luiden herkomen privilegien en gerechtigheden de geoorloofde ende wettelijke remedie van Gods hulpe en de wapenen desensive aentenemen met hoope ende meening den Coning des te beter van zijne onrechtelijke en ongodelijke voornemen te doen afstaen.

Die gefrankte Mation hatte bamahls einen Schugg, auf welchen sie ihr Vertrauen sezte. Die Hollander über. gaben bem Pring von Oranien, Wilhelm dem ers sten, 8) nachbem er die Stelle eines Stathalters, die eis ne Zeit lang unbesest geblieben war, angenommen hatte, ben 4. Jun. und 11. Jul. 1575 bie Dbermacht im Kriege und in ihren Ungelegenheiten; aber nicht die hochste Gewalt. Sieh. Zistorie van de satisfactie van Goes S. 63. u. f. f. Denn damahls waren sie nicht Willens, die königliche Herrschaft abzuwerfen, sonbern nur auf eine Zeitlang die Ausübung berselben einzustellen, und in dieser Zeit die Befehle des Königs, der durch die falschen Beriche te der Gerichte, die sie auf eine anstandige Urt einkleibeten, hintergangen und wider sie aufgebracht war, nicht zu befolgen, hiernachst für sich, so viel sie konnten, zu sorgen, bis sie ihre Rechte wieder herstellen, und fest grunden konn-Der Pring ftand aber ben Standen mit einem ftands haften Muthe, mit seinem Rathe und nachgebenden Klugs heit ben, wodurch er die, die uneins und wankend waren, lenfte.

### §. 17.

Es konnte bem Prinz Wilhelm nicht unbekannt senn, burch was für Mittel ber König, außer der Gewalt, die er brauchte, die Niederländer zur Unterwerfung und Untersjochung zu bringen bedacht war, indem er die Seheimnisse des Königs bald erfuhr, und die seinigen dagegen geheim hielt, weil er wenig zu reden, aber viel zu handeln psiegte. Man sahe aber, nachdem das Bündniß zu Gent d. 28. Movemb. 1576 unter allen Niederländern, die Lurens durger ausgenommen, geschloßen, und den 9. Jan.

8) Er war damals Adniglicher Spanischer Statthalter von Bolland, Seeland und Utrecht.



1577 ein engeres errichtet war (Bor auch. Stukken 1, 175), sehr deutlich, daß die Minister des Königs ihre Abssichten darauf gerichtet hatten, daß dieser große-vereinigte Haufe durch ausgesaete Uneinigkeit zerstreuet murbe. Die Trennung von Artois und Bennegau hat die Gros fe der Gefahr bewiesen. Uls daher Wilhelm im Jahr 1577 auch jum Scatthalter von Utrecht ernannt war, fo bemubte er fich, nachdem fein Bruder die Starthalters schaft von Geldern übernommen hatte, Zolland, Seeland, Utrecht und die benachbarten lander, Overs Mel (bas man im Jahr 1534 von ben Niederlanden zu trennen angefangen harte), Friesland und Groeningen durch einen engen Bund zu vereinigen, wozu die Königin Elisabeth ihre Einwilligung gab. Diese Vereinigung ward zu Urrecht (von welchem Ort sie den Namen der Utrechter Bereinigung erhalten hat) ben 29. Jan. 1579 geschloßen. Es traten aber nicht alle Provinzen zu einer Zeit, sondern die Einwohner von Overyssel und Drens the etwas später, zulezt aber im Jahr 1594 die Stadt Groeningen hinzu. Bieles, bas zur Einsicht in die Begebenheiten dieser Zeit dient, hat Bondam sorgfältig gesammlet, und vor kurzen herausgegeben. Herr van de Spiegel hat die so allgemein angenehme Hofnung zu eis ner Geschichte dieses Bundes gemacht. Dahin zielte aber dieser Bertrag ab (Unie eewig verbond en eens draght), doß dadurch eine feste, fortdaurende, und burch keinen Zufall zu zerreißende Bereinigung, keineswes ges aber, daß daburch eine neue freye Republik erriche tet werden sollte. Da ich hiervon in dem britten Theile vollständiger reden werde, so führe ich hier blos die Worte Wilhelms des ersten an, welche zeigen, für wie heile fam und nothwendig er bies Bundniß gehalten habe:

Jeh bekenne ihnen (den Spaniern), daß ich das Bundniß bewerkstelligt, daß ich es befordert,

S-10000h

daß ich über deßelben Erhaltung nachgedacht has be, und tufe es ihnen, meine Zerren, und zwar so laut zu, daß ich zufrieden bin, wenn es außer ihnen auch ganz Europa hört: behaupten sie ihr Bündniß, und halten sie darüber; aber laßen sie dies nicht blos in Worten und Schriften bestehn, sondern führen sie das, was in ihrem Wappen das Bündel Pfeile mit sich bringt, welches ein einzie ges Band zusammenhält, in der That aus. \*\*\*)

Man sehe die zur Widerlegung der Ukte, worinn der König den Prinz in die Ucht erklärt hatte, im Jahr 1581 herausgekommene Bertheidigung Wilhelms, des ersten. S. III.

§. 18.

Außer diesem wollten die Zollander, wie sie den 28. März und 21. Upril 1580. beschloßen hatten, aber wegen der Gefahr der Seefahrenden nicht zur Wirklichkeit kommen ließen (man sehe die Verordnung vom 7. Jun. 1581. ben Bor auch. Stukk. II, 19.), daß der König sür einen Feind des Vaterlandes erklärt, und die Regierung ihm, als einem Regenten, unter dem kein sichrer Friede ahne Sclaveren statt sinden konne, durchaus genommen würde. So wie die Staaten von Zolland den 19. Upril 1581. diese Abschaffung des königlichen Namens und Macht beschlos

avancé, j'ai étudié à l'entretenir, & vous dis Meffieurs, & le dis si haut, que je suis content, que non seulement Eux, mais aussi que toute l'Europe l'entende: maintenés vôtre union, gardés vôtre union, mais faites faites Mess. que ce ne soit pas des paroles ni par ecrit, mais qu'en esset Vous executés ce que porte vôtre trousseau des sieches lié d'un seul lieu, que vous portes en vêtre seau.

beschloßen hatten, so brachten sie die Generalstaaten, vas heißt, die von den Volkern, die wider den König Krieg führeten, bevollmächtigten, und mit der Macht über das allgemeine Wohl zu berathschlagen und zu verordnen verssehenen Deputirten den 26. Jul. im Jahr 1581. durch eine Verordnung endlich zur Wirklichkeit. Durch eine neue vorgeschriebene Sidesformel wurden die Bürger von der Verbindlichkeit zum Gehorsam gegen den König, wozu sie eidlich verpflichtet waren, losgesprochen.

#### §. 19.

Das Recht, dem Könige bie Macht, die er gemiße braucht hatte, zu entziehn, war nicht eine Folge bes wider ihn unternommenen Krieges, sondern die Waffen (f. 16.) rachten die gefrankten, und an der zuerhaltenden Benuge thuing verzweifelnden Burger, wegen bes offenbahr verlezten Rechts dadurch, daß sie ihnen die Frenheit verschafe ten. Hatte der König gleich seit dem Jahre 1572. den Einwohnern keine neue Beleidigungen zugefügt, so hatte er boch die alten nicht wieder gut gemacht, sondern durch ben neun Jahr geführten Krieg fortgesezt und angehäuft. Da nun eben biese Ursachen ber Beschwerben nicht gehos ben murden, so leuchtete aus ben zur Wiederherstellung des Friedens zu Breda im Jahr 1575. und Coln 1579. gehaltenen Zusammenkunften deutlich hervor, daß der Ros nig den festen Vorsaz habe, weder die von ihm verursachs ten Beleidigungen wieder gut zu machen, noch in Zukunft Die Unverbrüchlichkeit solcher Verträge zu sichern, auf des ren Unverlezbarkeit die Burger sich verlaßen, und ihm den Gehorsam zugeschworen hatten. Die Generalstaaten fügen in dem von uns angeführten Edifte, nachdem sie die Ursaschen, warum sie sich von der Spanischen Herrschaft loss machen wollten, angegeben haben, auch hinzu: ber Konig versöhre von Rechtswegen die Regierung. Durch diese Worte

Worte scheinen sie zu bemerken, daß ihr Streit mit dem Könige von der Urt sen, daß sie nicht noch des Ausspruchs eines Richters bedürften, indem man deutlich sehn könne, daß die Bedingung eines zwischen einem Fürsten und Volke errichteten Vertrags aufgehoben werde, wenn der Fürst durch eine lange Reihe von Handlungen dewiesen hätte, daß er sich durch ihn nicht weiter binden laßen wolle. In dem Schreiben, das die Staaten von Zolland den 2. Jan. 1608. an den Rayser Rudolph den zweyten ergehn ließen, geben sie die Ursach von der abgeworfenen königlischen Herrschaft mit diesen Worten an: Diese Revolustion haben die Verlezzung der Gerechtsame, notos rische Grausamkeit, Tyranneyen und Ercche ges gen die dey Antritt der Regierung beschworne Punkte, welche in den Rechten der Miederläns dischen Provinzen gegründet sind, verursacht, u. s. w. \*\*\*

So machte es Philipp, baß er, indem er eine ges linde Beherrschung der Niederlander verwarf, keine behielt. Von welcher Zeit an die königliche Sewalt aber ein Ende genommen habe, ob seit der Zeit, da er die Treue zu verslezzen ansing, oder seit der, da die Verbundenen die Wassen ergriffen, oder seitdem sie die Verordnungen wegen seis ner Absezung herausgegeben (welches nicht von allen Orsten zu gleicher Zeit geschehen ist); davon hat Zynkershoek in den Quask. Jur. Publ. 11, 1. weitläusig gehandelt.

§. 20.

toire crudelityt en tyrannien en excessen tegens de beswosten conditien van anneming wettelyt na der Rederl. Provintien rechten verdorsaft heeft u. s. w.

### 32 Erster Theil. Erstes Capitel.

§. 20.

Die Niederlander hielten sich jest fest überzeugt, zwar ohne Machtheil bes Staats ben Konig, aber nicht die fo. nigliche Regierung verwerfen zu konnen, beswegen übergaben sie unter ben Bedingungen der legis commissoria ben 23. Jan. 1581. dem Franz von Allengon die Oberherrschaft; allein er übertrat die Bedingungen Dieses Ges sezzes bald nachher. Die Zollander machten den 6. Marz 1583. ben Generalstaaten bekannt, baß sie, wie sie den 26. Merz 1583, nach reiflich erwogener Sache, beschloßen hatten, mit den Seelandern bem Pring Wilhelm von Oranien die hochste Gewalt übergeben hatten, ohne bas durch dem zu Utrecht geschloßenen Bundniße zu nahe zu kommen. Ben Bor in den auth. Stukk. II, 45. u. f. befindet sich diese Unzeige. Allein die verruchte Hand eines durch große Bersprechungen schändlich erkauften Meuchels morders beraubte das land den 10. Jul. 1584. dieses seis nes Vaters. b) Es entstanden hieraus neue Gorgen, nicht barüber, ob einem allein ins kunftige bas Ruber bes Staats anvertrauet werden follte, sondern, wem es übergeben wurde? Der Konig von Frankreich, Zeinrich, der dritte, ingleichen die Königinn Elisabeth schlugen die angetragene Oberherrschaft aus. Die lettere sandte aber ben Bundesgenoßen im Monath December bes Jahrs 1585. Truppen, nebst bem Grafen von Leicester zu, der unter dem Namen eines Oberstatthalters die Republik res gieren mochte. Die Bundesgenoßen übertrugen ihm eine größere

Dieser Bbsewicht war Balthasar Gerhard Villefans aus Franchecomte'. Er erschoß den Prinzen, als er eben aus seinem Pallast zu Delft gehn wollte, mit dren Kugeln. Man zeigt noch jetzt daselbst die Stellen, wo sie in die Wand gegangen sind. Der Morder ward schröblich hingerichtet. größere Gewalt, als die Königin wünschte; da er sie aber (weil sein Berstand seiner Person nicht entsprach) dazu ans legte, um sich eine unabhängige Macht zu verschaffen, so kam es dahin, daß er gezwungen ward, der Statthalters schaft von den Niederlanden zu entsagen, und den 17. Dec. 1587. nach England zurüf zu kehren. Hierauf wurden die Niederländer den 12. Upril 1588. von der Berbinds lichkeit des Eides, durch den sie ihm verpslichtet waren, frengesprochen. Groot Plac. Boek 1, 50. Bor III, 153. Van Weteren S. 200.

δ. 2I.

Als die Regierung des Grafen von Leicester zu Ende gegangen war, konnte die bisher unruhig gewesene Regierungsform durch einigermaaßen dauerhafte Beseige eine feste Einrichtung bekommen. Im Unfang zeigten sich zwar in Unsehung der Ausdehnung der Macht, die dem ganzen Staate und ben einzelnen Provinzen zukommen follte, mancherlen Bedenklichkeiten. Mit der Zeit aber ward außer allem Streit gesetzt, daß die landeshoheit in dem Distrikt jebes zu ben vereinigten Staaten gehörigen landes fich ben bem tande selbst, nicht aber ben ben sammtlichen tandern befinden follte. Die Burger wurden diefer neuen Regierung leicht gewohnt, weil sie gelind war, und eine größere Gleich. beit, die allen gefiel, mit fich führte. Gie bewiesen es, daß sie dieselbe gern billigten, badurch, daß sie theils gehorsam waren, theils die ihnen zur Unterwerfung vorgelegte neue Formel beschworen. Was die verschiedene Ginrich. tung der Regierung ber einzelnen Provinzen anbetrift, so werbe ich in dem zwenten Theile zeigen, wie hier der Ausfpruch: i)

Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.

o v 1 D. Metam.

### 34 Erster Theil. Erstes Capitel.

- - - Alle von nicht gleicher; boch nicht verschiedener Gestalt, wie sich vor Schwestern schill, statifinde.

S. 22.

Unterbeffen, basi die Miederlander diese Einrichtung gen in ihrem tande machten, musten sie noch die Frenheit, in die sie sich gesetzt hatten, theils durch die Waffen zu vertheidigen suchen, theils sich bemuben, ben ben fremden Marionen die Unerkennung berfelben ju Wege zu bringen. Das legtere erhielten sie burch Bundniße, und burch bie Macht, die sie durch Krieg und Handel vergrößert hatten. Denn durch sie brachten sie es bahin, daß die Freundschaft der Miederlander, als eines fregen Volks, von andern Macionen nicht weniger gesucht ward, als jene sich bie Freundschaft fremder Nationen burch gegenseitige Dienste leistungen zu verschaffen bemuhten. Mit Spanien aber mußten sie 67 Jahr lang einen harten und zwar ununters brochnen Krieg führen, außer ben zwolf Jahren des Waf-Endlich erklärte aber ber Konig von Spas fenstillstandes. nien, Philipp der Vierte, in bem zu Munfter den 30 Jan. 1648 geschloßnen grieden die vereinigten Niederlande als völlig von den Rechten frey und loß, die die Ronige von Spanien an ihnen ges babt hatten. Auf diese Urt erhielten die Miederlander die vollige Frenheit nicht durch das Recht bes Rrieges, sondern durch das Recht der Sache, die den Krieg veranlaßte. Einige lander, und von dem Konige von Spas nien ihnen eingeräumse Rechte aber erlangten sie durch das Recht bes Friedens, wodurch ihnen Schaden und Auf. wand, ber durch den Krieg verursacht war, vergütet wurde.

Wenn man ja glaubt, daß von dem Vertrage zu Augsburg einiges Recht von Teurschland auf die Mies derlande

berlande übrig geblieben sen (f. 11), wlewohl bies Reich die Miederlander, als sie von ihrem Fürsten hart gedrüft, und bennahe gang entnerbt wurden, verließ, so ist bies Recht durch das Nachgeben und Stillschweigen ber Kans fer und Stande bes teutschen Reichs verlohren gegangen, als bie vereinigten Staaten ben der Erinnerung Rudolphs des Zweyten an die alte Berbindung ihm widersprachen, und erklarten, baß sie von dem Borfagge, sich in eine une abhängige Frenheit zu versezzen, nicht abgehen murben. Diesen ihren Willen legten sie auch zu Munster bem Rane fer und Standen des teutschen Reichs im Jahr 1648 bor, und machten ihn in bem 53 Urtikel bes Friedens zu Munster (§. 22.) öffentlich bekannt, zu bem der Kanser Jerdi-nand der Dritte den 6ten Julius eben dieses Jahres feine Einwilligung gab, und zwar mit folgenden Worten: Der König habe sich verbindlich gemacht, auf eine thätige Art für die Fortseszung und Beobe achtung der Meutralität, Freundschaft und gue ten Machbarschaft seiner Rayserlichen Majestät und des Reichs mit den Zerren Staaten zu sorgen. Ein mit ber Gesinnung des Ransers gleichstimmis ges Defret ward auf dem Reichstag zu Regensburg im Jahr 1654 von den Standen des heil. Rom. Reiche abs gefaßt, obgleich ber Munftersche Gesandte einen gan; ane dern Rath ertheilte. Siehe van Meieren acta Comit. 1. S. 407. des Greyherrn de Meerman von der ebes maligen Verbindung zwischen dem heil. Rom. Reiche und den vereinigten Miederlanden S. 106 u. f. Go viel ist gewis, daß man seit dieser Zeit nichts von einem alten, ober verlangten, ober ausgeübten Rechte fieht; vielmehr beweisen viele Borfalle im Gegentheile bie vollige Verzichtthuung auf bergleichen Rechte auf eine uns aubezweifelnde Urt.

# 36 Erst. Theil. Erst. Cap. V. d. Ursprunge 2c.

#### §. 24.

So schwer ward es, die Republik der vereinige ten Miederlande zu gründen, und sie, nach ihrer Gründung, in Sicherheit zu sezen. Sie besteht aus sieben frenen Bolkern, welche sind: die Einwohner von Geldern, Zolland, Seeland, Utrecht, Friesland, Oberyssel, Gröningen nebst den Einwohnern der Ommelande. Mit diesen ist zwar das Land Drenthe, aber nicht mit gleichen Nechten, verbunden, welches in seinem Distrikt gleichfals die völlige Oberherrschaft ausabt.

Die Ordnung, welche bie vereinigten Mieberlande uns ter sich beobachten, erklart sich am richtigsten aus bem Herkommen, und dieses aus der Zeit, welche vor der Gründung der Republik voranging. Als die Utrechter und Grieelander des Manges wegen uneins waren, so Aberließen sie im Jahr 1584 die Entscheidung des Streits dem loose, boch nicht in der Ubsicht, daß dieser zufällige Ausspruch ein immermahrendes Recht ertheilen sollte. Im Jahr 1674 ward dieser Streit von neuem rege, wo die Brieslander, außer andern alten Grunden, sich barauf Stüzten, daß die Utrechter im Jahr 1672 sich im frans zösischen Kriege von den Bundesgenoßen getrennt hatten, und baher nicht nach bem jure postliminii in ben Bes sigg ber vormahligen Stelle wieder einzulaßen waren. Zus ber ben den Dig. 49. 14. 12. Diesen Streit entschieb ber Pring von Oranien, Wilhelm, der Dritte, als dazu ernannter Schiederichter, und machte sein Urtheil, welches für die Utrechter war, ben 23 December im Jahr 1675 bekannt. S. Utrecht. Gesesb. l. S. 175.

### Das zwente Capitel.

Von bem Gebiete der Republik der Riederlande.

### §. 25.

Wenn man die Kräfte eines Volks aus der Größe der länder, die es bewohnt, beurtheilen könnte, so würde die Republik der Niederlande nie unter den mächtigen Volkkern einen Plazz erhalten haben: denn sie nimmt in Europa einen so kleinen Raum ein, daß man ihre Länge auf nicht niehr, als 58 Stunden oder Meilen, und die Breite auf 45 rechnen kann.

§. 26.

Die vereinigten Miederlande haben in ihrem Gebiete noch andere tander, welche auch, wie sie selbst, ihre eiges nen Geseze haben, als das Land Drente; andere were den von ihnen gemeinschaftlich beherrscht. Der Theil der Generalität, i) welcher gegen Morgen liegt, stoßt an Bentheim, Münster, Ostfriesland, Cleve, und an das Brandenburgische und Gesterreichische Gelsdern; der gegen Mittag liegende Theil grenzt an Brasbant, Flandern und Lüttich; der, welcher gegen Mits

- t) Hier sind Sollandische Stunden zu verstehn, von welschen eine etwas weniges über zeiner großen Teutschen Meile in sich enthält: denn eine solche Stunde begreift 1,500 Rheinländische Authen in sich, und 19 derselben machen einen Grad aus. Die größte Länge von Holland betrüge daher etwas über 43, und die Breite über 34 große Teutsche Meilen.
- 1) Hierunter ist das ganze Gebiet der Republik; nicht die sogenannten Generalitätslande zu verstehen.

ternacht und Abend liegt, wird vom Meere begrenzt. Durch das Ausschwellen und Abspühlen dieses Meers sind seit dem Jahre 1200 die Grenzen sehr verkleinert worden. Wie viel dadurch von Zolland, Seeland, und Fries. land abzegangen ist, hat der Verfaßer des Buchs, bet Batavische Zeestrand weitlaufig auseinander gesett.

δ. 27.

Das Gebiet ber vereinigten Staaten besteht theils in ben Europäischen, theils über das Meer geleges men Landern. Obgieich das Europäische klein ist, so hangt boch von ihm der Schuzz der Republik ab; das leze tere, das eine größere Ausdehnung hat, vermehrt die Starke des ersteren burch die Guter, die die Staaten das selbst gewinnen, und nach Europa in den Schoof des Das terlandes führen.

Es besigen aber die vereinigten Staaten in Buropa einen Theil von Brabant, Limburg, Glandern und Obergeldern. Sie haben sich diese tander burch zwen Berträge zu eigen gemacht, von denen sie den einen mit dem König von Spanien, Philipp dem vierten, den andern mit dem Ranser, Carl dem sechsten, erriche

tet haben.

In bem dritten Artikel bes Münsterschen Friedens (f. 22.) steht dies Geseg, daß ein jeder das auf immer behalten solle, was er zur Zeit des Friedens besäße. Bermöge dieses Geseizes haben die Miederlander Stadte, Dorfer und Gegenden in Brabant, glandern und Limburg erhalten, welche in dem angeführten Urtie kel aufgeführt sind, und von allen Geographen abgehans belt worden.

€. 28.

Mach bem koftbaren, blutigen und langen Kriege, ber Sit dem Jahre 1701 zwischen den benden nach dem Spas nischen

### 23. d. Gebiete der Republik der Miederlande. 39,

nischen Reiche trachtenben Fürsten geführt ward, in welchem sich die Republik, um das Bleichgewicht unter ben Europäischen Machten zu erhalten, und das Wohl des Desterreichischen mit ihr in gutem Bernehmen stehenden Bauses zu besorgen, eingelaßen hatte, erlangte sie endlich einen Theil von Obergeldern, der noch den Spaniern übrig geblieben gewesen war. Carl der sechste, dem nach dem Utrechter Frieden im Jahr 1713 die Spas nischen Miederlande übergeben werben sollten, überließ in dem Bertrage, bie Grenzfestungen betreffend (fonst traite' de Barriere, Barrieretraftat), im 18. Urtifel der Republik vas Umr Montfort, die Dörfer Swalmt und Elme ausgenommen, ferner die Stadt Venlo mit ben bevestigten Dertern St. Michel und Stewenswaart und ihren Gebieten, nebst so vielem lande, als erforderlich ware, die Festungswerke von Stewenswaart Diesseits ber Maas auszudehnen. Es ward baben bie Bes dingung hinzugefügt: Die Besterreicher follten keinen befestigten Ort, ber nicht eine halbe Meile von viesen geftungen entlegen ware, unter was für einem Mamen er auch aufgeführt werden konnte, aufbauen, oder es jugeben, baß es von einem andern geschähe.

### §. 29.

Da Grenzstreitigkeiten für die benachbarten Gegensten oft einen schädlichen Ausgang haben, Privatpersonen und Obrigkeiten aber, die sich auf den Gränzen befinden, stets in eine missliche tage sezzen, so haben die vereinigten Staaten, so viel es ihnen möglich gewesen ist, Streitigkeiten wegen der Grenzen ihres Gebiets abzuwenden, oder benzulegen, gesucht. Wegen der Einrichtung der Grenzen den des senseits der Maas gelegenen tandes ward mit Spannien im Jahr 1661 unterhandelt, und den 26. Decembet den dieses Jahres ein Vergleich getroffen. Sieh. Ties

derland. Gesezbuch (sonst Groot Placaarboek) II, Wegen der Grenzen von Klandern ward im Jahr 1664 eine Unterhandlung (S. Aizema Zaaken van Staaten Vorlog V, 309.) angestelt, und im Jahr 1667 ein Bergleich getroffen. Allein nach dieser Zeit sind eben diese Grenzen durch zwen Vergleiche anders, als in diesem Jahr geschehen war, eingerichtet worden, von des nen der eine in dem Vertrage, die Grenzfestungen betrefe fend, im Jahr 1715 im 18. Artikel, ber andere ben 22. Dec. im Jahr 1718 jur Benlegung mehrerer entstandener Mißhelligkeiten in dem Zaag geschloßen ward.

Miederl. Gesezbuch V, 547.

Wegen der Grenzen von dem der Republik zugehöris gen Brabant, und dem Theile, welchen der Utrechter Friede dem Ronig von Preußen in Obergeldern, oder der Gegend von Kuremonde, verliehen hat, ward im Jahr 1716 ein Bergleich getroffen. Den festen Ort Sebenkenschanz raumte ber große Churfurst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm den 26 Febr. 1678 nebst dem tande, worauf er liegt, ben Staaten auf immer ein, und übergab ihn den 19 August 1681, als die Grenzen von Geldern und Cleve bestimmt wurden, nachdem berselbe ihm vordem von den Franzosen überlass Mit dem Bischof von Lüttich ward, nach fen mar. bem Bertrage wegen der Zetrschaft Rochette im Jahr 1669, ein neuer, ihrer Vertauschung wegen im Jahr 1671 im Monath December errichtet. S. Saml. d. Urkund. VII. 122 (traite' d'echange). Ben einigen Herrschafs ten ist einigemable gestritten worden, ob sie zum Teutschen oter Republikanischen Gebiete gehörten, als wie ben ben Herrschaften Unbolte im Jahr 1740, Stein im Jahr 1741, Elsloo im Jahr 1729 und 1730, Zermalen im Jahr 1738, Ressenich im Jahr 1715. Siehe Staats Canzley XXVI, S. 368, 371.396. Mit bein Bischof

### 23. d. Gebiete der Republik der Miederlande. 41

Bischof von Münster ward den 4 April 1744 der Grenzen wegen, ein Bergleich getroffen. In dem Friesden mit dem Bischof zu Münster, Bernhard von Galen, der im Jahr 1666 zu Cleve geschloßen ward, ward wegen der Herrschaft Borkelo ein Vertrag sestgessest. S. Saml. d. Urkund. VI, 3, 106. Was man von dieser Herrschaft in Unsehung des Nechts von dem Leutschen Neiche anzusühren pflegt, kann man aus Livnig Grundseste u. s. f. ersehen.

### §. 30.

Die länder ber vereinigten Provinzen über bem Mees re find von weit größerm Umfange, als die Europäischen. Der König Philipp, der zweyte, hatte die Miederlans ber von dem Spanischen Handel ausgeschloßen. bie sich an Gefährlichkeiten zur Gee gewohnt hatten, und im Eifer und Ginsicht in ber Schiffahrt bamals feinem Wolfe nachgaben, in kurzer Zeit sich bald über alle erhoben, schiften gerades Weges bahin, woher bie Spanier und Portugiesen, die ber König Philipp, der zweyte, durch den Alba sich unterworfen hatte, bisher für ganz Europa Waaren gehohlt hatten. Das Glüf stand ihrer Rühnheit ben. Sie schiften nach Offindien, und haben sich seit dem Jahr 1602, in welchem die Ostindische Gesellschaft von der Republik genehmigt ward, große und einträgliche Distrifte verschaft, die sie theils burch Bertrage mit den Königen von Indien, theils durch den wider die portugiesen angefangenen Krieg erhielten, die für Feinde angesehen wurden, weil sie sich unter der Herre schaft eines Keindes befanden. Die Benuzzung dieser tander und Herrschaft über sie hat die Ostindische Ges sellschaft; die hochste Gewalt aber die Republik. Außer Banda und Amboina besigt sie die fünf Moluttischen Inseln, das sind, wie Grotius in seiner Gesch. der Llies

Miederlande b. 15 B. benm Jahre 1606 bemerkt, Reiche, von welchen ein jedes der Insel Walcheren an Größe gleichet. Im Jahre 1619 baueten sie auf den von bem König von Jacatra erkauften Boden eine Restung; Die Eingebohrnen bestürmten aber in ter Folge Dieselbe, worauf die Miederlander, um diese Treulosigkeit zu rachen, Die Residenz Jacatra, eroberten, und auf dem Orte, wo fie gestanden hatte, die Stadt Batavia, den Sigi ihres Reichs in Offindien, grundeten. Machdem sie von bem Konige von Bisnagar bie Erlaubniß erhalten hatten, auf der Kuste von Koromandel eine Festung anzulegen, vertrieben sie nicht nur die Portugiesen aus dieser Ges gend, sondern warfen sie auch seit dem Jahr 1641 aus dem Besig von Malakka und ben Festungen Bale und Colombo auf der Insel Ceylon, und dem Vorgebür. ge der guten Sofnung heraus.

Ø. 31.

Durch Kriege, welche die Republik mit den Indischen Königen führte, erweiterte sie nach bieser Zeit ihr Bebiet, jum Benspiel, in bem Reich Maccastar, als fle im Jahr 1667 mit bem Könige von Maccassar Friede machte. Den Rönig von Candy brachte sie in bem ben 15. Februar 1766 gemachten Frieden babin, daß er ihr durch die ganze Kuste der Insel Ceylon einen Distrikt von einer Singalischen Meile, m) an einigen Orten mehr, an andern weniger, je nachdem die lage ber Berge und Fluße es verstatten murbe, einraumte, boch uns ter der Bedingung, daß sie dem Könige jährlich die daraus erhaltenen Einkunfte gaben, ber ihnen zugleich bie Obers berrs

m) Singalen, oder Singalesen, ist der eigentliche Name der Einwohner von Ceilon. Eine solche Meile begreift ohngefehr drey Teutsche Meilen in fich.

## 23. d. Gebiete der Republik der Miederlande. 43

hertschaft über das Rönigreich Jaffanapatnam, die Insel Manaar die an die Grenzen von Putelang, die Landschaften Caleputta, Colambese, Gale, Mature, Batticalo, Crinconomale, ingleichen über die unter diesen von alten Zeiten her begriffen gewesenen länder einräumte. Die übrigen Friedensbedingungen, inssonderheit wegen des Monopoliums von dem Zimmet, werde ich an ihrem Orte anführen, wo ich auch von den Inseln Cimor und Sumatra reden werde.

### §. 32.

Guinea, bas an Golb, Elphenbein und Sclas ben, mit welchen Handel getrieben wird, reich ist, hat schon seit bem funfzehnten Jahrhunderte die Aufmerksame keit der Portugiesen erwekt, daß sie es versuchten, sich auf seiner Ruste niederzulagen. Das Gluck begunstigte ihr Unternehmen, und der Pabst Micolaus, der fünfte, erkannte alles das, was sie daselbst erobert hatten, oder in Zukunft erobern wurden, im Jahr 1454 bem Ros nige Alphonsus, dem fünften, zu, welches Priviles gium Calietus, der dritte, bestätigte. S. Rays naldi Contin. Baron. XVII. benm angef. Jahr und XVIII. benm Jahr 1455 Mr. 7. u. f. Die Miederlans der singen vom Jahre 1595. an, eben dahin zu fahren, und, als sie endlich im Jahr 1637. die Portugiesische Festung Del Mina, und im Jahr 1642. Die ihnen gleiche fals gehörige Festung Arim erobert hatten, so singen sie an, auf der Kuste von Oberguinea festen Juß zu fassen, Sie dehnen das Gebiet der Republik von dem Fluße Sierre Liones an der Kuste, bis auf brenfig Grad der Aequinoftiallinie gegen Mittag zu aus, und begreiffen dars unter mit die baselbst gelegenen Infeln. Es stehn biese lanber unter ber Herrschaft ber Westindischen Gesells schaft, wie wir unten zeigen werben.

# 44 Erster Theil. Zwentes Capitel.

§. 33.

America bietet einen reichen Hanbel nüglicher Probufte an, und wird, wenn es mehr befannt und anges bauet senn wird, einen noch ergiebigern liefern. Go wie es baber keinen Theil bes schiffbaren Oceans giebt, ben bie Miederlander mit ihren Schiffen nicht befahren batten, fo erdfneten sie sich auch seit bem fechszehnten Jahrhunderte eine neue Quelle eines vortheilhaften Sandels auf der Rufte von America. S. Grot. Gefch. der Miederlande benm Sie hatten das Gluck, ihre Colonie nach Jahr 1599. Guiana ju ziehn, begen am Meere liegende Landschaften fie, die Portugiesen, Spanier, und granzosen, unter sich getheilt haben. Das Spanische Guiana trennt, nach ber Mennung einiger, ber gluß Baryma, ober, wie andere vorgeben, ber Gluß Waine von dem der Res bublik gehörigen Buiana. Das lettere ftost auch an bas Franzosische, wovon es der gluß Sinamare scheibet. Die Kranzosen behaupten zwar, baß bas Miederlandis sche Guiana von den ihrigen durch den gluß Sharowin abgesondert werde; aber die Republik behauptet, daß eben Die Grengen, die bie Englander, als fie die Colonie Surie nam in bem Frieden zu Breda ben 31. Jul. 1667. an Die Miederlander abtraten, gehabt hatten, die ihrigen mas ren; jene Grengen aber waren bis an ben gluß Sinamare Bon ben Colonien, die an den Ufern der gegangen. Blufe Sinamare, Berbice, Efequebo, und Demas tare angelegt sind, wird unten gehandelt werben.

Außer diesen hat die Gesellschaft von Westindien die Herrschaft über die Inseln Curakao, die sie im Jahr 1634. durch Gewalt erobert haben, eben so über die kleis nen Inseln Saba und St. Kustathius. Die leztere hesteht aus zwen Felsen, und wird ihrer Fruchtbarkeit wes gen nicht sowol geschätt, als vielmehr, weil sie zur Handslung

### 23. d. Gebiete der Republik der Miederlande. 45

lung mit den Völkern sehr bequem liegt, die in diesem Meere Krieg führen, unterdeßen daß die Republik sich ruhig verhält.

#### §. 34.

Im Jahre 1630. entrißen die Mieberlanter ben Spaniern Brasilien. Als man aber den Graf Johann Moriz von Makau mit der Urmee von da wieder zuruf gerufen hatte, so ward es den Portugiesen leicht, bies land, bas weder von Personen von gehöriger Einsicht regiert warb, noch mit bem, was zur Führung bes Kriegs nothwendig erfodert wird, versehn war, im Jahr 1654, in ihre Gewalt zu bringen. Es ward auch in bem Kriege, den bie Republik dieser Wegnahme wegen mit ihnen führte; nicht wieder erobert, weil die Frieslander widersprachen. Die Zollander drangen besonders auf den Frieden, der in bem Zaag ben 6. August im Jahr 1661 geschloßen Uls die Portugiesen sich in der Ratihabition dies fes Friedens saumseelig bewiesen, um erst zu sehn, ob sie bon bem Ronige von England, Carl dem zweyten, feine Einwilligung in biesen Vertrag erhielten, so gereichte Dies Bergogern ben Dieberlanbern ju großem Borthelle, benn, weil die Portugiesischen Caper die Schiffe ber Republik zu beunruhigen fortfuhren, so nahm dieselbe auf der Malabarischen Ruste vor dem Ende des Februars 1663. viele Forts weg. Endlich erklarte sich Portugall ben 25. Julius 1662. für den Frieden, und die Republik den 14. December 1662, obgleich Geldern und Groningen bawider waren, und machte ihn den 14. Marg 1663. bekannt, von welchem Tage an sie den Unfang der Berbind. lichkeit, die eroberten Derter herauszugeben, nach dem 26. Urt. des Friedens, ansezte. S. Autzema B. 43. S. 964. Durch diesen Frieden ward den Portugiesen der Besits von Brasilien versichert, welche auf der andern Seite

### 46 Erster Theil. Drittes Capitel.

ver Republik versprachen, 8 Millionen Gulden, n) oder ihren Werth an Waaren, zu erlegen. Zugleich wurs den die Streitigkeiten bender Nationen völlig bengelegt. S. Miederl. Ges. B. II, 2849.

### Das dritte Capitel.

Von ber natürlichen Beschaffenheit des Landes.

### §. 35.

Dachbem ich von der lage und den Grenzen der lans der, die die Niederländische Nation bewohnt und beherrscht, geredet habe, so muß ich nun zunächst von der natürlichen Beschaffenheit derselben etwas sagen, nemlich, wie ihre luft, ihr Boden, ihr Utkerbau und ihre Viehzucht beschaffen sen sen, und was für Vortheil, oder Schaden, die Flüße, das Meer, ingleichen die Seeen, von welchen diese länder durchschnitten, oder begrenzt werden, den Einwohnern bringen.

Wenn den Miederlanden nichts fehlt, was zur Bequemlichkeit und Unnehmlichkeit des lebens dient, so ist dies nicht sowohl Wohlthat der Natur ben ihnen, als vielmehr Frucht der Kunst und des Fleißes der Unterthannen, und der Vorsorge der Obern.

Die kuft, um hiervon zuerst etwas zu sagen, ist in ben Niederlanden häusigen und plözlichen Veränderungen und Abwechselungen unterworfen. Daher kann man hier aus

n) Beträgt 4 Millionen 444, 444 Reichsthaler und 8 Grosschen, wenn man den Sollandischen Gulden zu 13 Grosschen 4 Pfenn. annimt.

aus Meteorologischen Bemerkungen wenige und nur um zuverläßige Schlüße ableiten. Diese Beränderlichkeit der kuft und des Himmels veranlaßt mancherlen Beschwerden; allein, da Gewohnheit der Natur zu Hülfe kommt, so sind sie nicht von der Urt, daß sie in diesen kändern eigene Krankheiten verursachen sollten. Der Herbst pflegt länger, als der Frühling, angenehm zu senn. Im Unfange des Frühligkisch schadet die erwas kalte kuft den Bäumen und Saaten oft, und, da sie außerdem beständig seucht ist, so scheint sie der Fortpstanzung des Seidenwurms, wenigstens in Zolland, sehr nachtheilig zu senn.

Die Erfahrung und ber Fleiß der Gartner kommt aber der Natur sehr zu Hulse; ja übertrift sie fast: und, so viel ich weiß, haben sie zuerst die Kunst gelehrt, es das hin zu bringen, daß, unter einer jeden Beschaffenheit des Himmels, und in einer jeglichen Jahreszeit, Früchte von allerlen Urt gezogen werden konnen.

#### §. 36.

Der Boben ist, je nachbem die Provinzen unterschies ben sind, ungleich. Die verschiedenen Urten der Erde in Zolland hat Berkhey in seiner Maturhistorie von Zolland, in 2 Theilen, untersucht und angesührt.

Zolland hat fette Aekker, die viel Getraide liefern, und viele, die zur Weide dienen. Ein Theil von den Aekkern dieser Provinz hat viel pechartige Erde, welches man auch aus der Art der Pflanzen, die auf dergleichen Boden wachsen, abnehmen kann. Gräbt man die Oberfläche des Bodens auf, so erhält man eine von Wurzeln und Pflanzen durchwachsene Materie, die man mit einem Fischgarne herauszieht, und sie an der luft allmählig troknet, damit sie eine brennbare Erde werde. Man nennt sie

sonst Torf. Dann wird ein solches land in einen See verwandelt. Hat sie darauf drenßig und mehrere Jahre statt ber Saat oder des Heues, die sie vorher in ergiebie gem Maage trug, die Einwohner mit Fischen ernabrt, so troknet man sie, gewöhnlich auf Kosten der Privatper. sonen, seit einiger Zeit aber auch auf offentliche, vermits telft der Mublen aus, führt Damme um fie ber auf, und theilt fie in Uetfer ein. Darauf erhalten sie theils durch die Sedimente, die das Wasser zuruf last, theils durch ben Fleiß der landleute, die Fruchtbarkeit, die dem Getraide, ben Erbfruchten und Dbstbaumen nothig ift, und, je nachbem ber Boben fett, ober mittelmäßig, ift, erstatten sie bie anges wandten Unkosten mit reichlicherm oder geringern Wucher wieder. Vor kurzen sind ben Zaserswoude 4,067 Uffer und 37 Schuh troffen gemacht worden, welche Austroff. nung Line Million und 200. Gulden gekoftet haben soll.

### §. 37.

Ein Theil der Hollandischen Felder wird von Grieße sand bedekt, den die Ueberschwemmungen des Meers und die Seewinde niedergeset haben; aber dennoch ist dieser grießsandigte Boden nicht ganz unfruchtbar und unnüz, oder ohne alle Beartung. Das land, das die Sandhüsgel einnehmen, welche die Natur in Holland von verschiesdener Hohe, dem Meere Einhalt zu thun, hingepflanzt hat, schäft man auf sunfzigtausend Akker.

Sie dienen einer Menge von Kaninichen zum Aufenthalt. Man hat, ihre schädliche Menge zu schwächen, sich genöthigt gesehn, im Jahr 1661 ein Gesez ihrentwegen zu geben. Es gaben diese Sandhügel auch eine gewisse schlechte Art von Erde, oder Torf, den die ärmern Landleute ausgraben, und auf dem Heerde gebrauchen. Aus dem Geschlechte der Bäume kommen auf diesen Hus geln

geln' Birken und Pappeln fort, (welche jest von selbst undsan vielen Orten aufwachsen; aber nicht hoch werden: sonst säete man sie in den Thalern aus), ingleichen mancherlen Urten von Stauden, als zum Benspiel Spartos gras', oder Pfriemengras (Spartium Scopastium) o), Zeidekraut (erica vulgaris), Sandweisden (Salir arenaria)), Duynerrosen (rosa dunensse) den (Salir arenaria)), Duynerrosen (rosa dunensse) den (Nud Weißdornen (oryacantha).

Eben diese Hügel tragen mancherlen nüzliche Urten von Pflanzen, die verschieden sind, se nachdem der Boben verschieden ist. In einem magern und etwas steinigten Boden wächst das Sandhalm (arundo arenaria) sehr schön, welches man an den Küsten aussäet, um sie dadurch sest zu machen, indem es den lokkern Sand durch seine Wurzeln zusammenhält und verbindet. Bon den Pharemaceutischen Gewächsen will ich nichts sagen. Unf wenigen hohen und trokken Wegenden wachsen andere Pflanzen, als der Knawel (Scleranthus) v) (Knötzeich), woraus in Pohlen die Cochenille gemacht wird. In niedrigen, an der Sonne liegenden und bewachsenen Dertern, ingleichen auf bewäßerten und breiten Thälern wachsen

- o) eine Art von Banf, die sich zu Striften breben läßt.
- P) sie wird felten einen Fuß hoch, und hat kleine wollichte Blätter.
- 9) sie wird auf den Duynen (Sandhügeln) gepflanzt, um sie zu befestigen.
- k) Anawel ist der englische Name. Die Teutschen nennen diese Pflanze Arebskraut und Andterich; legen aber mehrern Pflanzen diesen Namen ben. Hier ist die Reve von dem sogenannten vielzährigen Anawel (Scleranthus perennis). Man gebraucht die kleinen rothen Bläsgen an ihrer Wurzel in Pohlen und Preußen statt der Cochenille.

wachsen andere Pflanzenarten, als, das Tausengüldens kraut (centautium minus) <sup>6</sup>), Benediktwurzel (radir carrophyllata), und mehrere Gattungen des Knabenkrautes (Orchidea), von welchen eine, wie nian glaubt, die Wurzel Salep geben soll.

Man fährt fort, einen Theil von diesen Hügeln, die der Nepublik gehören, mit Einwilligung der deputirten Staaten von Zolland und versprochener Frenheit von Kinsteuern, auf mehrere Jahre, urbar zu machen. Man führt nemlich den Grießsand, der schichtweis liegt, von der darunter befindlichen Erde, oder von der Torferde, die unter dem Grießsande ist, weg, saet darauf kleine Gesträuche aus, die durch ihre jährlich herabfallenden, und in die Fäulniß übergehenden Blätter den Boden mit einer fruchtbarern Erde versehn. Außer diesem saet man auf dergleichen Gegenden zuerst Zaber oder Rotten, hernach Erdapfel (Raretosseln), seltner aber Buchwaizen, oder Rüben, aus.

Durch fortgesetzte Bearbeitung und unverdroßnen Fleiß und große Unkosten sind mehrere abschüßige sandigte Gegenden in fette Gesilde, angenehme Weiden, schöne tandgüter und theils in Krautgarten, theils in solche vermandelt, die an Mannigfaltigkeit und Schönheit der Blumen, und Menge Europäischer wohlrichenden Pflanzen die Augen der Fremden so bezaubern, als sie den Einwohnern nüzen. Mirgends sindet man einen größern Reichthum an ausgesuchten Tullpen, Zyacinthen und Maricisen, als in diesen Gärten, und dies geht so weit, daß mit diesen Sachen ein ergiebiger Handel, besonders zu Zarlem, getrieben wird. In dergleichen urbargemachten Dertern werden, wenn sie etwas hoch liegen, Siehten,

<sup>8)</sup> Siel de terre, wird als ein Medifament gebraucht.

Tannen, Wichen, sind sie aber feucht, Ulmen, Eschen, Wlern, Weiden, Bergahorn, Linden u. d. m. geszogen.

ş. 38.

Der Boben von Seeland besteht aus einer thonichten, sehr fruchtbaren Erde. Das land von Zuidbeveland, oder von der Goes, zeichnet sich durch Güte und Reichethum an Früchten aus. Es trägt, so wie Walcheeren, Waizen von der besten Urt. Diese Insel soll auch aus den Bohnen, oder weißen Zwergdohnen, die man nach Frankreich sührt, jährlich auf hundert tausend Gulden gewinnen. Insonderheit löset man auf der Insel Schouven aus der Färberröthe (Meekrapp Meede holl.), oder Rrapp, so viel, daß von dren zu dren Jahren 7½ Ukter zuweilen funfzehn tausend Gulden eins bringen, was man auch sonst in Unsehung der Seelandisschen Färberröthe einwendet. S. Porner Chem. Verssuche 2 Ih.

Die Gegenden von Utrecht und Geldern haben vortresliche Fruchtfelder. In der Grafschaft Zütphen und an den Ufern der Veluve, am Ufer des Rheins und der Rkel besinden sich die schönsten Weiden. Der Tabak wird daselbst schon seit langer Zeit mit großem Gewinst gebauer, vorzüglich aber geschah dies zur Zeit des vor kurzen mit America geführten Kriegs. Einige Gesgenden dieser Provinzen sind Grießsandigt, andere sind, da sie viel Heide haben, zur Jagd bequem.

Die Uekker von Friesland werden in die hohen und niedrigen eingetheilt. Die letztern übertreffen die erstern um so viel an Größe, als ihnen an Fruchtbarkeit gegen sie abgeht. Uuf den hohen bauet man Korn und Flachs mit vielem Ertrage, man sindet auch Wiesen, und Wei-

D 2

### 52 Erster Theil. Drittes Capitel.

ven, die so fruchtbar sind, daß aus benselben mit großem Gewinst Sleisch und Butter verfahren wird.

§. 39.

Außer dem Zarlemer Wald hatte sonst Zolland einige große Wälder. Seitdem es sich aber so gehoben hat, daß es fast mit landhöfen, Dorfern und Städten wie besäet ist, hat es angefangen an Holz Mangel zu leis Bu ben Bauten, insonderheit jum Schiffsbau, führt man das benothigte Holz aus Teutschland und ben mits ternächtlichen Ländern nach ben Miederlanden. Zum Kuchenfeuer gebraucht man ben Torf, ber, wie in Priesland geschieht, ausgegraben, ober mit Sischgarn aufgefangen und geborret wird (§. 36.). Brennkohlen bringt man in großer Menge aus England und Schotte land, und ben Begenden von Luttich. Die Ufde, des ren sich auch die Alten zum Dungen ber Aekker bediernt has ben, und die man 'aus dem gebrennten Torfe und Holze sammlet, fährt man aus Zolland aus, insonderheit nach Brabant, da es doch an Dünger nicht fehlt, ben man wohlfeiler bereiten fann.

### §. 40.

Es pflegt burch Geseze bestimmt zu werden, wie sans ge ein jeder Besizer aus seinen Aekkern Torf stechen lassen kann, und, wie er gestochen werden musse. Als in Friess land ein Streit darüber entstand, ob des gemeinen Wohls wegen das Ausstechen niedrigliegender Felder zu verbieten sen, damit die Nachbarn nicht dadurch Schaden litten, oder sich gleichfals genöthigt sähen, ihre Aekker auszugrasben, so räumten die Staaten von Friesland den 2. März im Jahr 1767 das Recht, Torf, so gar aus niedrisgen Dertern, auszugraben, als eine Frucht des völligen Eigenthumsrechts, einem jeden Eigenthumer ein. Da

aber durch undorsichtiges und eigennüziges Torfgraben den Wegen und Aekkern schon in altern Zeiten großer Nachstheil zugefügt worden ist, so hat man in Solland dasür gesorgt, daß niemand ohne öffentliche Erlaubniß, oder zum Nachtheil der landstrassen, oder der benachbarten Dämme, Torf stechen dürfe. Im Rheinlande werden heut zu tage keine Aekker, um welche sich Dämme befinden (Pois ders holland.) von neuem ausgestochen, außer, wenn eis ne eben so große Summe Geldes deponirt wird, als zur jährlichen Bensteuer nothig ist, und die Rinde, die die Torferde bedekt, zu dem Damme angewendet wird, der sogleich erbauet wird, und der künstigen Austroknung eben dieser Aekker zu statten kommt.

#### §. 41.

Der Akkerbau ist auch ben Bolkern, die vorzüglich burch den Handel groß sind, eine Stüzze des allgemeinen Wohls. Doch zuweilen trägt es sich zu, daß ein Bolk mehr Vortheil daben hat, bas, was andere haben, nicht zu besigzen, und es sich lieber durch den handel zu verschafe fen, als es selbst auf seinem eigenen Boden zu erwerben. In den Miederlanden treibt zwar der hohe Preif, für wels den landguter verkauft, oder verpachtet werden, die Eis genthumer dazu an, daß sie, so viel es ihnen möglich ist, baraus zu gewinnen bemüht sind, außerdem, daß noch Die jährlichen Bensteuern und Ausgaben hierzu sehr bentra-Indefen scheint noch einiges zu fehlen, was den Ufkerbau vollkommen machen konnte, wenn man theils das zu gewinnen suchte, was man entweder gar nicht, oder nicht nach Mothdurft, hat, theils die Matur und Beartung der einheimischen Produlte, vorzüglich in den Colos nien, sorgfältiger untersuchte, theils auch eblere Gartungen aus andern tandern babin brachte, und sie für die schlechtern einführte. Die zu Zarlem und Amsterdam errich.

errichteten Gesellschaften machen sich dadurch, daß sie durch festgesezte Belohnungen die Sorgfalt für den Ukkers bau und die Kunst, ihn zu treiben, anseuren, sehr um ihr Vaterland verdient.

So viel Fruchte konnen aber bie Miederlandischen Felder boch nicht liefern, daß sie für die Erhaltung so vies ler Einwohner, und nothwendige Verproviantirung der Schiffe, geschweige benn für die Ausfuhr nach fremben Landern, hinreichen follten. Daraus entspringt ein noth wendiger Handel mit ben Wolkern, die an dem Baltischen Meere wohnen. Man hat aber aus neuerlichen Bersuchen gesehn, daß man, wenn man sich bazu genothigt fabe, auch zu bem reichen Vorrath von Maizen und Rotten, ben das Vorgebürge der guten Zoffnung hat, seine Zuflucht nehmen konne. Doch die Diederlans Dischen Kornhandler sorgen so fleißig für Getreibe, baf nie Mangel baran, zuweilen nur Theurung, entsteht. Dies sem Uebel läst sich daselbst nicht durch alle die gewaltsamen Mittel abhelfen, als in souverainen Staaten geschehen Es leidet dies die dem Handel so nothwendige Frens heit und Beschaffenheit der Republik nicht. Das Verbot wegen der Ausfuhr, das den 16. October 1698, und den 4. Februar 1757 ertheilt ist, findet in den übrigen Provinzen weniger Schwierigkeit, als in Zolland, wie man im Jahr 1771 gesehn hat. Ben einer Hungersnoth pfleat man nach bem Gegentheile zu verfahren. Es wird alsbann die Frenheit, Brantewein zu verfertigen, eingeschränkt (man sehe das Holland. Ges. vom 20. December im Jahr 1771), die Obrigkeiten laßen auf öffentliche Unkosten Korn von andern tandern kommen, und verkaufen es für einen billigen Preiß; man verhindert es auch, daß der Preiß von den Kartoffeln, davon sich alsbann ein großer Theil der Einwohner statt des Brobtes ernährt, von den Perso. nen,

SHOUND

nen, die das Monopolium darüber haben, nicht zu hoch angesezt wird. Die verschiedenen des Getreides wegen gesgebnen Gesetze hat Merula van de Lystogten gessammlet.

#### §. 42.

Für die Weiben und das Vieh trägt man, vorzüglich in Zolland und Friesland befondere Sorge. Die aus andern ländern hieher gebrachten Rinder werden hier bald fett. Die Pferde aus Geldern und Friesland sind in hohem Preise. Die vormahligen Verordnungen der Friese länder in Unsehung der Friesl. Ges. 23. 4B. 17 Tit.) sind den zen März im Jahr 1761. durch ein neues Geses bestätigt worden. Man sehe ferner das Geldrische Ges ses den 29sten October 1767.

Die Rindviehseuche, welche vom Jahr 1740 an sich burch einen großen Theil von Buropa verbreitete, richtete in ben niederlandischen Triften soviel Schaben an, daß vom 1 Aprill 1769 bis zum Ende des Januars des Jahrs 1779 blos in Súdholland auf 247, 810 Eruk starben, und 101, 578 Stuf nur burchgebracht murben. In Mordholland starben von eben bem Tage an bis zum Ende des Junius 1778 ohngefehr 91, 377 Stuf, und 40, 138 wurden burchgebracht. Wider blese schade. liche Seuche gebraucht man die Linimpfung, und die Dbrigkeiten forgen bafur, baß fein von der Seuche angesteftes Wieh eingeführt werbe. Das Mittel, begen man fich an andern Dertern bebient, alles in angestekten Stale len befindliche Bieh sogleich tod zu schlagen, scheint in ben Miederlanden nicht statt finden au fonnen.

Auch die Schafzucht wird nicht vernachläßigt. Schafe und Kühe werden in Holland seit dem Jahr 1740 mit einander auf einerlen Weide getrieben, ob man gleich dassür

---

# 56 Erster Theil. Drittes Capitel.

tafür halt, daß ihr fettes Gras den Schafen nicht sehr heilsam sen.

Die Wolle, die man in Mordholland und auf der Insel Texel zieht, wird ben einigen Urbeiten für die beste gehalten, und gröstentheils nach Grankreich roh ausgeführt, worüber sich die Ausländer die hiervon abgehn, zu Die Frieslander, die ihre eigene: munbern pflegen. Wolle ziehn, und baraus mancherlen Urt von Zeug verfertigen, haben ben 18ten Marg 1764. ihre Ausfuhr wieder fren gegeben, nachbem sie bieselbe ben ibten Mark 1743. verboten hatten. Bergeblich hat man daran gearbeitet, fremde Schafe von ber besten Urt, an bas Dieders landische Clima zu gewöhnen, um von ihnen Wolle, die ber Spanischen und Portugiesischen gleich fame, zu erhalten, bergleichen ben bortigen Tuchfabrikanten fehlt. Micht einmal auf bem Borgeburge ber guten Hofnung hat man bis jest biese Absicht erreichen konnen.

Bon ber Jagd werbe ich unten reben.

### §. 43.

Die Niederlande bringen keine Metalle hervor. Bon dem Lisenerze (der), das einige Gegenden in Ober, ysel und Geldern liefern, und das daselbst gegossen wird, sindet sich unbedeutend wenig. Selten trägt es sich zü, daß man an der Küste des Meerbusens der Südersee, in gleichen ben der Insel Urk, und im Meerbusen Dollart, etwas weniges von Bernstein sindet.

Ralk wird aus Seemuscheln gebrannt. In Lütztich wird ungelöschter aus Kalkstein verfertigter geliefert. Steine, momit man die Straßen in den Städten und Dörfern von Holland pflastert, und die wider das Meer aufgeführten Dämme befestigt, werden von andern Ore

ten hergehohlt. Im lande Gröningen pflastert man bie Wege mit großen Steinen, und bricht zu dem Ende hin und wieder ganze Schichten von dieser Urt aus. Die Hollander verfertigen aus ihrem Thom die vortreslichsten Baksteine.

In dem vorigen Jahrhundert ward die Frage rege gemacht, ob der Sand an der Kuste des Meers Gold ben sich sühre, oder ob der Ertrag des gesammleten Goldes die dadurch verursachten Unkosten übertrage? Der gelehrte Becher bejahte es, und suchte es durch Untersuchungen zu beweisen. Man sehe die Vorrede des von ihm selbst im Jahr 1680 geschriebenen und zu London herausgegebenen Buchs: vom Sanderze (minera arenatia). Aber die Staaten von Holland verwarfen im Jahr 1679 den von neuem vorgelegten Versuch.

Wiederlander das Salz zubereitet haben, erzählt Varro in dem Buch von dem Landbau i B. 7 C. ingleichen Plinius in seiner Maturhistorie zi, 8. Tacitus in den Annalen iz, 57. In Unsehung der Provinz Sees land sehe man das große Privilegium der Maria von Burgund, den 41 Urt. Jezt führt man das Salz ein. Man bringt es aus Portugal, vermischt es mit Sees waßer, sottet und bleicht es. Das Salz, das in diesem Seewaßer enthalten ist, ist von der Urt, daß aus einem Pfunde dren Drachmen Salz erhalten werden.

Die Walkererde, beren Ausfuhr die Englander verboten haben, wird aus Brabant zum Walken nach den Niederlanden gebracht.

§. 44.

Von einem großen Theile der Miederlande gilt das, was der Dichter Dousa vormahls schrieb: Wir wohr nen nen mitten im Waßer. Zum Trinken und Essen bes bient man sich in Holland des Regenwaßere, das man in Cisternen sammlet, sich sezen und klar werden läst, wels ches gewöhnlich beser, als das Brunnenwaßer, ist.

Fast der halbe Theil von Holland steht unter Waßer; allein durch den Fleiß der Einwohner und Sorge der Obrigskeit hat man es dahin gebracht, daß man von dem Reichthum, den man an Waßer hat, soviel Vortheil, als mögslich, zieht. Vermittelst der mit vieler Mühe und Kunst gebaueten Canale fährt man mitten in den Städten von Holland auf Schiffen. Zu gesezten Stunden gehn kleine Schiffe mit Briesen, Kasten, und Paßagieren ab, die für einen bestimmten geringen Preis gesahren werden, und landen auch zur festgesezten Zeit durch die an vielen Orten auf dem Felde gegrabenen schiffbaren Canale an ihre Stationen an, und vertauschen auf eine leichte Urt die Seegüster mit den landprodukten.

Indefien gereicht auch ber große lleberfluß an Wasser ben Hollandern zu nicht geringem Schaben. Raum grabt man einige Fuß tief in die Erde, so stürzt bas Waßer hers vor, welcher Umstand vorzüglich ben dem Bauen nachtheis lig ift. Deswegen muß man zuweilen mit vieler Muhe und großen Roften Pfale in sumpfigte Derter jur Stuggung ber barauf aufzuführenden Gebäude, und zwar fast in der Tiefe, als die Bobe ber Gebaube beträgt, einrammen. Hierzu kommt noch, daß die Fluße wegen ihres langsamen Laufes dum Meere oft stehn bleiben, wodurch ein heßlicher Geruch in ben Canalen, bie burch bie Stabte gehn, jur Sommerszeit, und manche andere Unbequemlichkeiten, verursacht werben. Da auch in niedrigen und sumpfigten Gegenden die feuchte und mit Salz geschwängerte luft die Sachen leichter, als auf höhern und troknen Dertern, verbirbt,

birbt, so haben sich bie Einwohner weit forgfältiger ber Reinlichkeit, als an andern Dertern geschehen darf, bes fleißigen mußen. Dies ist die Urfach, weswegen Huse lander sie bisweilen, einer zu großen Ergebenheit gegen bie Meinlichfeit beschuldigen. Besonders treibt sie biese so große Menge Waßers stets baju an, ihre Gorge fur die Ubwendung ihres Schabens unermubet thatig fenn gu laßen. Ueberall hat man in den Hollandischen Feldern Graben nothig, um burch sie bas Waßer von ben nebens benliegenden Aekkern abzugiehn. Scabte, Dorfer, Meks fer, fast jedes haus muß seine Damme, Schleusen, Wehe re und Mublen haben, um das Waßer nach Erforderniß auf die Uekker einlaßen, aufhalten und wieder wegbringen Defregen mußen ununterbrochen große Bens steuern, und zwar theils zum öffentlichen Schazze zur 216, haltung der dem ganzen kande nachtheiligen Ueberschwense mungen, theils an die über jeden Alker gesezte Obrigkeit, entrichtet werden, Die für Die Damme in einzelnen Distriften Sorge tragt. Mus ber Große Dieser Unfosten erwachst der hohe Preis, für den landerenen verpachtet zu werden pflegen, und dieser vermehrt nicht wenig die Theurung ber Prüchte und aller tandprodukte; er treibt aber auch nebst so vielen andern Urten von Bensteuern, Abgaben und Ro ften die Einwohner zur Sparsamfeit an.

\$. 45.

Durch die vielen Seen ist ein großer Theil des fruchts barsten landes verlohren gegangen. Sie sind zwar von Fischen voll, und haben den Ruzzen, daß sie, wenn das Waßer steigt, und eine große Ueberschwemmung droht, ihm gleichsam einen Schoß darbieten, worin es sich ausschützen kann, so lange vom Mecre kommende Winde seinen lauf in daßelbe aufhalten. Es giebt indeßen nur zu viele und zu große Seen. Hiervon sinden sich verschiedene Ursachen.

1 5 5 5 6 6 g

ben Mahmen Ahein behalt (es ist ungewiß, wenn, und wie, er verstopft worden ist), endigt sich ben Catwot, und hat einen seiner alten Majestat unwurdigen Ausgang. Das Bette bes Abeins, des Letts, der Maas und Affel ist burch bie Erde, die aus ben hohern Gegenden bieher gebracht, und zusammen geführt worden ist, und ben bas langsam gehende Waßer nicht hat wegführen konnen, nach und nach höher geworben. Daher verursacht bas-Waßer, wenn es anläuft, oft so schädliche Ueber-Schwemmnngen, und brobet die fürchterlichsten, wenn ber Westwind stark wehet. Die Provingen Zolland, Ober-Mel, Geldern und Utrecht haben oft viel darüber be rathschlagt, wie der Gefahr und bem Schaben, ber biers aus für die Schiffahrt entstehn kann, abzuhelfen mare, haben auch, insonderheit im Jahr 1767 und 1768. dem Könige von Preußen ihre Entwurfe, in Hinsicht auf bie alten Berträge und ben gemeinschaftlichen Bortheil, mite Die Proving Geldern, Utrecht, Overyssel hat versprochen, als sie in die alten Rechte ber Societat wieder eintreten wollte, daß sie weder geradezu, noch durch Umwege sich dem widersezzen wolle, was die übrigen vier Bundesgenoßen, ober einer vonihnen zur Wiederherffellung bes tiefen Bettes von dem Miederrhein und der Miel beschließen wurden. S. Miederl. Ges. 23. 114.

### §. 48.

Das Teutsche Meer umgiebt einen Theil der Nieders lande. Wie weit der Besig und die Herrschaft über dieses das land begrenzende Meer gehe, muß nach dem Völkers rechte beurtheilt werden. Die Niederlandischen Gesetze sind hierinn unbestimmt.

Da es zur Fischeren und Schiffahrt bequem liegt, so verschaft es den Einwohnern Unterhalt und Vermögen. Es

thenden Sturman aufgetrieben worden ist (§. 26. 46.), und es psiegt auch noch jest neue Gefahren zu brohen. Man sehe die Miederl. Jahrb. vom Jahr 1775. und 1776. Bon den merkwürdigen Schäden, die seine Gewalt angerichtet hat, redet Schmit in seiner Schattkamer der Mederl. Oudheden; Outhof in dem Verhael van de Watervloeden; Bruginans in der Schrift von den Denkmälern verschiedener Veränderungen, die der Miederländische Boden erlitten hat. Ferner s. Leidnig Protogåa S. 85.

### §. 49.

Zur Abhaltung so vieler und großer Gefahren, wos mit das Waßer täglich droht, bedient man sich vorzüglich der Dämme, die auf öffentliche Kosten aufgeführt werden, und hat Vorschriften und mit obrigfeitlichem Unsehn vers sehene Personen, die die Obliegenheit auf sich haben, für das Waßer und die Dämme Sorge zu tragen.

So wie die Noth überhaupt sünnreich macht, so hat sie auch die durch häusige lleberschwemmungen geängstigten Niederländer gezwungen, in Errichtung der Bertheidigungsmittel wider das Meer, wider ihre große Seen und Mündungen der Flüße unermüdet zu senn. Daher die so alten Hügel, die mit der Hand aufgeführt sind, und gewöhnlich Terpen, Olieterpen genannt werden, wohin ein jeder Hausvater mit seinem Biehe slüchten könnte; das her die Namen der Dörfer, die sich auf dyk endigen; das her so viel mit vieler Kunst erbauete Dämme, welche Kunst zu bauen van Bleußwyk in der Abhandlung von den Dämmen vortreslich abgehandelt hat. Borzüglich bes wundert jedermann die Kosten und den unermüdeten Fleiß, den die Seeländer ben der Ausstührung des Westcappes

lischen Dammes angewandt haben, und ben sie wider die Wuth bes ihn ftets untergrabenden Meers zu beschuggen ununterbrochen fortfahren. Er ift ohngefehr 890 guß lang, 32; breit, und 25 boch. Er ist nach bem Meere hin ein wenig abhängig, und wird mit einem Dache nach ber Seeseite zu bebeft, bamit bie Rraft ber Wellen baran brechen moge. Ihn vertheibigen hiernachst Felsenstuffen, bie man gegen das Meer gerichtet hat, und Pfable die in bas Ufer getrieben sind, welche burchaus mit Mageln, bie in Luttitischen verfertigt werden, bicht beschlagen find, fo bag kein leerer Plaz gelagen ift, damit ihnen bie Wurmer keinen Schaben zufügen konnen. Diese schablichen Würmer hat man erst im Jahr 1731. an ben Ruften von Seeland und Mordholland bemerft.

#### §. 50.

Die Verordnungen, die gur Aufführung, Erhaltung und Wieberherstellung ber Damme seit zwenhundert Jahe ren gemacht sind, tragen zu ber Gorge, bie man ihrent. wegen trägt, viel ben. G. Smallegange Chronik von Seeland 1. Th. 2. B. 23. Cap. Unter andern has ben die Generalstaaten den 25. Upril im Jahr 1711 berordnet, bag aus bem vor ben Dammen befindlichen Geegrunde ben der Insel Texel, Olieland, Eyerland, ingleichen ben Mordholland und Westfriesland feis ne Muscheln ausgebrochen werden sollen. haben sie Privatpersonen das so nachtheilige Wegschneiben des Meerschilfes den 29. Man im Jahr 1713 unters fagt (S. Miederl. Ges. B. V, 926 u. f. Geit.), wel. ches die Hollander schon den 30. Junius im Jahr 1699 verboten hatten. Go haben auch bie Frieslander (Griesl. Gesezb. IV, 8.) befohlen, duß niemand sich unterstehn solle, ohne offentliche Erlaubniff, Sand und Erde von der Seekuste zum Schiffsballaft auszugraben, indem durch

bergleichen Ausgraben sowohl die Pfahle, die in das Ufer beswegen eingerammt zu werden pflegen, bamit die Wellen sich baran brechen sollen, als auch die Damme bescha. bigt wurden. Es ist auch ben ihnen mit Recht bas ein Theil der tanbesherrschaft, daß Besigger solcher tanderenen, Die junachst an den Dammen liegen, gezwungen werden konnen, ihre Uekker fur einen maßigen Preis jum Besten M. S. Die Friesl. ber gangen Societat zu berkaufen. Ges. 4 B. 8 Tit. 1 Ubschn. u. f. Wer in einen Damm eine Defnung macht, wird mit bem Schwerdte bestraft. S. ben Befehl ber Staat. von Soll. bom 23. Mov. des Jahrs 1675. Wer in Seeland ben dem Zeischen, das zur Abtreibung einer allgemeinen Gefahr geges ben wird, nicht erscheint, ber wird mit 50 Pfund t) bes straft.

#### §. 51.

Es fruchten aber gute Gesetze wenig, wenn niemand da ist, der beständig auf ihre Aufrechthaltung sieht. Des wegen sind von alten Zeiten her in den Niederlanden bessondere Obrigkeitliche Personen bestellt worden, die auf die wegen des Wassers und der Dämme gegebenen öffentlichen Gesetze Acht haben, und selbst Verordnungen, die hierben erforderlich sind, ergehen lassen können. In Zolland ist die Besorgung der Dämme, des Wassers und der Wesge nach mehrern Distrikten vertheilt. Einzelne Distrikte (Holl. Zeemraad Schappen) haben ihr eigenes Colstegium, das aus einem Präsidenten, der Chomarch, Dykgraaf heist, und einigen Aßesoren, Zeemraden bes

Œ

ein Pfund beträgt sechs Zolländische Gulden. Uebris
gens ist jezt die Nechnung nach Pfunden nur in Antwers
pen, Brüstel und den Westerreichischen Wiederlanden
in der Buchrechnung üblich.

besteht. Diese Personen geben in ihrem Diffrifte Berordnungen, und vollziehn die von der hochsten Obrigkeit gegebenen, und ba fie in Angelegenheiten von biefer Urt Juris. diktion und Gewalt haben, so fehlt es ihnen eben so wenig an Unsehn, als an Marht. Der Frenheit wegen, Die alle niederlandische Einrichtungen athmen, find dieser Obrige feit noch einige Guteberren von den in Diefem Diffritte geles genen kanderenen (Zooft Ingelanden) zugegeben, die theils gewählt werden, theils ein immerwährendes eigen. thumliches Recht bazu haben. Diese unterziehen sich zwar bem Rechtsprechen, bem Halten über die gegebenen Berordnungen, und der Verwaltung der übrigen Obliegenheis ten nicht, aber sie haben bas Recht, baß ihnen jährlich die Berechnung der Einnahme und Ausgabe vorgelegt wird, und, wenn sie es verlangen, neue Abgaben von den Aekkern angeordnet, Zins gehoben, Neuerungen in Unfrage gebracht, und neue Arbeiten bedungen werden. Mehreres hiervon zeige Van Wynen in der Abhandlung von dem Rechte der Damme, und werbe ich in bem 2 Th. anführen.

### §. 52.

So viel von der Verfaßung der Europäischen kander und von den Geschenken, die die Natur ihnen theils kärglich, theils frengedig verliehen hat. Da es viel Produkte giebt, die die Niederlande nicht, wenigstens nicht in der Menge, die man gebraucht, liefern, so sieht man hieraus, wie nothwendig ihnen der Handel mit den Europäischen Nationen sen, um das zu erlangen, was die Einwohner sowol zum Unterhalt, als auch zum Gebrauch der Handwerfe und Künstler, nothig haben; ich will nichts von dem sagen, was die Kausseute, um es nach allen Gesgenden hin zu verschiffen, weit und breit zusammenhohlen. Dahin rechne ich die Waaren, z. B. Rindvieh, Getrais

5,41056

e, Salz, Wein, Gel, Schiffbauholz, Zanf, dech, Thran, Steine, Marmor, Metalle, Zolz, Volle, Garbersachen, Seide, Jelle und dergleis hen.

Die länder jenseits des Meers (§. 30.) liefern Baaren, die in Buropa nicht erhalten werden, und zum seil sehr nüzlich sind; zum theil aber ihren Werth der oßen Meinung, die man von ihnen hat, und dem luxus 1 verdanken haben.

Und den Afrikanischen Ländern wird Gold und Aphenbein eingeführt. Dis Gold spühlen die schnelließenden Ströme von den Bergen ab. Unter ihren lüsten suchen es die Einwohner aus dem Sande heraus, id tauschen ses an die niederländischen Rausseute gegen abak aus. Denn an der Rüste von Guinea gebrausen die Einwohner den Tabak statt des Geldes. Desiegen pflegen auch die Portugiesen, die den Brasiliasschen Tabak dahinbringen, in dem Sclavenhandel iklicher zu senn.

Aus ben ländern, die die Miederländer in Amerika sizzen, bringen sie Zukker, Roffce, Caco, Baums olle, und allerlen zur Färberey erfoderliche Sachen, zleichen Zimmerholz. Bon der physischen Beschaffens t des niederländischen Guiana hat Zaresing in s. eschryd. van Guiana; Bancrost, Essay of the tural history of Guiana, und Rottbol in den Beys igen zur Botanik von Surinam gehandelt.

§. 53.

Won dem Vorgedürge der guten Zofnung erst man Wein, und aus den Asiatischen Ländern, zer manchen Urten von Waaren, die auch an andern E2 Dertern

Dertern erzeugt werben, Mußtatennuße, Mußtaten bluthe, Gewürznelten und ben besten Zimmet. Bier. mit haben die Miederlander einen ausschließenden handel. Banda liefert Mußtatennufe, und ift eine im gering sten nicht gut zu bewohnende Insel, indem die Natur ihren Einwohnern bas entbehrliche, bas sie selbst fast nicht genießen, in reichlichem Maake ertheilt, und das nothwens bige versagt. Gewürznelken giebt allein Amboina. In den Moluktischen Inseln sind, einem mit ihren Konigen gemachten Vertrage ju Folge, Die Baume, Die diese Frucht tragen, ausgerottet worden, damit nicht burch ihre große Menge ber Preif bieser Frucht ju tief falle. Der Borsag, in eben dieser Insel 21mboina Mußtaten. nuße ju ziehen, die benen von Banda gleich fair ... ift nicht von Erfolg gewesen. Der beste Zimmet wachst auf der Insel Ceylon. Die Hollander sammlen ihn das felbst, theils in ihrem eigenen Gebiete, theils kaufen sie ibn von den Einwohnern abgeschält für einen festgesezten Preif, nach welchem sie für 88 Pfund 24 Gulden bezahlen. Sie durfen vermoge des Friedens vom Jahr 1766 (6. 31) dieses Gewürz an niemand anders, als an die Indische Gesellschaft verkaufen.

Die Versuche, welche die Franzosen in ihrem Guiana angestellt haben, wodurch sie den besten Zimmet, Pfesser, und Gewürzneiten zu erzeugen hoften, sind nicht nach Wunsche ausgefallen, und man kann noch nicht wisen, ob die beser ausfallen werden, die man zur Fortpflanzung der Mußkatennüße jezt in Isle de France und Isle de Bourdon ") anstellt. Es hängt der Erfolg

u) Dies sind zwen kleine Inseln im Aethiopischen Meere, die die Franzosen seit dem Jahre 1659. besitzen. Die leztere übertrift an Gute des Bodens die erste weit, die einen

n Dertern von gleicher Beschaffenheit ist, sondern auch in der Urt des tandes, und von dem Zusammentressen ancher anderer Ursachen, die man kaum alle ergründen nn. Die Bemerkung des Jusee Aublet in der histose des plantes de la Guiane Francoise II, S. 86 u. s. ist artig, man müße nemlich ben solchen Versuchen tht darauf sehen, was geschehen konne, sondern was von islichen Erfolge sen. Wenn es ihnen glüffen sollte, so irde die Niedrigkeit des Preises, die den Uederstuß zu gleiten pslegt, es bald dahin bringen, daß die selbst wenig ortheil von ihrem Unternehmen haben würden, die den ortheil der Hollander zu schmälern suchen.

### Das vierte Capitel.

Bon ben Einwohnern der Republif.

#### 8. 54.

Dechdem wir den Zustand der Europäischen länder nen gelernt haben, gehn wir zur Betrachtung der Menin fort, die sie bewohnen. Man rechnet ihre Zahl auf ey Millionen. Es laßen sich verschiedene Ursachen er großen Menge ben dem kleinen Raum, den das land nimt, außer der Fruchtbarkeit der Nation, angeben. hin rechne ich vorzüglich die Hofmung, die das Wolkhat, sich und seine Kinder durch Tagelöhner Urbeit, oder

einen steinigten und heißen Soben hat. Nach den neuessten Nachrichten soll auf benden der Gewürznelkenbau vortrestich gedeihn.

ober burch die Frengebigkeit der Begüterten, ernähren zu können. Diese Hofmung zieht häusige Ehen und ein Berlangen nach Kindern nach sich. Ferner glaube ich von dieser Menge von Einwohnern einen Grund in dem großen Zufluße von Auswärtigen seit der Gründung der Republik, zu sinden, ingleichen in den seltnen Auswanderungen der Eingebohrnen.

menge nicht wenig ben, daß man stets dafür sorgt, das abzuhalten, was der Gesundheit der Derter schaden kann. Der Hang zur Reinlichkeit befindet sich ben den Niederlandern im höchsten Grade, und ist ihnen gleichsam angebohren. Dies ist auch hier vorzüglich nöthig, um den Schaden, den die feuchte kuft nach sich zieht (§. 35. 44.), zu entfernen, und zu verringern. Zu diesem Behuse dienen die öffentlichen Unstalten in den Städten und Dörfern, wodurch man das erhält, daß jegliche Sammlung von Unreinigkeiten entweder durch die durch Kunst gegrabnen Canale weggeführt, oder sonst sogleich weggefahren wird.

#### S. 55.

Berechnet man die Zahl der Menschen, die die Schiffahrt, die Auswanderung in die Colonien (es gehn jährlich einige tausend nach Ostindien ab), ingleichen der Kriegedienst zu Lande und zur See vom Heuerachen und der Fortpflanzung abhält, so könnte man sich ivundern, wie es komme, daß die Zahl der Einwohner immerfort dieselbe bleibt, die sie vordem gewesen ist. Daß aber hieraus keine Verminderung der Einwohner entsteht, macht vorzüglich die Menge der Fremden, die zu lande und zur See Kriegedienste verrichten, oder sich an die Schiffer verdingen, oder sährlich nach Indien geschift werden; die auch in die Provinzen kommen, um ben Werksmerden; die auch in die Provinzen kommen, um ben Werksmerden; die auch in die Provinzen kommen, um ben Werks

meistern zu bienen, ober ben Kausseuten sich in die lehre au geben. Biele von biefen keuten laffen fich, nachbem sie Gelegenheit erhalten haben, ihre Vermögensumstände zu verbeßern, insonderheit in Solland, häußlich nieder. Hierzu kommt noch eine große Menge von Dienstleuten, Die durch den reichlichen lohn und wenigen Urbeiten geloft, aus andern Gegenden hieher kommen, und hier bleiben. Sie lagen sich entweder burch Heuerathen fegeln, oder nahren sich durch die Vortheile, die ihnen eine fleine Sande lung mit Waaren, die sie anfangen, verschaft, oder sie erhalten burch die Gute berer, benen sie sonst gedient hats ten, oft sehr einträgliche Bedienungen.

### 8. 56.

Wenn man ben Flor eines Staats baraus abnehmen kann, daß in demselben sich viel Auslander niederlassen, und wenige aus ihm herausgehn, so wird man leicht abneh. men konnen, was von der Beschaffenheit der Republik igu halten sen (b. 53.54.). Die Matur bat ben Einwohnern die Denkungsart verliehen, daß ein jeder, wer da wolle, den Werth des begern lebens schäzen, und die Mittel dazu suchen fonne.

Die Republik Holland kann ein Beweis sentt, wie richtig ber Sais ber politischen Schriftsteller sen, daß in einem jeden fregen Staate, auch in souverainen Reichen, die gelehrten Burger sich nüglicher und verdienter, als die ungelehrten und gleichsam maschienenmäßig arbeitenben, machen. Denn auch die auf dem tande lebenden nicht ganz geringen Einwohner haben nicht blos Kenntniße vom Alkkerbau, sondern auch von andern Dingen, als von der Handlung, oft auch vom Staate, und erhalten, theils burch Unterredungen, welche burch die vielen fleinen Schiffe, die täglich von allen Seiten her von frühem Morgen an

### 72 Erster Theil. Viertes Capitel.

fahren, befördert werden (g. 41.), theils durch Bucherlesen und die Zeitungen, Unterricht. Für den Unterricht des gemeinen Wolks ist eine große Zahl von Trivialschus len angelegt.

#### §. 57.

Die Miederlander beweisen nicht blos durch Seschiklichkeit im Handel, und der Runst, aus dem, was an andern Orten nicht getrieben wird, Gewinnst zu machen, und durch Kenntniß des Seewesens die Broße ihres Senies, sons dern auch durch alle Urten von Künsten und Wissenschaften. Mit Recht können sie sich zu Männern Slük wünschen, die sich im Kriege und Frieden ben der Verwaltung des Staats groß gezeigt haben. Uuch dies ist kein geringer Beweis von ihren angebohrnen und durch Erziehung verbeserten Talenten, daß sie, indem sie nicht voreilig, aber mit vieler Ueberlegung die wichtigsten Seschäfte betreiben, desto seltener sich einen Irrehum oder eine Täuschung zu Schulden kommen laßen.

Sie sind auch nicht blos Nachahmer von den Werfen, deren erste Ersinder Ausländer gewesen sind, oder Verbesserer und Verfeinerer derselben, sondern sie haben neue, dem menschlichen Geschlechte nüzzliche Ersindungen, ans ticht gebracht. Hierhin rechne ich mit Recht die Ersindung der Sehröhre, der Mitroscope, Thermometer und Feuersprizzen. Den Ruhm der Ersindung der Vuchdrukterkunst eignen die Zarlemer ihrem landsmann Laux. Roster zu; doch die Straßburger und Mayne zer suchen ihnen diesen Ruhm streitig zu machen, insonderheit was die Ersindung der aus Metall gegoßenen Buchessehen anbetrift. Se Mit der vor kurzem von dem gelehrten des Roches gemachten Consektur, daßein gewißer

Ludwig van Valbecke aus Antwerpen diese Kunst im Unfang des 14ten Jahrhunderts erfunden habe, vers dient Breitkopf über die Geschichte der Buchdruks kerkunst verglichen zu werben.

6. 58.

Ein Kennzeichen und sicheres Merkmahl von der Cultur des Genies eines Bolks ist die Bollkommenheit der Sprache, die ein jedes Bolk redet. Hier, in den Mleders landen, ist, wenn man auf die Entstehung und auf die meisten Regeln bes Syntax sieht, eben die Sprache, die man in Miederteutschland redet. Die Friesen, zu welchen vormable selten Ausländer kamen, haben lange ihre alte Sprache unverfälscht behalten, die mit ber alten Englischen und Ostfriesischen übereinstimmt. Ueber. haupt genommen ist die Niederlandische Sprache sehr reich an Worten, wodurch man Sachen und Begriffe von einander unterscheibet, und man ist baber im Stande, burch sie, man mag gebrengt, ober wortreich, reben wollen, fich beutlich, schon und nachbrufsvoll auszudrüffen. Go wie man sie jezt überall auszubilden sucht, so bemüht sich vorzüglich die zu Leiden errichtete Litterairische Ges sellschaft, die den 20sten May im Jahr 1775. von den Staaten von Zolland genehmigt ist, den wah ren Ursprung der Worter und ihre Bebeutungen zu erforschen, und diese Berhesserung ber vaterlandischen Sprache zu erhalten. Es fehlt auch nicht an vortreflichen Werken, beren Berfaßer, die einen seinen Geschmaf und ein burch Matur und Kunst gebildetes Gefühl des Schonen berrae then, die leser in großer Zahl an sich ziehn, welche ben Lesung ihrer Schriften die ganze Starke ber Mieberlandie schen Poesie und Beredsamkeit empfinden. Deswegen werden jest viel Gesellschaften errichtet, deren Endzwek die Musbildung der Dichtkunst ist; beswegen arbeiten jest piele

## 74 Erster Theil. Viertes Capitel.

viele Manner sorgfältig an der Uebersezzung ausländischer Schriften ins Hollandische, und zwar mit glüflichem Ersfolge, und der Handel mit Schriften, die zur schönen Litteratur gehören, hebt sich sehr durch häusigen und schnelsten Absazz derselben.

### 5. 59.

Was die lebensart ber Einwohner in den Niederlans den anbetrift, so giebt es unter benen, die in den Luros paischen Landern wohnen, zwey Claken. besteht aus Personen, die sich mit der Verwaltung des Staate, ober andrer burgerlichen und gottesdienstlis chen Aemter, bey welchen sich Ansehn, oder Macht, befindet, beschäftigen. Diesen sind nun mehe rere Urten niedrigerer Dienste untergeordnet, von welchen die mannichfaltigen Verrichtungen in den Niederlanden eine größere Menge nothig machen, als an andern Dertern, wo jene nicht find, oder sich doch nicht von so ausgebehnter Beschaffenheit befinden, jum Benspiel, Die Aufs sicht über das Waßer, die Linhebung der öffents lichen Beysteuern und Abgaben, die Kinrichtung der begden Indischen Gesellschaften, u. d. m.

Die andere Clase der Einwohner begreift solche in sich, die keine andere Geschäfte, als Privatgeschäfte, sür sich, oder andere, betreiben. Einige von diesen keuten leben von ihren Einkünften, und zwar, vornehmlich in Zolland, von den Zinsen ausgeliehener Capitale. Unster diesen giebt es nicht wenige sehr reiche keute. Viele, und zwar mehrere, als ben den meisten Nationen, haben so viel Vermögen, das sie davon standesmäßig leben können.

Ein großer Theil von Privatpersonen sucht, wie übersall, durch seinen Fleiß sich etwas zu erwerben. Dahin gehö-

geheren die Akkerleute und solche Personen, die durch ihre Wissenschaft, Kunst, Arbeit, durch Schiffschrt und Zandel von mancherley Art etwas Gles winnst machen. Die Kausseute haben ihre Mäkler, Uns terhandler, Banquiets zu ihrer Nebenhülfe. Man kann leicht einsehn, daß von bem Wohlstande solcher teute, als diese Classe von Einwohnern ist, das reichliche ober fårgliche Einkommen berer abhänge, Die sonst kein Bermos gen, als das, besizzen, was sie durch tägliche Urbeiten verbienen.

#### S. 60.

Die Größe ber' in bem Schoße ber Republik enthale tenen Guter kann man aus bem Umfang bes Hanbels und ber Schiffahrt, aus ber ungeheuren Menge des Wechsels gelbes, aus bem vielen Gelbe, bas sie an auswärtige Das tionen, insonberheit an England leihet, und aus ber so tleb nen Zinse, die an Holland verzinset wird, und bisweilen nicht einmal 2½ Procent beträgt, abnehmen. Die Quel-Ien eines so großen Reichthums wollen wir unten untersus Ucberhaupt kann man sagen, daß er durch Urbeit und Sparsamkeit erworben sen. Daher pflegt man ges wöhnlich den Schluß zu machen, daß man darauf zu ses hen habe, daß er nicht burch turus und Schen vor anhab tender Urbeit wieder verlohren gebe.

#### δ. 61.

Die arbeitsamen Classen unter ben Privatpersonen werden durch die reichliche Gelegenheit, Geld zu gewinnen, zur Industrie angetrieben, hiernachst durch die Theurung ber nothwendigen lebensmittel und Menge folcher Dinge, bie nothwendig sind, oder dafür gehalten werden; fernex durch die Mennung des Volkes, daß Urbeit keinem repu tirlichen Manne zur Schande und Entehrung gereiche, enblich

beitsamen kommt auch die Furcht vor der Urmuth. Den ars beitsamen kommt auch die geringe Unzahl der Jevertage zu statten, welche, außer dem Sonntag, der Gott meherliget ist, auf vier Tage jährlich eingeschrenkt sind. Indeßen sehlt es nicht an häufiger Gelegenheit, den Gottesdienst zu besuchen. Junge teute und Männer seizen den größen Gewinst ihrer einträglichen Urbeiten oft darinn, daß sie in Zukunst, wenn sie alt sind, ruhig, und auf eine anständige Urt von ihren gesammleten Gütern seinen können.

#### §. 62.

In Unsehung bes lurus, ber ben Reichthum und bie Macht eines Staats schwächt, haben schon Biele schone Erinnerungen und Vorschläge ertheilt. Lurus schabet übere haupt ganzen Republiken, wenn er auf einen zu hohen Grad steigt, das heist, wenn er sich in zu häufigen Ausgaben, als bag man fie lange follte aushalten fonnen, zeigt. Bieraus entsteht auch bas liebel, bag man sich genöthigt sieht, ben überflüßigen Dingen verschwenderisch, und ben noth. wendigen über die Maaken kurz zu senn. Uuch ist ein über= triebener turus nicht an sich selbst schädlich, sondern allein ein folder, burch ben bie Guter zu ben Auslandern gehn, ohne daß von ihnen ein Gewinst zurüffommt, oder der, wenn er die Sinne beschäftigt hat, und zur Gewohnheit geworden ift, nicht allein Efel, sondern auch Berachtung ber Urbeit nach sich zieht.

Es fehlt aber nicht an solchen, welche behaupten, daß eine gewisse Urt von turus dem Staate nicht schädlich, und jest, da sich det Bortheil der Handlung mit den Auswärstigen vereingert habe, ihm heilsam sen. Dies sen ein solcher, der, indem er die Landleute, Künstler, Zands werker und Rausseute nähre, zu gleicher Zeit die Perssonen

## Von den Einwohnern der Republik. 77

sosten nicht aussauge, die überslüßige Sachen mit großen Rosten anschaffen, und lieber die durch die Sparsamkeit der Vorfahren erworbenen Güter genüßen, als sie ungenossen ihr teben hindurch anhäusen wollen. Die einzige Schwierigkeit hierben liegt in der Kunst zu verhindern, daß ein solcher turus durch die Nacheiserungssucht nicht um sich greife und dadurch schädlich werde.

§. 63.

Das Berhältniß der Unzahl der auf dem Lande und in den Städten lebenden ist sich nicht überall gleich. In Zolland, glaubt man, wohnen in den Städten noch einmahl so viel Menschen, als auf dem Lande. Dieser Umstand beweist die Wahrheit der Bemerkung, daß zur Erhaltung und Wachsthum einer großen Bolksmenge nicht sowohl die Einathmung der gesündern landluft, als vielmehr die Menge von einträglichen Geschäften bentrage, es mögen die Bürger auch auf dem Lande leben, oder in Städten eingeschloßen senn.

Die politischen Schriftsteller merken bies mit Recht als etwas tabelnswurdiges ben einigen Europäischen Bols. fern an, bag durch die vielen ben Stadten guftromenden. Menschen dem Akkerbau die gesunden und nothigen Arbeitet. entzogen, und in den Stadten durch ben lurus ber Reis chen zu taftern und zum Dußiggange hingerißen, und für ben Staat untauglich gemacht wurden. Holland, welches nicht sowohl burch Ukkerbau, als durch Schiffarth, durch viele gabriken und durch den Zandel groß ist, leie. bet ben Schaden, ben andere Staaten burch bie Menge. ber Menschen in den Stadten empfinden, nicht. fehlt es nicht an Ufferleuten. Die Dorfer blubn, und reis chen ben Einwohnern ber Stabte fast alles, mas jur Bequemlichkeit ihres tebens erfodert wird; eben beswegen werben sie auch, außer ihren eigentlichen Bewohnern, den: Land

### 78 Erster Theil. Wiertes Capitel.

Landleuten, von solchen Personen bewohnt, die von den Zinsen ihrer Guter in der Ruhe leben.

Was die landleute anbetrift, so erwerben sich einige burch ben Ufferbau, andere burch Schifferen und Fisch. fang, andere durch Geld, bas sie aus ber Urbeit ben ben Schiffen lofen, und noch auf andre Urten ihren Unter-Balt, und Bermogen. Der Rayser, Carl der funfte, bestimmte in einer Berordnung vom Jahr 1531. auf Ber-Jangen ber Hollandischen Stadte in Holland Mahrungsges Schäfte, von welchen bas tanb ausgeschloßen werben sollte Er verbot, daß außerhalb der Städte Weberstühle, Gerbes
reven, Maurer, Zimmergewerke und andere, die jum Bedurfniß ber in ben Stadten wohnenden Menschen erfoderlich sind, weder statisinden, noch eingeführt werben daß fein Getranke jum Berkauf gebrauet werben follte, wenn bies bisher nicht schon an einem Orte ges Schehen sen, ingleichen bag feine Schenken und Befferenen innerhalb eines Raums von 600. Schuen von iedem mit einer Mauer versehenen Orte ( wohin Alemar und Zaag mit gerechnet wurden) gestattet werden sollten, bod; unbeschadet der diesem wider. sprechenden Privilegien, wenn sie rechtmäßig bewiesen wurden. Man nahm bie Wiederherstellung ber Rraft biefes Befeges im Senat ber Staaten von Solland im Jahr 1668. wieber in Berathschlagung; aber hielt es für gut, von der Erneurung begelben abzustehn, damit Die vielen auf bem tande wohnenben Menschen badurch ib. re Mahrung nicht verliehren mogten. Eben biese Sache trug man ben 28. Man 1669. ben Staaten von Holland von neuem zur Berathschlagung vor.

§. 64.

Es ist kein undeutlicher Beweis von dem Wohlstande und der guten Einrichtung eines Staats, wenn in demsels ben Ben für die Armen auf eine weise Art gesorgt wird. Kann man das Wolf glüklich nennen, in welchem sich gar keine, oder nur wenige Dürftige besinden, so kann mit Recht ein solches diesem an die Seite gesezzt werden, welsches die Armen, die es hat, auf eine frengedige Art ershält. Die weise Einrichtung der bürgerlichen Gesezze besurtheilt man in diesem Stükke darnach, wenn auf eine klusge Art den Ursachen der einreißenden Armuth Einhalt gesschieht, oder sie ganz aus dem Wege geräumt werden, wenn hiernächst die Wohlthaten, die an wirklich Arme zu verswenden sind, so ausgetheilt werden, daß sie alle, ben einem so kleinen Verluste der übrigen Bürger, als möglich, deren genießen.

Die Urmuth vieler Menschen in einem Staate rührt nicht allezeit von Unglüßsfällen her. Ein Theil derselben schreibt sich in vielen ländern aus der Kaulheit, ein Theil aus dem Mangel an nahrhafter Arbeit her.

Die Faulheit wird durch verschiedene Ursachen verantslast, und, so wie sie nicht wenig durch zu frengedige Wohlsthätigkeit der Begüterten genährt wird, ingleichen durch die Unvorsichtigkeit solcher Personen, denen die Sorge für die Urmen aufgetragen ist, so kann sie auch, wenn die Hofenung zu solchen Wohlthaten wegkält, erstift, und in Urbeitsamkeit verwandelt werden. Damit die Urmen aber sich aus Mangel an Urbeit nicht genöthigt sehn mögen, aus zuwandern, wenn sie sich ihrer Urmuth schämen, und die, die sich derselben nicht schämen, dadurch nicht lasterhaft ges macht werden, so ist dieser Gegenstand überall der Aufsmerksamkeit und Vorsorge der Obrigkeiten und Regenten würdig.

Eben deswegen hat die Stadt Amsterdam jest ein Werk vor, das dieser reichen Stadt würdig ist. Sie läst ein Werkhaus bauen, das 800 Menschen ernähren soll. Den

## 80 Erster Theil. Viertes Capitel.

Den wirklich Urmen kommt man in Holland mit eis ner besonderen Frengebigkeit, die ber Mation Ehre macht, Außerdem, baß die Obrigkeiten Personen ans au Hulfe. stellen, welche die für die Erhaltung der Urmen bestimmten Suter verwalten, und ihnen Unterhalt schaffen mußen, so reichen auch die Burger, die sich zu einerlen Religion befennen, ihren armern Religionsverwandten lebensunter. halt bar. Ein Theil von den Geldstrafen, die den Urmen, ben Geseigen zufolge, zufallen; Guter, bie von alten Zeiten ber zu biesem frommen Bebrauche bestimmt find; Colletten, die Haus fur haus frenwillig gesamme let werben, und an manchen Orten auch ein Theil der ofs fentlichen Abgaben werden hierzu verwendet. Urmen wird Geld, Brod, Torf ausgetheilt; sehr burfe tige erhalten Rleidungsstütte und Wohnung. In vielen Stabten und Dorfern giebt es öffentliche und pripat Zospitaler. Die legtern sind solche, die von Pris patversonen aufgeführt und eingerichtet sind, und nach ihe rem Willen, entweder von ihren Berwandten, ober durch Curatoren, die die Obrigfeit geseht hat, administrirt were ben. Die Waisenhäuser werden theils durch die Kosten der Religionsbermandten erhalten, theils sind sie allgemei. ne, und es werden barinn Kinder der Einwohner der Armuth wegen aufgenommen, und gut erzogen, bis sie ein festgesestes Alter (in Leiden sind es 25 Jahr) erreicht has Was sie warend dieser Zeit täglich in diesem Sause, worinn sie unterhalten werden, burch Urbeit gewinnen, ober was sie außerhalb beffelben durch Dienste, die sie freme ben Personen thun, verdienen, pflegt ber öffentlichen Rasse augufallen, ober an die Curatoren abgegeben zu werben.

In vielen Städten von Holland haben dergleichen Häuser das Necht von den Staaten erhalten, daß sie den Machlaß derer, die sie ernährt haben, bekommen, wenn sie

sie ohne Kinder und Enkel sterben, ausgenommen bas Geld, das ihnen burch Testamente vermacht, das sie geerbt, oder geschenkt bekommen haben, wovon die Curatoren ber Saufer nur so lange sie leben die Zinsen genießen, und jum öffentlichen Gebrauch verwenden. Detr. der Staat. v. Zoll. vom 6. Jun. 1733. in dem Miederl. Gesezb. VI, 491. fern. ebendas. S. 659. und folg. S. 684 u. f. f. Doch man lagt biefes Recht zur Erb. schaft der Verpflegten, z. B. der Wansenkinder oft, nach einem diesem entgegen errichteten Vertrag fahren, und nimmt ein gewißes Geld dafür an, das nach den Umstän. ben bieser leute verschiedentlich bestimmt wird.

Daß aber Städte und Dorfer nicht mit zu großem Ruffuß von fremden Urmen beschwehrt werden, ist durch Gesetze auf verschiedentliche Urt verhindert worden. Dars inn kommen die mehresten überein, daß man vors erste den umherschweisenden Bettlern keinen Zugang verstattet, hiernachst, bag Privatpersonen fein Geld für Urme samme Ien durfen, außerdem, daß ein jedes Dorf, jede Stadt feine Urmen erhalten muß, endlich, daß diese Berbind. tichkeit auf keine Urt burch bas Wegziehn ber zu einer gewifen Gemeinheit gehörigen Personen aufgehoben wirb. Denn wer sich nach einen andern Ort begeben will, um bafelbit fich haußlich niederzulagen, muß von feiner Dbrig. feit eine Versicherung einhohlen, daß er und seine Sa milie zu den für die Urmen bestimmten Wohlthaten besjenigen Ortes, ben er verlaft, sichere Zuflucht werde nehe men burfen, wenn er selbst einmahl anderswo in burfti ie Umstände gerachen sollte. Wer in Brabant, ohne eine solche Versicherung, in einem fremden Orte Ein Jahr und 6 Wochen zubringt, verliehrt sein Urmencecht. S. Miederl. Ges. B. VI, 482. u. S. 498. 508.

### 82 Erster Theil. Fünftes Capitel.

In Utrecht verstattet man 52 Wochen. S. Utrecht. Ges. 28. 6. 758. ingleichen das von den Staaten dieser Provinz d. 5. Aug. 1777 gegeben ist, d. 20. Utifel.

In Friesland hort die Berbindlichkeit des Urmenrechts mit dem fünften Jahre auf, tas jemand an eis
nem andern Orte zubringt, wenn er eine Gemeinheit vers
laßen hat. S. Friesl. Ges. B. I, 21. und das Decret
vom 5. Upril 1740. Ohne eine solche Bersicherung wird
an vielen Orten niemand als ein Bürger aufgenommen, und
kein Fremder wird lange in den Städten geduldet, der
nicht dargethan hat, daß er, wenn er in einer festgeses
ten Zeit durftig werden sollte (in Leiden sind es zwey
Jahr), den Euratoren der Armenkaße nicht lästig werden wolle.

In Amsterdam ertheilt man diese Versicherungen, wovon wir jest geredet haben, wegen des großen Handels, weder den Abgehenden, noch fodert man sie von denen, die daselbst ankommen.

### Das fünfte Capitel.

Von der Gleichheit und bem Unterschiede ber Burger.

§. 65.

Durger nenne ich diesenigen frenen leute, die sich innerhalb der Grenzen des Gebiets der Republik häußlich niedergelaßen haben. Bon ihnen sind dem Rechte und Pflichten nach die Vasallen (clientes) unterschieden, hiernächst die Ausländer, die in eben diesen Grenzen wohnen, daselbst Güter besigzen, und andere Fremde.

§. 66.

# A. d. Gleichheit u. d. Unterschied d. Burger. 83

§. 66.

Die Fremden genießen theils das allgemeine Recht, theils das besondere. Die erstern sind solche, die nur das Gebiet der Republik durchreisen, oder die sich in demselsben, ohne die Ubsicht, sich da niederzulaßen, verschiedener Ursachen wegen eine Zeitlang aufhalten.

Dieser leztern Art von Fremben hat man schon in ben Zeiten vor der Republik nicht allein ein billiges (jus aequum), sondern auch ein promptes Recht verstate tet, nach ber Urt ber Teutschen, vornehmlich an solchen Dertern, wo eine Handlung von Bedeutung war. Dabin gehörten bie Berichte, Die man für die Fremden zu halten pflegte, und die man Gaftgedinge nannte. bas Gese; bes Rom. Ronigs Wilhelm ben Mieris in der Urkundensammlung 1. 275. die L. L. Middels burgenses II, 8. u. f. f. Ferner bie Formula Officii (gewöhnlich instructie genannt) des Obergerichts von Zolland im 18! Urtif. Es mußen auch die Hollans ber ben Fremben burchaus chen bie Gefälligkeiten und Bil. ligkeit beweisen, die sie, da sie die ganze Welt durchreisen, überall erhalten und finden. Zuweilen sehn sie sich aber durch das Recht der Retorsion gezwungen, der Une billigkeit zu folgen, um billig zu handeln. Das Zeimfallsrecht (jus albinagii) \*), das man wider die Frans
zosen ausüben mußte, ist durch einen Vertrag bender Volker bom 23. Jul. 1773. abgeschaft. Der Gebrauch, ben Behnten Theil ber Erbschaften von Auslandern dem Fiskus zuzuschlagen, ober an den Schaff ber Dynasten, oder ber Stavte,

<sup>\*)</sup> Rach dem jure albinagis fallen alle Gater eines Versstrebenen, defen Verwandte und natürliche Erben in einem fremden kande wohnen, dem Ziskus zu.

# 84 Erster Theil. Fünftes Capitel.

Städte, abzugeben, wird ebenfalls durch Verträge aufs gehoben.

Unter ben Fremben, die besondere Rechte haben, zeiche nen sich aber besonders die Gesandten von auswärtigen Mas tionen aus, die hier den allgemeinen Mamen der Minister haben. Diefe find nach dem Bolfer und einheimischen Riecht umverlezbahr. Wer sich an sie, ober an ihre Bedienten und Wagen vergreift, und übel behandelt, wird eben fo, als die Storer der öffentlichen Rube, bestraft. Gie stehen auch nicht unter der Jurisdiction und Gewalt des Uber die Burger ber Republik werden stets als ihre Bürger angesehn, als z. B. Diejenigen Personen, welche von andern Mationen mit den Berrichrungen eines Agenten beehrt werden, und die ihnen aufgetragenen Geschäfte, die mehr in Geldangelegenheiten, als öffentlichen, bestehn, verrichten. Man pflegt sich hiervon eine ausdrükliche Bersicherung geben zu laßen, wenn sie angenoms men werben.

### §. 67.

Bermöge der Staatsverfaßung und der Geseize haben die Bürger überhaupt ein gleiches Recht. Diese Gleiche heit aller seize ich in dem Rechte, das sie alle auf gleiche Urt durch die Verträge der Staaten mit andern Bolkern erhalten haben, hiernächst in dem gleichen Genuße der Gesse, die das gemeine Beste befördern, serner in der Verbindlichkeit der Bürger, die lasten und Bensteuern der länder, die sie bewohnen, auf gleiche Urt zu tragen.

Die Sorge, Gleichheit im gemeinen leben zu erhalsten, beweist sich darinn, daß ein Mensch, als Mensch, und ein Bürger, als Bürger, seinen gehörigen Werth erstalte. In den Niederlanden werden Gebuhrt und andes

# 33. d. Gleichheit u. d. Unterschied d. Burger. ,85

re Glüfsgüter von Achtung und Ehre begleitet; aber nicht bis auf einen solchen Grad, daß man dadurch Berachtung und Geringschätzung der übrigen, oder Herrschsucht, ents stehen ließe.

### §. 68.

Das Mieberlänbische Recht erstreft sich theils auf ben ganzen Staat, und ist allgemein, theils auf die samtlichen Burger einzelner Lander besonders. Dies lettere, welches zuerft aus Bedingungen, Die einzelnen Burgern unverbruchlich versichert waren, oder aus gundamentalgesessen, entstanden ist, wird allen, ohne Unes nahme, auf gleiche Urt zugeftanben. Jenes bat feinen Ursprung, theils aus den Verträgen mit den auswars tigen Mationen, theils aus dem Bundniß der vereinigten Provinzen unter sich. Ein Benspiel von bem leztern Rechte wird ber 18te Artifel eben Diefes Bund. nißes geben. Bon dem erstern zeugen bie mit Spanien Als die Spanier anfingen, die in . errichteten Berträge. ben Miederlanden wohnenden Juden von ben Bortheilen, bie aus diesen Bertragen erwachsen, auszuschließen, so beschloßen die Generalstaaren den 17 Jul. im Jahr 1657 sich ihrer anzunehmen, weil sie die Juden, die in dem Gebiethe ber Republik wohnen, durchaus als Burger betrachten, und vaher auch als leute, die des Rechts ibrer Bundnife fabig find.

### §. 69.

Daß der Eifer für die Erhaltung der Gleichheit in einem Uristofratischen und Demokratischen Staate norhwendig sen, hat der Verfaßer gezeigt, der bisher am glüklichsten geheime Vorschläge bey der Gesezzgebung gegeben hat. Indeßen eine völlige Gleichheit des Vermösgens, Unsehns und Rechts ist etwas seltenes, und kann

Kolland blieb eine gewiße Verschiedenheit des Rechts der Privatpersonen, als der Staat republikanisch ward, übrig. Diese beruft aber auf dem Schudze unumstößlicher Gesselze, und wird durch die Grenzen eingeschränft, die diese bestimmen. Sie entspringt größtentheils aus fünf Quelsen, nemlich aus dem Unterschiede des Vaterlandes, der Jamilien, Aufenthalts und Religionen, auch aus dem alten Zustande gewißer armen Leute, die Privatpersonen besonders verpflichtet sind, und gewißers maaßen an ihrem Eigenthume haften.

### §. 70.

Was zuförderst das Ursprungsrecht (jus origie mis) anbelangt, so haben die Eingebohrnen, ober in den Miederlanden gebohrnen Burger, nicht gang einerlen Rechte mit benen, die, als Fremde, Burger geworden find. Alle find zwar ben Gesezzen einen völligen Behorsam schuldig, und genießen Rechte und Bortheile, die bie Burger mit einans Der gemein haben; allein gewiße Vortheile, welche nur wenige genießen konnen, bergleichen j. B. Obrigkeitliche und Ehrenamter sind, konnen nicht überall diejenigen, die ihr Wille, und die, welche das Schiffaal, das ihnen Burger zu Batern gab, zu Burgern machte, auf gleiche Art erhalten. Die Entstehung Dieses Unterschiedes ift alt. Denn als 3. B. die Herrschaft über Zolland und Sees land an Bayern und Burgund fam, so war beyden Wolkern daran gelegen, nach und nach zu verhüten, daß nicht auswärtige Personen, das heißt, solche, die außers halb ihres landes, oder nicht aus ihren Bürgern, geboren waren, Reichsverweser und Minister werden mogten. Das mable war die Kriegs s und die Reichsverfagung überhaupt in einem ganz andern Zustand. Ben wenigern Uemtern, als nachher erfoberlich ward, befand sich bamahls Macht unb

# 23. d. Gleichheit u. d. Unterschied der Burger. 87

und Berrschaft: biefe ten Eingebohrnen zu entreißen, schien unbillig ju senn. Das Recht bes Bolks und ber Bornehmen stutte sich vorzüglich auf dem Herkommen und ward barnach beurtheilt. Man beforgte baber, es mogten Frembe, bes Herkommens unfundige, die überdies unbegütert, und nicht durch das Band der Unverwandschaft gebunden was ren, entweder des ihnen nicht so sehr am Bergen lies genden Staats fich nicht annehmen, ober mehr auf die Bortheile ihrer Fürsten, als bes Bolks bedacht senn. megen versicherten sich bie Staaten, ober bie Provingen, vorzüglich im funfzehnten Jahrhundert, daß niemanden, als nur Eingebohrnen, die Theilnehmung an ber Regie. rung übertragen murbe. G. Miederl. Gesezb. III, 7. ingleichen bas große Privileg. ber Maria ben 4. Urtif. des Herrn van de Wal Handv. van Dordrecht II, 479. Wiewohl, wie Grotius sast, bernach die Großen es nicht für gut befanden, sieh dieses Zechts zu bedienen, als nur wider die Mationen, welche ein gleiches Recht gegen die Zollander ausübten. Siehe die Constit. Carl des fünften v. 7. Man 1555. in dem Miederl. Gesezh. III, 26. Auch nachdem die Republik frey ist, bleibt ein gewißer Unterschied, entweder auf immer, oder auf eine gewiße Zeit, aber nicht überall auf einerlen Art. Biervon werden wir im 2. Theile beques mer handlen fonnen.

#### §. 71.

Es giebt noch ein besondres Ursprüngsrecht, wels ches nicht durch den Aufenthalt der Aeltern, sondern durch den Stamm und das Blut auf die Kinder gebracht wird. Die Rechte des Adels sind von den Rechten der übrigen freyen Leute sehr unterschieden, ben den Gröningern wenig, etwas mehr ben den Frieslandern, ben den übrigen Bölkern ist der Unterschied sehr groß, ausges rommen nommen in Seeland, woselbst die Unruhen des bürgerlichen Krieges die alten Nechte des Udels begraben shaben. Diese Verschiedenheit des Zustandes des Udels läßt sich, wie ich glaube, mit Recht aus der verschiedenen Regierungssform, die vor dem Entstehn der Nepublik vorherging, hers leiten.

In ber sogenannten mittlern Zeit gab es in ben vereinigten Miederlanden, eben so, als in gang Teutschland, verschiedene Ordnungen und Claken von Versonen. ge waren Welleute (Freyherren, Barone in der alten Bedeutung des Worts), die eine gewiße Berrschaft über die in ihrem Gebiete wohnenden Menschen hatten, und burch einen eigenen Stand von den übrigen gregge. bohrnen (ingenuis) unterschieden wurden. Diese greys gebohrnen, die auf dem lande lebten, erhielten nachher den Mahmen der Belleute, von welchen wir jest reben. Es besaßen diese Freygebohrnen, oder, nach unserer heutigen Urt zu reden, Belleute, vormable Landgürer, die von Steuern frey waren, G. Leuwen Recht der Belen VI, 48. und wurden von den Frengebohrnen, fowol auf bem tante, als in ben Statten, burch ihre Les bensart, die theils in Kriegsdiensten, theils in Bofs bedienungen, theils auch in Verwaltung des Obrige keitlichen Amtes auf dem lande bestand, unterschiedert.

Die Belleute, von denen ich jest redete, wurden nach dem Grad des Unsehns des militairischen Umtes, das sie führten, und durch den verschiedenen Grad der Freysbeit, in der sie sich befanden, untereinander unterschieden. Einige von ihnen waren Ritter (equites und vorher milites), andere Schildträger (Knapen, Edels knechte, Wapener, armigeri). Einige waren zum beständigen Dienste der Fürsten, in deren Gebiete ihre Güter lagen, verpflichtet, daher hatten sie den Namen der Dienstmänner (ministerialium), andere waren nicht so

### 23. d. Gleichheit u. d. Unterschied d. Burger. 89

gebunden, und besaßen ihre Guter entweder als völliges Wigenthum, oder als Lehen.

Der alte Ubel konnte nur burch Geburth erhalten wer-Madher gelangten bie Frengebohrnen baju, wenn sie auf den Willen der Kanser in die Claffe der Edelleute eintras Es ist noch nicht auf eine hinlangliche Urt erwiesen, daß, wie Philipp von Leiden in der Abhandl. von der Sorge für den Staat, behauptet, die Fürsten, die vormable in den jest fregen Diederlanden regierten, Edelleute creirt hatten. Das Unternehmen bes glorentius des 5, Grafen von Zolland, bas man gewönlich anführt, kann mit Recht noch streitig gemacht werden. Daß er im Jahr 1296 von einigen verschwornen Hollandischen Ebels leuten mit zwen und zwanzig Wunden auf eine schändliche Urt umgebracht ward, last es vermuthen, daß er ihnen verhaßt gewesen sen, nicht, weil er neue Ebelleute creirt habe, sondern aus vielen andern Urfachen, insonderheit beswegen, weil er gegen einige streng war, und die Rechte des alten Abels, vornehmlich in Sceland, einzuschränken suchte, weswegen man glaubte, daß er nach einer unab. bangigen herrschaft strebte. Denn in bem funfachnten Jahrhunderte fingen die Grafen von Holland an, zu verbieten, daß die neuen Rechte, die die Kanser dem Adel ges gen seine Unterthanen gegeben hatten, nicht zu ihrem Nachs Theil und bem Machtheile der kanbleute (buisluiden), wie ber ihre Einwilligung, gebraucht werben sollten. das von Johann dem Bayern in der Grafschaft Zolland den 27. April 1422 gegebne Bdikt bey Mieris IV. 629. In Diesem Edifte gesteht der Graf ges rade ju, daß die Macht ber Kanser selbst, unabelichen Personen den Udel zu ertheilen, nicht zu bezweifeln sen. daselbst lieset man ein Beyspiel von der Bestätigung eines Diplome, burch welches ber Rayser Sigiss mund

### 90 Erster Theil. Fünftes Capitel.

mund einen gewißen Niederlander in den Abelstand ers hoben hatte.

§. 72.

Wenn auch gleich ber alte Unterschied ber ausschliefe senden Rechte, wodurch der Udel vor dem Bürgerstande einen Borgug erhielt, und der in von ihnen gegebenen Zeugniffen, in dem Rechte, daß nur Welleute in ibren Sachen richten konnten, in besondern ihnen eigenen Wettstreiten, die im Etnste und zum Spas be vorgenommen wurden, in Bestrafung der ibs nen geschehenen Beleidigungen und noch in ans bern Stuffen mehr sich zeigte, aufgehoben ward, so bleiben boch auch zu jezzigen Zeiten bie abelichen Häuser in großem Unsehn, und es giebt hier sehr alte. Es fehlt auch nicht an Benspielen, wo durch die Gnade ber Kanser, oder Könige, ber Ubel, ober ein höherer Grad befielben ertheilt Die öffentlichen Rechte des Abels aber, worden ift. als die Theilnehmung an der Regierung, und Erlangung ber Obrigkeitlichen Uemter und Ehrenstellen, Die man Dies sem Stande überlagen hat, befinden sich in der Republik in bem Maasse, als sie in ben aufgeschriebenen und nicht geschriebenen Geseigen der einzelnen Bundes genoßen festgesest sind. Man kann sie auch nicht überall auf gleiche Urt erhalten, wie unten gezeigt werden wird.

Hier kann ich jest nicht unberührt laßen, daß vors züglich der Miederländische Ubel d Wortheile der sogenanns ten Miederländischen Balley 1) genießt. Da sie vors mahls

Die Miederl. Balley heist sonst die Balley von Utrecht. Sie besieht jest auß 7000. Gulden Zinsen von der verstauften Commenthurey zu Dieren, ferner auß der Commenthurey zu Dieren, ferner auß der Commenthurey zu Tiel, Maasland, Aheenen, Leiden und Katwyk im Rhein, Schoten, Doesburg, Schelluinen, Middelburg und Schoonhofen.

# 23. d. Gleichheit u. d. Unterschied d. Bürger. 91

mable zwen Funfzehntheil von dem dem Teutschen Ritteror ben aufgelegten Tribute trug, so hat dieser, auch schon beswes gen, die Trennung berfelben von feinem Rorper und Ginkunften hart empfunden, und nach dem grieden zu Minfter seine Foderungen erneuert. Die Stande von Utrecht haben sich die Oberherrschaft über diese Balley augeeignet. Sie enthalt zehn Commentburen (come mendas); welche blos der erhalt, der der öffentlichen Religion zugethan ift, und den Moel seiner vaters lichen und mütterlichen Ahnen durch zwey Boels leute bezeugen kann. Die Staaten von Utrecht bas ben das Recht, den Edelmann, der der Ballen vorgesest ist, oder ben Landcommenthuren (commendator Provincialis), und seinen Coadjutor, der von eben ber Gesellschaft der abelichen Commenthuren erwählt ift, zu bestätigen. S. Matthai von dem Adel, IV, 15. u. Die Anal. V. 885.

### §. 73.

der dritte Unterschied unter den Miederlandisschen Bürgern entsteht aus dem Aufenthalte. Es können nemlich die Leute, die in Städten wohnen, die an der Regierung Theil haben, in einem geswißen eigentlichen Berstande Bürger genannt werden. Diese sind von den übrigen Einwohnern der sämmtlichen Miederlande, oder der Provinz, zu der sie gehören, das durch unterschieden, daß aus ihnen Nathsherren und Bürsgermeister erwählt werden, die nicht allein die Ungelegens heiten der Stadt, worinn sie wohnen, besorgen, sondern auch auf das zu sehn haben, was die ganze Republik ansgeht. Unter diesen besinden sich theils Edelleute, nicht in so fern sie vom Adel, sondern, well sie Bürger sind, außer diesem Patricier, die von sehr ansehnlichen Vorsahren abstammen, die durch bewiesene Geschistlichkeit in Kriegs-

terland sich berühmt gemacht, und das Glüf gehabt has ben, Staatsgeschäfte zu verwalten. Nicht wenige dieser Patricischen Familien haben ihren Ursprung von den Edels leuten, die sich vormahls in die Städte begaben, um zur Regierung kommen zu können, und die, nachdem sie das selbst sich verheuerathet haben, durch den Ort ihres Aufentshalts, imgleichen durch ihre kebensart von den Edelleuten, die auf dem Lande geblieben sind, unterschieden wurden, und das Bürgerrecht nebst dem Vorzug ihres Stammes auf die spätesten Enkel fortgepflanzt haben.

derlande in den mittlern Zeiten eben das, was man ben den Teutschen bemerkt, daß man erstlich nur Frengesbohrne, von denen man wuste, daß sie durchaus freze Wienschen waren, als Bürger aufnahm, daß es hernach zur Gewohnheit geworden sen, daß auch leute, die dienste dar gewesen waren, in die Zahl der Bürger aufgenommen wurden, wenn sie theils frengegeben waren, oder ihre Herren sich des Rechts auf sie öffentlich begeben hatten. S. van Loon al. regeer. wosse III, 267. IV, 45 u.f.f.

### 8. 74.

Der vierte aus den Rechten entstehende Unterschied, ist der durch die Verschiedenheit der Religion veranstaste, und er ist von großer Wichtigkeit. Wir werden aber unten davon reden.

Zum fünften müßen wir der Verschiedenheit des Zusstandes der ganz fregen Leute, und derer, die zu geswissen Zerrendiensten verbunden sind, und eine eine geschränktere Freyheit genießen, Erwähnung thun.

# 23. d. Gleichheit u. d. Unterschied d. Bürger. 93

Ben ben Miederlandern fant ehemahls eben Die Leibeigenschaft statt, die ben den Teutschen üblich In Solland, wo sie auch üblich war, war von ihr das sogenannte Recht der ersten Macht (jus printa noctis), außer andern, eine Folge, welches auch in vielen Europäischen tandern vor Zeiten starthaft war, ein heftis cher und ungesitteter Gebrauch, es mußte denn diefer Da. me nur ein gewißes für die Erlaubniß, die Ebe voll. Bieben zu durfen, an die Eigenthumsherren gegebenes Beld bedeuten. Es ist diese Sclaveren, die von der Ro. mischen und Indischen sehr unterschieden ist, mit ihren Folgen nach und nach, und schon lange vor der Grundung der Republik der Miederlande fast in ihrem ganzen Gebiete abgeschaft worden. Doch ist noch etwas davon in der Proving Oberpfel und Geldern übrig, wo der Zustand der sogenannten Leibeigenen (hoorige luiden) verschieden ift, eben so wie er in dem benachbarten Wests phalen nicht ein und ebenderselbe ist.

dien nach Jolland gebrachten Sclaven, durch ihren dortigen Aufenthalt fren wurden. Diese Mennung hat, wie ich stets dafür gehalten habe, nicht sowohl das Ansehn der Tatur der Freyheit der Republik, als vielmehr das Ansehn verschiedener Rechtslehrer, und vielleicht einiger alten Urthel, welches alles sein Gesej macht, für sich. Das Eigenthumsrecht widerspricht diesem. Da die Geseze des Staats einem jeden Eigenthümer dieses gegen seine Sclaven in Indien versichern, so wird es nicht geändert, dis durch neue Gesezze eben diesen Herren dies Recht in den ländern der Republik in Luropa genommen, oder ihnen eine jede Ueberschisstung der Sclaven untersagt wird. Alles Bedenken hierben haben die Generalstaaten burch ein Dekret vom 23sten Man des Jahrs 1776. aufgehoben,

gehoben, vermöge welches flüchtige, oder zu gewißen Arbeiten nach den Miederlanden von ihren Zerren gebrachte Sclaven, keineswegs dadurch für freygelaßen erklart seyn, sondern innerhalb sechs, oder, wenn die Obrigkeit die Zeit verlängert, ins nerhalb zwölf Monathe in die Colonie zurükges schift werden sollen.

### Das sechste Capitel.

Won ben Gutern ber Burger: querft von ber Frenheit.

· 6. 75.

Was hülft es, ein Miederlandischer Burger zu senn? If es eine Frucht ber Weisheit ber Gesezze und öffents lichen Ginrichtungen, Die bie etwas sparfam ertheilten Baben der Natur auf eine reichliche Urt ersezzen, daß, wenn irgend einem Bolke bas Baterland fuß ift, es in ben Mugen ber Mieberlander einen ganz besondern Reiz hat? Um biervon urtheilen zu konnen, wird es nothig fenn, bag wir das Gute, das bies Bolk burch Geseige und Einriche tungen, bie seiner lebensart angemeßen sind, erhalt, nach gewißen Ubschnitten abhandeln. Wo ich aber nicht irre, so sind sie folgende: Freyheit; Schuz, um ungestort les ben zu können, welches man gewöhnlich Sichers heit nennt; Beforderung der Vervollkommnung des Verstandes und Gerzens; Zulfsmittel zu einem bequemen Leben, Unterhalt und Vermögen. Bon diesen Quellen des gluflichen lebens der Burger werbe ich nun in einzelnen Ubschnitten reben.

# 3. d. Gütern d. Bürger: zuerst v. d. Frenh. 95

8. 76.

Die Freyheit ist, um hiervon zuerst zu reden, theils die Politische, theils die, welche die Philosophen überall empfehlen, nemlich die Vermeidung öffentlich herrschender Vorurtheile, die die Semüther sclavisch sesseln, und hindern, das, was ihnen gut und schädlich ist, zu erkennen, und ihr bestes zu besorgen. Die politische Freyheit wird mit Recht in die öffentliche Freyheit des Volks, und in die, von der wir hier reden, in die besondere der einzelnen Zürger eingetheilt. Die leztere kann zwar ohne jene statt sinden, aber sie ist alsdenn nicht gleich groß, sicher und dauerhaft. Die dssentliche Frenheit besessigt die besondere, und macht sie, weil man von ihrer Dauer überzeugt ist, angenehm.

Die natürliche Freyheit ist die Macht, ohne Kränkung anderer, zu leben, wie man will. Von ihrem Werthe haben die Menschen und Völker zu allen Zeiten verschiedentlich geurtheilt, und urtheilen noch jezt so. Man psiegt hierben sich oft und sehr zu irren, doch nirgends auf eine schädlichere Urt, als in freyen Staaten. Der rechte Begrif von der Frenheit, befestigt eine Republik, wenn er den Bürgern recht eingeprägt ist; der falsche Begrif hierdon wirft sie über den Hausen.

Es hat etwas auf sich, in einem Staate thun zu können, was man will. Diesen Reiz hat, da er aus einem angebohrnen Hang zur Frenheit sliest, die Bürger vieler Staaten dahin gebracht, daß sie lieber vieler Guter haben entbehren, als sich durch viele Gesezze wollen binden laßen. Jemehr der Verstand der Bürger sich aufklärt, und einssieht, worinn ein angenehmes und in der That glüfliches leben besteht, desto gewißer ist es, daß ihnen Einsschränkungen und Gesezze weniger unangenehm werden. Denn

# 96 Erster Theil. Sechstes Capitel.

Denn da ist oft die wenigste Glüfseligkeit, wo die größte Frenheit ist.

. §. 77.

Die Privatfreyheit der Miederlander besteht in der naturlichen Frenheit, die burch nichts, als burch bas gemeine Beste, und zwar in so fern bagelbe burch Gesetze bestimmt ist, eingeschränkt wird. Micht weniges, was an andern Dertern verstattet wird, ist hier verbothen. Weil aber Die hiesigen vielen und strengen Gesetze nicht durch die Willkuhr einzelner Personen, sondern durch den Muzzen berer, die ihnen gehorsam sind, bestimmt werden, so fagt niemand, daß ihm durch die Geseige weder weniger Frenheit, noch mehr Gluf, als vor drenhundert Jahren die Borfahren gehabt haben, zuwachse. Die Staaten führen in der Vorrede zu ihren Ediften die Ursachen auf eine nache druksvolle Urt an, wodurch sie bewogen waren, neue fests zusezzen, oder in Bergessenheit gerathene wieder berzustels Michts, mag Seneka sagen, scheine ihm kal ter zu seyn, als ein Gesez mit einer Vorrede. Jenes: Besiehl, wir wollen gehorchen, scheint mehr einer militairischen, als burgerlichen Herrschaft nügzlich zu senn. Mie gehorchen die Menschen bereitwilliger und thatiger, als wenn sie sehen, daß sie durch Gehorsam des Geseges nicht dem Willen eines andern verpflichtet werden, sondern ihr eignes Bestes besorgen. Der Werth ber Mieterlandischen Frenheit besteht daber in der Unnehmlichkeit des lebens, welche aus der festen Zuversicht entsteht, daß sowohl von Seiten der Magistratspersonen, ober bon benen, die die Republik regieren, ber Frenheit keines Burgers Feffeln angelegt werben, als auch, daß die Miedrigen im Staate gegen die Machtigern einen sichern Schuzz in den Gefezzen und der Obrigkeit finden.

# V d. Gütern d. Bürger.: zuerst v. d. Frenh. 97

### §. 78.

Die liebe zu ben Gefeggen und bem Baterlande wird burch die Urt, wie die Geseige gegeben werden, beibrdert. Durch ein jedes Gesez wird ein kleiner Theil der Frenheit eingeschränkt, beren Verluft die Menschen schwer empfin-Deswegen bringt man in Holland nicht eher ein neues Gesez auf, ebe man die Sache mit ben Collegien, bon benen man glaubt, baß sie bie Sache mit Einsicht verstehn, beurtheilt, oder wenigstens von Mannern aus bem Senat ber Staaten untersuchen lagt, die zu ber Betreibung solcher Geschäfte ausersehn sind, damit sie die Sache an bas ganze Collegium ber Staaten gelangen laffen mogen. Che aber biefe auserkohrnen Manner et was festsezzen, pflegen sie die Mennungen beter zu erforschen, benen bas Gesez nachtheilig werben konnte, wenn es nicht recht erwogen ware. Hierdurch erhalt man bas, baß ber Vortheil und Schaben auf benden Seiten genau gegen einander gehalten, und mit wenig Gefahr, einen Irrs thum zu begehn, etwas verordnet wird, was lange überall nugen muß. Deswegen bebt man auch durch Gefezze nicht alle übelen Gewohnheiten auf (3. B. wenn man Berordnungen in Unsehung des Aufwandes, der Speisen und Rleidung machte), damit man nicht der Frenheit etwas nahme, und bem gegenwartigen Uebel burch ein größres abhulfe. In Staaten, als vie Vereinigten sind, wird gewöhnlich auf eine ruhige Urt etwas durchgesest, was hin und wieder mit Gewalt nicht ausgeführt werden fann (6. 41).

### §. 79.

Das Vornehmste ben der bürgerlichen Frenheit ist, fren denken und reden zu können. Die Frenheit zu behi ken, und seine Sedanken fren zu sagen, ist in der Republik, von der Urt, als die Matur der dürgerlichen Gesells schaft

5000 C000

schaft es erlaubt, bas heift, welche weder für die Bürger, noch Ausländer beleidigend ist, noch die Pflichten des Bürgers gegen den Staat, die durch Gesetze bestimmt sind, zu Boden wirst. Daher wird die ausschweisende Frenheit, Pasquille und auswieglerische Schriften ausgehn zu lassen, unterdrüft. M. s. das Ges. v. Holl. d. 9 Dec. 1702. das Defret der Staaten v. Holland v. 12 Octobr. des Jahrs 1748.

Der Religionsbruf, ber aus ber fogenannten Zerrs schaft über die Gewißen entsteht, ist auch noch jest aus bem Gebiete ber Republik verbannt, nachdem die Borfahren mit Gefahr und Blut ihn von sich abgewälzt haben. Wie groß auch indeßen die Nachsicht in der Frenheit zu benken senn mog, so geht sie boch nicht so weir, daß man bem Muthwillen, ber alle Macht und Rugen ber Religion und bie guten Sitten verlacht, die Zugel follte schießen lagen. Diesen Muthwillen fann man faum auf eine bestimmte Urt einschränken. Daher ift es schwer, burch Strafen ihn zurufzuhalten, ohne zugleich burch Bes fezze, die nicht bestimmt genug ein solches Bergehn anges ben, die Frenheit zugleich zu untergraben, indem man in der besten Absicht bem Muthwillen Einhalt zu thun sucht. Doch fehlt es nicht an Gegenmitteln, bie ohne Gewalt und Drohungen angewendet werden, und wodurch bas Uebel, bas baraus entstehet, abgewendet wird. Scham ist an der Stelle des Gesetzes. Ich verstehe bare unter die Furcht, denen zu mißfallen, beren Urtheile mit Recht die öffentlichen Mennungen von dem, was man für anståndig und unanståndig halt, bilden. Das Gewicht dieses Unsehns ist eine frenge Beurtheilung ber thorichten Mennungen, die, wann sie vertheidigt werden, sich aus breiten, und, folgt Berachtung ihnen nach, in Bergegens beit gerathen.

# 23. d. Gutern d. Burger: zuerst v. d. Frenh. 99

δ. 80.

Die naturliche Frenheit, sich und seine Person ans dern verbindlich zu machen, wird durch die Gefezze nicht eingeschränkt, außer, wenn ber öffentliche Ruggen eine Urt dieser Einschränkung nothwendig zu verlangen scheint. Dieser Mussen besteht vorzüglich in der Erhaltung ber Eine tracht in den Familien, des Handels und der Freundschaft mit auswärtigen Mationen.

Bas bas erstere anbetrift, so gielen g. B. bie Gefegge auf die Erhaltung der kindlichen Pflichten gegen die Meltern, die die Berlobungen unmundiger Kinder, die ohne die Bewilligung ber Aeltern, oder anderer Unverwandten, wenn die erstern schon todt sind, vorgenommen sind, umfloßen. Dies geht so weit, daß Mannspersonen in Holland unter 25 Jahren, und Frauenzimmer unter 20, bie Meltern nicht gerichtlich belangen fonnen, Die Urfachen ihrer Weigerung zum ehelichen Confense anzugeben, auch wenn sie fie um benfelben jur gehörigen Zeit ersucht haben. In vielen andern Europäischen tandern wird bies anders gehalten.

Der Handel hat bas Gesez, bas ben gten Upril im Jahr 1689 von den Generalstaaten gegeben (S. Mies derl. Ges. B. IV, 209) und den 18 Marg 1700, den 2 Febr. 1701, den 18 Jul. 1707, den 8 May 1750, und ben 2 Merz 1759 erneuert ward, nothwendig gemacht, nemlich, daß fein Eingebohrner ben Auslandern zur Gee Rriegsbienste thun, ober ihnen ben ihrem Seehandel ober Bischeren bienen burfe, wenn es bie Generalstaaten, ober der von diesem Collegio, der die Oberaufsicht über das Seewesen hat, in defen Distrifte er wohnt, nicht bewilligt Durch bies Gesez werben auch Akkorde, die jum Dienste ber Auslander vor diesem Geseige gemacht sind, aufgehoben, und die, welche damals auf dem Meere sich (S) 2

w", ,

### 100 Erster Theil. Sechstes Capitel.

in dem Dienste fremder Nationen befanden, werden bes
fehligt, innerhalb zweier Monache zurüfzukehren, indem
ihnen eine körverliche Strafe im gegenseitigen Falle bes
stimmt, oder eine ewige tandesverweisung und die Vers
sagung der Bensteuer aus den Urmencassen ihren Weibern
und Kindern angedrohet wird. Den Werbern und Mäses
lern wird für jeden Mann, den sie wider diese Verords
nung dingen, eine Strafe von 300 Gulden festgesetz, und
eine Strase bestimmt, die nach Beschaffenheit des Vers
gehens eingerichtet werden soll. Das Gesez, das die Ges
neralstaaten den 24sten Sept. im Jahr 1732, den der Ges
legenheit der Errichtung neuer Gesellschaften des Ins
dischen Zandels unter auswärtigen Nationen seit
dem Jahr, 1713, gegeben haben, verbietet auch den
Einwohnern der Nepublik, ihnen benzustehn und an ihrem
Unternehmen Theil zu nehmen.

Damit endlich nicht die Nuhe und das gute Vernehmen mit fremden Völkern gestört werde, so ist es den Einwohnern nicht erlaubt, von irgend einem kriegführenden Volke sich Raperbriefe ertheilen zu laßen. Man s. das Edikt der Gener. Staat. vom 26sten Jul. des Jahrs 1627, den 26sten Upril 1659, den 10ten December 1667.

#### §. 81.

Niemand wird in der Republik wider Willen zum Dienst auf dem kande, oder zur See gezwungen. Wer sich zu demselben anheischig gemacht hat, kann gewiß senn, daß, wenn die Zeit seines Vertrags versloßen ist, er seinen Absschied ohne Schwieriakeit bekommen werde. Der Nothwens, digkeit mußte es zugeschrieben werden, daß im Jahr 1747. von einem seden aus den kändern der Republik abkahrenden Schisse, ausgenommen die Schisse, die zur Fischeren, oder der Gesellschaft der benden Indien gehörten, der dritte Mann

### 3. d. Gütern d. Bürger: zuerst v. d. Frenh. 101

Mann zum Gebrauch der Kriegsschiffe ausgehoben warb, oder mit 40 Gulden bezahlt werden mußte. S. d. Edikt d. Gener. Staat. vom 12. Jun. u. 6. Octobr. 1747. So ward auch befohlen, daß, vermöge eines den 27. März 1759. gegebenen Gesetzes, die zur Grönländischen Fischeren auslaufenden Schiffe den zehnten Mann, oder für ihn 12 Gulden, und die übrigen Schiffe, die nicht namentlich davon ausgenommen wären, den fünften, oder 12 Gulden zur Ausrüstung der fünf und zwanzig Kriegsschiffe abgeben sollten.

So wie es einem jeden fren steht, dem Baterlande nicht Kriegsdienste zu leisten, so sollen die, die seinen Feinden wider daßelbe dienen, mit dem Tode bestraft werden. S. d. Gesez der Gener. Staat. v. 23. Jul. d. Jahrs 1674. und d. 4. Upril 1676, in dem Miederl. Ges. B. 111, S. 138. u. f. f.

Ausländern steht es nicht fren, im Gebiete der Republik, ohne dazu erhaltene Erlaubniß, Soldaten werden zu können. In Holland müßen die Staaten erst dazu ihre Einwilligung ertheilen. M. s. das Gesez vom 16. März d. Jahrs 1656. in dem Miederl. Gesezb. 11, 150. die Geseze der Generalstaaten ebendas. S. 291 and 306.

#### δ. 82.

Der Grund der Frenheit ist, wie Cicero in der Rede für den Balbus im 13. Cap. sagt: daß ein jeder nach Gefallen, sein Recht gebrauchen und ungebraucht laßen könne. Hierinn gehn die Hollander von ren Enge landern ab. In Holland ist niemand gezwungen, wider Willen da zu bleiben.

Das Recht, von benen, die das Land verlaßen, einen Theil ihres Bermogens zu fodern, der gewöhnlich in dem

### 102 ErsterTheil. Sechstes Capitel.

bem Zehnten besteht (holl. het recht van Jkue, Uytertogt & Geld), stügt sich nicht sowohl auf ein allgemeines Gesez, als auf die besondern Verordnungen und Privilergien der Herrschaften und Städte, oder auf eine Verjährung über Menschen Gedenken.

Die Einrichtung, betreffend die leute, die den Absgaben und Einkünften durch ihre Entfernung Abbruchthun, hat man vormahls durch eine Art von Retors sionsrecht weit ausgedehnt. S. zum Bensp. das Miesderl. Ges. B. IV, S. 1195. das Utr. Ges. B. I, S. 475. u. f. f. Da man aber heut zu Tage einsieht, daß die Folgen dieses Nechts wenig ergiebig sind, so fährt man jezt fort, durch Berträge es nach und nach aufzuheben. Denn man hält es für nicht so heilsam für den Staat, die Wegziehenden zu bestrafen, als die Ursachen des Wegziehens zu verhindern.

#### §. 83.

So wie das Ausziehn frensteht, so wird niemand Landes verwiesen, er ware denn von Rechtswegen dazu versurtheilt. Auch sezt wird niemand-in den Schiffen aufgenommen, wenn Aeltern, oder Bormunder, teute, die zu nichts gebraucht werden können, wider ihren Willen nach Indien schicken wollen. Doch pslegen diesenigen Städte von Holland, die Anthell an der Regierung haben, sich der Bewalt zu bedienen, daß sie Bürger, wovon sie sehen, daß sie der öffentlichen Ruhe nachtheilig sind, die Stadt zu verlaßen nöthigen, wenn gleich die Sache nicht gerichtlich erkannt ist; doch laßen sie ihnen die Frenheit, sich deswegen den den Staaten von Zolland zu beschweren, denen der Magistrat der Stadt von dieser Ausstohung Nechenschaft ablegen muß. S. Brotius Apol. C. 12. fern. das Dekr. der Staat. von Zolland v. 19. Jun. 1584,

# 23. d. Gütern d. Bürger: zuerst v. d. Frenh. 103

b. 12. 17. 20. 26. April 1585, b. 17. Sept. 1586, 24. Jun. 1598, 17. Jul. 1613, 1. Aug. 1680, 24. Márz 14. Sept. u. 4. Aug. 1717, 12. Octobr. 1768.

### §. 84.

In Unsehung ber Frenheit, Contrakte zu machen, und über den Besigg und Eigenthum der Güter gu disponiren, die die Matur einem jeden eingeraumt bat, bestimmen die hollandischen Gesetze weiter nichts, als das, was das allgemeine Wohl zu fodern scheint. Die Ursachen hiervon sind, 1) die Gorge fur ben Fiskus, 2) die Mothwendigkeit, babin zu sehn, daß eine durchaus uneingeschränkte Frenheit zu handeln, nicht die Sunzien ver blühenden Handlung untergrabe (Man sehe z. B. das Gesez der Gener. Staat. vom 31 Jan. im Jahr 1776, betreffend die verbotene Ausfuhr ber jum Verfertigen ber scharfen Getrante nothwendigen Instrumente), baß 3) die Burger nicht hintergangen werden, und sich in einen unheilbaren und dem Ganzen' nachtheiligen Berluft S. d. B. d. Miederl. Gef. 23. II, 2364. und III, 1526. Hierzu kommt 4) bie feltne Ausübung ber bochsten Macht. Die Grenzen berfelben bestimmt ber Eifer zur Frenheit, ber burch bie Gorge fur bas allgemeine Wohl gemäßigt wird, und macht es, baß sie nur in so fern ausgeübt werden kann, wenn die gundamentalgesesze nicht gekränkt werden, imgleichen, wenn ein merklicher und ansehnlicher Mussen bes Scaats dadurch befordert wird, ber burch kein anderes Mittel erreicht werben kann, auch wenn ber baben erhalten wird, bem, wiber Willen, das Seinige genommen wird. Das allgemeine Wohl ist aber das, bas allen Burgern, also auch dem, ber einen solchen Schaben leiben muß, jum Bortheil gereicht.

### 104 Erster Theil. Siebentes Capitel.

g. 85.

Was die Privilegien, wodurch die Frenheit ber übrigen Burger eingeschränkt wird, anbetrift, so will ich hier nur kurzlich anführen, daß viele bavon alter, und auch neuer, als die Republikanische Berfagung, sind, und durch die Fundamentalgeseize ihre Festigkeit erhalten, daher sie auch fest und unumstößlich sind. Die, welche das Ruder bes Staats führen, pflegen aber in Unsehung ber neuen ju ertheilenden Privilegien sparsam und vorsichtig zu senn. Vorsichtig, damit biese Privilegien nicht irgend jemandes Rechten nachtheilig werben (welches vormahls die Grafen von Zolland nicht zu gestatten, versprochen haben. d. Miederl. Ges. B. II. S. 658.), sparsam, bamit nicht das, was dem einen, oder wenigen, möglich ist, vies len schabe, ober durch ben hinzukommenden Gewinst vieler, mehr Nachtheil, als billig ist, verursacht werde. wegen pflegen Privilegien, j. B. solche, die ein Monos polium betreffen, und billig, ingleichen allgemein nüglich find, auf einem festgesezten Tag ausgetheilt zu werben.

### Das siebente Capitel.

Bon ber Sicherheit ber Burger.

§. 86.

明

Wit.

the time

Mil

間

Will man fren leben, so muß man ruhig leben. Ein teben, das keine Ruhe kennt, wo man nichts hat, als was ein jeder, der mächtiger ist, nicht nehmen mag, vers dient dies wohl das teben eines Bürgers zu heißen? Die außerliche Ruhe des Lebens, die man gewöhnlich Sicherheit nennt, nenne ich den Zustand des Men, schen,

# Von der Sicherheit der Bürger. 105

schen, wo er vor Beleidigungen sicher ist. Der ist sicher, der auf keine wahrscheinliche Urt Beleidigungen befürchten darf, oder von denen fren ist, die, wenn er sie nicht vermeiden konnte, auf eine schwere Urt, oder gar nicht, gut zu machen sind.

Die Sicherheit kann bas ganze Volk, auch einzelne Bürger, woraus es besteht, betreffen. Jene besteht in dem Schuzze wider Gefahren, die dem lande, oder den Rechten des Staats, oder der Regierungsform, von auswärtigen, oder von Bürgern, zugefügt werden. Die Ruhe einzelner Bürger besteht in dem Schuzze vor Beleisdigungen, welcher durch Fundamentalgesetze und Einrichstungen solcher Personen, denen die Verwaltung des Staatsübertragen ist, erhalten wird.

### §. 87.

Die Sicherheit des ganzen Volks der Republik Zolland stütt sich auf Gesetze, die der Regierungsformishre Gestalt geben; auf dem Kriegswesen zu tande und zur Gee (von dem wir im 3. Theile reden werden); auf Bündisse; auf den gemeinschaftlichen Nuzzen der Europäischen Mächte ben der Erhaltung der Republik; endlich auf der Weisheit derer in der Besorgung der ausländischen Uffallen, die am Ruder des Staats sizzen.

Das Vertrauen der einzelnen Bürger dieses Staats, daß ihnen von der höchsten Obrigkeit keine Beleidigungen zugefügt werden werden, entspringt aus den Jundamenstalgesezzen, aus der erkannten und eingesehenen Verbindslichkeit der Väter des Väterlandes, und ihrem gemeinsschaftlichen Vortheile, nicht zuzulassen, daß irgend jemansdem Unrecht geschehe.

# 106 Erster Theil. Siebentes Capitel.

Wider die, die unter den Gesezzen stehn, kommen einem jeden Bürger Gesezze, Richterstühle, und die Wachsamkeit der obrigkeitlichen Personen zur Hulse.

### §. 88.

Bürgerliche Gesetze, um von ihnen zuerst zu ter ben, beren Inbegrif das bürgerliche Recht heist, has ben die Einwohner der Niederlande nie gemeinschaftlich ges habt, noch haben sie sie jezt. Es war schon vor dem Unfange der Nepublik in den Provinzen der Bundesgenoßen eine große Verschiedenheit des Bürgerlichen und Staatss rechts, deswegen hat sie auch bleiben müßen, als die Nes publik befestigt wurde. Ueberhaupt kann man sagen, daß, außer dem natürlichen Rechte, welches man mit dem Nechtsgelehrten Ulpian mit Necht ein allgemeines nennen kann, die hiesigen Nechte theils gleichsam in besondern Provinzen eingebohrne, theils hinzugekommne sind. Wie dies geschehn sen, will ich kurz sagen, damit man recht einsehn möge, was für ein Necht hier jezt gebraucht werde.

#### §. 89.

Vormahls, wenigstens im achten Jahrhunderte, waren hier die Friesischen, Frankischen und Sächsisschen Rechte. Allein wenig ward nach den Gesezen, das mehreste nach dem Zerkommen entschieden. Greise übten das Necht aus, und brachten die Nechte der Vorssahren, die sie durch Erfahrung kennen gelernt hatten, gleichfals durch Erfahrung den jüngern ben. Je einformisger die kebensart eines Bolkes ist, je eifriger halt es auf das alte Herkommen. Ein jedes Ulter erwies damahls den Ulten diejenige Ehre, die es sich dereinstens von den Nachkommen erwiesen zu sehn wünschte. Sobald aber ein wenig ausgebildetes Bolk seine kebensart andert, und sich mit neuen Geschäften, insonderheit mit solchen, ders gleichen

# Von der Sicherheit der Bürger. 107

gleichen der Elfer zur Handlung unzählig viele erzeugt, abgiebt, so gewöhnt es sich nach und nach die blinde Versehrung der Einrichtungen der Vorfahren ab, es sieht es ein, daß es neue Geseze nothig habe, es sucht sie auf, erssindet sie, oder nimmt sie an, wenn sie andere erfunden haben.

Daburch entstand im 13. Jahrhunderte in den Miederlanden gleichsam eine neue Epoche in Unsehung der Geseize. Damahls vermehrte sich die Zahl der Stade te, und ein großer Theil von den Einwohnern legte sich auf andre Geschäfte, als worauf die Landleute ihren Fleiß richteten. Um nur burch ein Benspiel die Sache deutlich zu machen, so entstand durch die Gesellschaften von Zandwerksleuten und Raufleuten (Gildens), woraus die Einwohner der Stadte bestanden, die sich festsege ten und vermehrten, die Mothwendigkeit, neue Gesege zu machen. Es hatten aber einzelne Burgerliche Gefellschafs ten, die sich in einerlen Mauren befanden, die Gestalt eis ner Urt von kleinen Republik, die unbekummert vor den übrigen Theilen, mit benen sie einen Korper ausmachten, die Beseize annahm, die ihr die vortheilhaftesten zu senn schienen. Gie wurden Statuten genannt, weil sie von ben Fürsten nicht aufgezwungen, sondern benen, die sie verlangten, und bies Recht, bas sie zu haben wunschten, sich ausersaben, ertheilt wurden. M. f. Mieris II, Einen Theil solcher Gesetze nahm oft eine Stadt von ber andern an; einen andern, ben man von dem al. ten Herfommen ber benbehalten hatte, bestätigte man von neuem, als z. B. bie Folgen bes Rechts der Guterges meinschaft unter Eheleuten, scheinen nicht erst in den Stadten aufgekommen zu fenn, sondern auf die Menschen, die sich daselbst von alten Zeiten her hinbegeben hatten, und vielleicht seit dem 9. Jahrhunderte sich fortgepflanzt zu baben.

### 108 Erster Theil. Siebentes Capitel.

haben. Man sieht hieraus, wie in verschiedenen landern bergleichen Gesetze von einander abgehn und übereinstime men konnen. Die tandeinwohner aber, die fregen teute, Edelleute und andere, auch zum Frohndienst verpflichtete, fuhren fort, nach der alten Weise und der Beschaffenheit ihrer Gücer, die sie eigenthümlich besassen, oder, wenn sie andern gehörten, bebaueten, sich des Lehnrechts und Erbenzinsrechts 11. s. f., das gewöhnlich nicht schrifts lich abgefaßt war, zu bedienen. Die Fürsten beschäftige ten sich damit, die Gemeinheiten und Clagen ber Burger insgesammt durch ein Band ihnen allen nuglicher Gesetze zu verbinden. So wie aber nicht sowohl Eifer zum ge-meinschaftlichen Wohl die Bürgerschaften unter sich und mit den Edelleuten vereinigte, als gemeinschaftliche Furcht vor der Strafe der Fürsten, so begnügten sich auch die Fürsten baran, ben einzelnen Gemeinheiten Gesetze zu geben. Für das gemeinschaftliche Wohl des ganzen Volks sorgten sie aber wenig, ja zuweilen trennten sie es durch Privilegien, die sie einigen Gemeinheiten ertheilten, und bie ben übrigen nachtheilig waren.

### §. 90.

Den Fürsten aus dem Burgundischen und Gesterreichischen Hause muß man das tob geben, daß sie verschiedene Capitel des dürgerlichen Rechts zum allgemeinen Besten festgeset haben. Da der Staat fren ward,
erschienen sehr viel heilsame Gesezse, einige noch kurz vor
dem Ende der Spanischen Regierung, als in Holland
das Gesez vom 21. Decemb. 1579, ingleichen die den ersten Upril 1580 bekannt gemachte sogenannte Politische
Ordnung, die man, wegen der großen Berschiedenheit der
Rechte der Ulten, die Succession ab intestato betresfend, mit großer Sorgsalt ertragen hatte, wie man aus
der hinzugesügten Berordnung von Holland vom 18. December

### Von der Sicherheit der Bürger. 109

cember 1599 ersieht. Indesen diese dürgerlichen Gesetze sind nicht einmahl durch Privatsleiß in den besondern Produingen gesammlet worden. Die Staaten von Holland der schloßen den 22. März 1727 von den benden in dem Zaag errichteten Gerichten, als dem Zose von Zols land und dem Großen Rathe ihre Mennung in Unsehung einer Sammlung des dürgerlichen Rechts von Zolland in einem Corpus einzuholen. M. s. die Ucta der Staaten vom 3. October des angezeigten Jahrs. Die Provinz Friesland aber hat ihre Gesetze gesammlet und öfsentlich bekannt gemacht. S. das Dezetzet der Staat. von Friesland vom 13. März des Jahrs 1723.

Bon dem Befehl, den der Rayfer Carl der fünf. te, und der Rönig Philipp, oder vielmehr ber Zer, 309 Alba, an die Cradte ergeben ließ, daß sie ihm ihre Befezze herausgeben follten, um daraus ein gewißes ihnen gemeinschaftliches Recht zu verfertigen, hat Herr van de Wal in den Privil. v. Dordrecht V, S. 1328 u. f. f. weitläuftig gehandelt. Man füge biesem noch van Zal-tum Geschied. van Swolle III, 110. Timmermann ben ben Gesegg. v. Middelburg G. 2. bingu. Alba war ber gewiß nicht, bem bergleichen aufgetragen werden konnte. Die Sache lief nicht gut ab. Doch gelten die alten Gesetze ber Städte durch ihr Unseln, wenn sie auch nicht schriftlich bekannt sind, ob sie gleich nach dies fer Zeit nicht von einem Fürsten durch Untersieglung bekräftigt worden sind. Es steht diesem auch nicht der 39. Urt. ber Politischen Ordnung, die für Holland im Jahr 1580 herausgegeben ist, im Wege. Man sieht dies aus dem Dekrete der Staaten von Zolland vom 22. Marg 1727, begen wir erwähnt haben.

### 110 Erster Theil. Siebentes Capitel.

#### ģ. 91.

So viel von den bürgerlichen Gesegzen, von des nen wir mehr sagen können, wenn wir die Verfaßung der einzelnen Provinzen betrachten werden.

In ben altesten Zeiten hatte man mehrere Berorb. nungen über bie Verbrechen, als über die burgerlichen Geschäfte. Denn man nahm bamals mehr barauf Ruf. sicht, daß die Burger ruhig waren, als daß man burch Geseige ihr gemeines Wohl befordert hatte. Man muß den Umstand, daß die Friesen in biesen alten Geseigen billiger, die Sachsen harter in Unsehung der Beurtheis lung der Bergehungen und der Art der Strafen gedacht haben, nach ber damahligen Denkungsart beurtheilen. Die Miederlander hatten biese fast mit ben übrigen Teuts schen gemein. Go war zum Benspiel bas, bag ein unvorseilicher Todschläger nicht hingerichtet, und auch nicht offentlich gestraft ward, wenn er nicht von dem nachsten Berwandten bes Erschlagenen angeflagt wurde, ben Site ten ber Borfahren gemäß, wovon Cacitus rebet, und die Ausleger die Urfach anführen. Daher hat der Rays ser Carl, der vierte, dem Bischof von Utrecht im Rahr 1349 das Recht ertheilt, den ruchlosen Mord zu rachen, ben die Familie bes Getobteten zu rachen unterlagen hatte. Aber es ist auch nicht zu verwundern, daß damals die Gesezze, die Verbrechen betreffend, noch nicht so vollkommen gewesen sind, als es jezt befremdend ist, daß sie noch nicht überall ganz vollkommen sind, da das licht der Philosophie so hell leuchtet.

In der folgenden Zeit sahen sowohl Niederlander, als Teutsche, ein, daß die ältesten Berordnungen über die Vergehn noch nicht hinreichend, sondern zu ergänzen und zu verbeßern wären. Denn was ist gleichsam mit dem

# Von der Sicherheit der Burger. 111

dem ersten Grundstoffe der Glükseeligkeit aller Bürger mehr verbunden, als daß diese Urt von Gesezzen, wo nicht von der besten, doch wenigstens von einer, der, nach welscher sie eingerichtet werden müßen, nicht gerade entgegensstehenden Beschaffenheit sen? Indeßen, es war damals die Zeit nicht, wo man überall zum gemeinen Besten handelte. Deswegen half man diesem Uebel durch besondere Gesezze in den Städten und andern Gemeinheiten ab. Doch sehlte es an einer Sammlung und gewißen Einrichtung klüglich zusammenhängender Gesezze. Daher ist die Berschiedenheit in den Gesezzen und Gewohnheiten in den Erisminalgerichten entstanden, die noch sezt in den Niederlans den statt sindet.

#### §. 92.

So wie seit bem fechszehnten Jahrhunderte bie bur. gerlichen Gesetze eine andere Gestalt bekamen, so bekamen bies auch die, welche über Berbrechen Strafe anerkennen. Der Rayser Carl, der fünfte, suchte die gefrankte Rube der Teutschen durch ein im Jahr 1532 über die Strafen ber Berbrechen und bie öffentlichen Berichte gegebnes Besez in Sicherheit zu sezzen, welches zwar hart war, aber den damahligen Zeiten nothwendig gewesen zu senn scheint. Er gab auch ben Miederlandern einige Berords nungen über eben diesem Gegenstand (G. d. Mied. Gef. 23. S. 321.382 u.f.f.). Allein er sezte keine besondere Einrichtung dieses Rechts fest, wodurch Menschlichkeit und Ernst mit einander vereinigt worden ware, und die verschiedenen Ordnungen in ben Städten überall auf einerlen Urt eine Richtung zur Sorge für die gemeinschaftliche Ruhe erhalten hatten. Der Zerzog Alba, der Feind ber Miederlander, unternahm etwas heilfames; aber schwehe res. Er gab im Jahr 1570 im Monath Julius zwen Gesetze heraus, von denen bas eine mancherlen über die Juriss

# 112 Erster Theil. Siebentes Capitel.

Jurisdiktion, und die Pflichten der Criminalriche ter in sich enthielt (de Ordonnantie van de crimineele Justitie) bas andere von der Art und Ordnung der Triminaluntersuchung und Processes (Styl van de proceduren in crimineele Zaaken) handelte. In Diefen Geseizen ist vieles (benn man muß auch Tyrannen ihr Recht erweisen) heilsames abgefaßt (3. B. der 13 Urt. 6. 30 u. f. f. 39. 50. 53. 66). Einiges aber verrath Berschsucht und grausamen Dath gewißer leute, Die 211ba gebrauchte (j. B. der 16 Urt. u. f. f. auch der 63). nigem fieht man eine Gilfertigfeit ober Gorglosigfeit berer, von benen biese Urt von Geseggen herkommt, an, theils weil es wenig nudliches in sich fast, theils sorgloß und nicht bestimmt genug aufgesett ist. (4. B. der 47 und 60 Urt. ingleichen der 40 und 50 des Styl van u. s. w.). Dis glius fagt von diesen Gesegen: "ich fürchtete sehr, daß, wenn sich der geheimde Rath und unsere Großen einiger von dem D. Johann Vargas und andern seinen Anhängern vorgetragenen Artikeln widers seszen würden, sie vielleicht dennoch würden das für gesorgt haben, daß sie durch das Ansehn der königlichen Majestät wären bestätigt worden, da sie gewis zu einer großen Verwirrung Unlaß zu geben schienen. Sehr vieles was in der obenangeführten Ordnung steht, ist dem Zerzog durch den geheimen Rath eingegeben. "Dies, glaubt er, fliefie aus dem Ausdruf und Gange felbst. Der Urheber vieser Gesezze war verdächtig und verhaßt. Die Urt, wodurch er sie, ohne den Rath der Stande einzuhohlen, als hatte er die Oberherrschaft, bekanntmachte, insonderbeit, daß er die Rechte und Privilegien vieler Gradte unter bem gehäßigen Ramen ber Verfälschungen, gleich. sam als mit einem Striche, ausloschte, erregte heftigen Unwillen. Diele Rlagen, sagt Diglius, erheben sich

sich unter den Provinzialen, und vornehmlich wie der die Artitel, welche die Criminalsachen betref. fen, und wodurch ihre Privilegien und alten Ges brauche abgeschaft worden sind. Bon diesen Rla gen hat van Zutten in den Geschiedn. sorgfältig gehans Ingleichen van Zwolle III, S. 97 u. f.f. Sache gedieh dahin, daß in den Urtikeln des Convents zu Gent ausgemacht ward, die Kraft bieser Geseise sollte aufgehoben werben, bis es ben Bereinigten Standen ae. fallen wurde. Diese Convente, die im Jahr 1576 ju stande kamen, bestätigte der Ronig Philipp der zweys Auch nach dieser Zeit ist durch kein allgemeines Gesez verordnet worden, daß nach einer von jenen benden unter dem Philipp gemachten Verordnungen Recht gefprochen werden sollte. Hierdurch fam es bahin, daß nicht allein in verschiedenen landern (man vergleiche i. B. die Grieslandischen und Zollandischen Gebrauche), sondern auch in den verschiedenen Städten und Gemeinheis ten eines und ebendefielben landes diese Urt von Procegen verschiedentlich getrieben wird. Die Staaten von Zolland haben Mannern, die sich durch Ginsicht und Erfah. rung in diesen Sachen auszeichnen, aufgetragen, babin zu sehen, wie diese lukke, die sich noch in diesem wichtigen Theile des Zollandischen Rechts befindet, ausgefüllt und verbekert werden konne. Unterdeßen hat das Forum Gesetze, die die Staaten verordnet, oder, wenn sie vor der Entstehung der Republik gegeben worden sind, nicht abgeschaft haben. Wenn diese nicht hinreichen, so bedient man sich in den Städten des durch das Zerkommen ein geführten Rechts, ingleichen der Urtikel aus jener Constitution Philipps (deren die Staaten von Zolland, als burch die Ausübung gebilligt, einigemahle in ihren Des freten Erwähnung thun), und des Romischen und nas türlichen Rechts.

# 114 Erster Theil. Siebentes Capitel.

\$. 93.

Außer ben vaterländischen Gesetzen haben die Nieders länder auch einige fremde angenommen. Sie bedienen sich einiger derselben zur Auslegung ihres Rechts, welches sie ben den alten Teutschen Gesetzen thun, andere haben sie sich zugeeignet, um ihre Gesetze dadurch zu ergänzen. Das ist das so genante Canonische und Papstliche Recht, das gemeine oder Longobardische Lehnbrecht (Feudale commune) und Komische Recht.

Por der Entstehung der Republik hatte das Canonis sche und Papstliche Recht ein großes Unsehn. Dieses ist aber nachher durch kein Gesez geschwächt worden, wenn man das ausnimt, was die Hierarchie und die Lehren, die ben Mennungen der Protestanten entgegen sind, als z. B. von der Ebe, betrift. Go wie die Romer, nach Albe lauf der Königlichen Regierung, unter dem Namen ber Ges brauche diejenigen von ihren Geseggen benbehielten, von bee nen sie fanden, daß sie nüglich waren, so werfen die Dies derlander aus ihrem Foro auch nicht überall den Theil der Papstlichen Gesegze hinaus, der mit dieser Herrschafe in keiner Berbindung steht, sondern vielmehr auf eine bils lige und weise Urt von den Pabsten entweder gestiftet, oder als gultig dargestellt worden ist. Man hort aber in ben Miederlanden seltner von diesem Rechte, als in einem großen Theil von Europa. S. van der Schelling Thiend. recht I, S. 608. Herrn van der Zoop von dem nothwendigen Studio des Romischen und Canos nischen Rechts in Zolland.

Das Lehnsrecht ist hier theils ein fremdes, theils ein einhermisches. Das leztere ist, einem großen Theis le nach, nicht schriftlich abgefaßt, und nur einigen ländern eigen, nemlich denen, wo sich noch von alten Zeiten her Lehnsverträge befinden. Denn die Friesländer, die keine

feine lehne haben, außer etwa eines, oder höchstens zwen, die ihre Entstehung noch der Herrschaft der Sachsen zuzu schreiben haben, kennen auch diese nicht. Fällt aber in Angelegenheiten von dieser Art etwas streitiges vor, zu deßen Entscheidung die Rechte des Herkommens nicht hinteichen, und das man aus dem übereinstimmenden Rechte der Nachbaren, und der Teutschen überhaupt nicht erkennen kann, so nimt man zulezt seine Zuslucht zu dem ges meinen Lehnrechte, oder dem Longobardischen. Dies ist vormahls mit dem Römischen nach und nach eins gesührt worden, und hat in Fällen dieser Art mit Recht mehr Ansehn, als die unbestimmten und wankenden Mensungen der Rechtsgelehrten.

#### §. 94.

Das Römische Recht wird in den Niederlanden seiner Vortreslichseit wegen stark studiret und ausgeübt. Seit welcher Zeit es aber in die Gerichtshöse eingeführt ist, läst sich nicht sagen. Ich kann nicht glauben, daß im sechsten Jahrhunderte schon aus dem Coder Theodosianus etwas auf die hiesigen Einrichtungen übergetragen worden sen. Man kann nicht schließen, daß, weil sich unter den Gesezzen, deren sich vormahls zwen Bölker bedient haben, einige Uehnlichkeit besindet, eines dieser Bolker sie von dem andern erhalten habe, insonderheit, wenn eben diese mit einander übereinstimmenden Gesezze der Natur ange meßen sind, ingleichen den alten Sitten des einen Konts nicht widersprechen.

Das Studium des Rechts vom Justinian blühete im 12. Jahrhunderte in Italien, und die Ranser was ren ihm aus Gründen gewogen, die allgemein bekannt sind. Aus Italien, insonderheit von der Akademie zu Bolos yna, ging es nach Teutschland über. Won dem 13.

- Cool

### 116 Erster Theil. Siebentes Capitel.

und 14. Jahrhunderte fing es baselbst zu wachsen an, vorzuglich als die Universitäten sich vermehrten. Junge leute, ober vielmehr, Männer, die von denselben zuruffehrten, und der Zahl der Gelehrten baselbst auf eine feierliche Urt maren einverleibet worden, brachten eine fast neue, und mit vieler Urbeit und Jahren erlangte Weisheit von ba mit. Um sie nicht mußig liegen zu lagen, sie ließen fie feine Bes legenheit vorben, die dazu bienen konnte, so offentlich brauche bar zu machen. Zuerst scheint dieses Recht am Hofe sein Glut gemacht zu haben. Man fing an, aus solchen Gelehrten fürstliche Rathe zu nehmen. Hierben richtete man sich nach bem Benspiel ber Ranser, welche diese Rechtege. lehrten sehr hoch schätten, jemehr sie ihres Benstandes zur Unterdrüffung ber Macht des Priesterstandes benothigt waren. Es fanden biefe Rathe an bem Romischen Fistus. rechte, S. Phil. v. Leiden, Willh. d. 5, Zerz. u. Graf. v. Zoll. Raths Von der Sorge für den Staat, I, 3. 38. und 44. G. 145. einen Gefallen. Dielleicht war ihnen auch die Gewalt nicht unangenehm, die Rechte, bie ben Burgern aus bem Vertrage mit ben Fursten erwach fen, weil fie oft unter ben Mamen ber Privilegien vorfamen, eben so anzusehn, als wenn sie kein andres Recht ertheilten, als das, welches sich ben den Privilegien, nach Kömischer Zedeutung, nach den Vorschriften des Instinian, Man sehe ebendenselb. S. 38.65.229.277. Mieris Diplomat. Samml. III, 407. Die Rechtsgelehrten scheinen dies Recht zuerst auf die Privatangelegen. beiten der Fürsten und Grafen angewendet zu haben, wenn man sie, wie gewöhnlich geschah, ben schweren Rechtsfale Es wurden aus dieser Quelle zugleich len befragte. einige neue Geschäfte veranlaßt und gultig gemacht, & B. die Privattestamente (S. Matthai Parom. 8. Mr. 24), ingleichen verschiedene Erceptionen, als die Erception des nicht ausgezahlten Geldes u. s. w. Die Mota

Motarien haben oft in Teutschland im 13. und 14. Jahre bunderte dergleichen im burgerlichen Rechte vorkommender Exceptionen so in ihren Formularen erwehnet, als wenn Rursten und Unterthanen burch biefes Geseg, als burch ein gemeines, durchaus gebunden wurden. S. Mieris Dis plom. Samml. I, 325, 475. III, 215. Denen, bie mit den fremden Rechten unzufrieden waren, antwortete man geschwind: die Romischen Gesegge waren keine ausländische, sondern von den vorigen Raysern 3um Grund gelegt, deswegen hatte man auch einige Gesesze der Teutschen Rayser eben diesem Rorpus juris unter dem Namen der Authentischen Daber erhielt das Romische Recht im einverleibet. 14. Jahrhundert den Namen des geschriebenen (juris scripti) und kayserlichen Rechts (juris Casarei) ben ben Teutschen und Miederlandern. Doch hute man sich, welches ich hier neben ben anführe, daß man nicht den Uus. bruf Rayserlite Rechten, ober gemeene Rechten, ber um diese Zeit gebraucht ward, von dem Justinianischen Rechte im engern Verstande verstehn.

So scheint bennach bas Romische Recht zuerst außer. halb der Gerichte, hernach in benselben, spater auf dem tande, eher in Städten, und nach und nach ben ben Streitigkeiten der Privatpersonen gebraucht worden au fenn.

§. 95.

Im 15. Jahrhunderte kam vieles noch hinzu, wo burch es dahin kam, daß die Romischen Geseize in den Dies derlandischen Gerichtshöfen die Oberhand erhielten. Geit der Errichtung der Akademie zu Löwen im Jahr 1426 scheinen viele Miederlander, die von vornehmer Abkunft, und baburch mit Diesem Rechte bekamit gemacht, bafür ein genom.

# 118 Erster Theil. Siebentes Capitel.

genommen, und darinn unterrichtet worden waren, sich um die va erlandischen Gewohnheiten nicht sehr bekümmert zu haben, indem vieselben auf den Ukademien, als Sachen, die ben tehrern unbekannt waren, weder getrieben, noch ems Daber konnte es leicht kommen, pfohlen wurden. jene kurzen Formulare, die das Recht und die Gewohnheis ten der Vorfahren ausdrüften (pardemige), vielen einen Etel gegen die auf eine kurze und schone Urt abgefaßten Chije der alten Rechtsgelehrten benbrachten. Außerdem waren die vaterlandischen Rechte fast in jeglicher Gerichts. - barfeit und Etadt verschieden. Bieraus scheinen die Bes lehrten ten Echluß gemacht zu haben, daß man ein gewis ses System tes ganzen Privatrechts nothig habe. Da man nun dieses in dem Romischen Rechte zu finden glaubte, so besitios man, es einzuführen, und ging nachher so weit hierinn fort, daß man für gut erachtete, aus dem Romis schen Rechte, weil es so viel weise und billige Gesezie ents bielte, die vaterlandischen Gesetze nicht allein zu erganzen, sondern auch zu verbeßern. Zu diesen Ursachen rechne man noch die Errichtung der neuen Appellationsgerichte. Diese Berichte verordnete Philipp, der Gütige, in Zolland; in Geldern, Carl der Rühne, nachdem er sich im Jahr 1473 deßelben bemächtigt hatte. Die Richter, die des Römischen Rechts kundig waren, ärndtes ten die Früchte dieser ihrer Kenneniße ben ihren Endurtheis len ein; in der Folge der Zeit wurden sie von den Fürsten gezwungen, sich nach diesen Gesetzen zu richten, wie vom Carl, dem Rühnen in dem Amtsformular den Perso. nen des Raths von Zolland b. 4. Sept. im Jahr 1462 in d. 42. Urtif. vorgeschrieben ist. S. Miederl. Gesezh. III, 631. Doch hat es auch nicht an Klagen in den Miederlanden wegen des fremden Rechts, bas bas eins heimische unterbrufte, gefehlt. S. bes Revius Devens ter G. 124.

## Von der Sicherheit der Burger. 119

Im 16. Jahrhundert fand ber Gebrauch bes Ro. mischen Rechts in den Gerichten fein Bedenfen mehr. Dies hat Sr. gagel in ber Schrift, Ursprung und Ge brauch des Rom. Rechts in Zolland, im 2. Cap., Man sieht beutlich, daß die Fürsten sehr beutlich gezeigt. sein Unsehn suchten; ob sie indefen bas alte Recht ohne Einstimmung ber Grande so gang umandern konnten, gehort hier nicht zur Untersuchung bin. Dies einzige will ich bemerken, daß, als die Fürsten im 15 und 16. Jahrhuns berte den Richtern befahlen, sich desselben zu bedienen, und sie selbst in ihren Edikten begelben, als eines schon in ben Berichten gangbaren, ermabnten, fie fein neues Recht eins geführt, sondern ein schon durch langen Gebrauch einges führtes bestätigt haben; baß hiernachst die Stande, außerbem, daß sie sich tiesem Bornehmen ber Fürsten nicht widersezten, bin und wieder keine zwendeutige Zeichen ihrer Einstimmung gegeben haben. Was Zolland anbetrift, so scheint mir zwar diese Sache aus bem Edifte Philipps, des zwenten, vom 21. Febr. bes Jahrs 1564. sich zu ergeben (S. Mied. Gef. I, S. 379.), wodurch den Hollans bischen Standen, Die um bas alte Recht, zuerst ben Besizzer der Zypothek, hiernachst, wenn diese zur Brecution gebracht ist, den Bürgen anzugebn, anhielten, wiederhergestellt, und versichert wird, ber Mennung und Gewohnheit derer zuwider, die dem Romischen Nechte folgten. Hieraus sehn wir, daß ber Gebrauch des Rom. Rechts von den Stanten nicht angegriffen sen; baß sie aber doch nicht gewollt haben, daß jenes Necht einem bestimmten vaterlichen. Diechte vorgezogen werden sollte.

Als die Republik eingerichtet und gegründet war, kamen die Staaten, ben denen sich die Oberherrschaft befand, zwar darin nicht überein, taß sie sich berathschlagt hätten, ob jenes fremde Nicht zu behalten sen, und wie lange?

## 120 Erster Theil. Siebentes Capitel.

Aber sie hoben boch seine Kraft in den Gerichten, als schon durch den Gebrauch und die Geseize ber Fürsten bestätigt, nicht allein nicht auf, sondern gaben ihr noch Nachs druk, indem sie sich barauf beriefen ( S. das Holl. Ges. v. 5. Febr. im Jahre 1661. fern. Mied. Ges. 23. Ill, 1006.), und den Richtern befohlen, die Processe barnach zu führen (S. Mied. Gesegge I, 346. ben Befchl ber Staat. v. Holland v. 25. Man 1735). Was Friesland anbetrift, so ist die Sache hier noch offenbarer. Die Frieslander wählten sich bas ihnen vom Zerzog von Sachsen, Georg, mit bem Sachfischen Rechte jugleich vorgeschlas gene Romische (S. Winsem Gesch. v. Friesland, S. 359. 393.), und ließen über ben Bebrauch begelben sich von Carl, dem 5, Gewährleistung versichern, als er die Regierung übernahm. S. von Swarzenberg Priesl. Cod. III, 123. 125. 147. 1512

### §. 96.

Schwehrer ist die Frage, was für eine Kraft die Nies derländer dem Rom. Rechte eingeräumt haben. Die pragmatischen Riechtsgelehrten sind hierinnen nicht einig. Unch die Geseise laßen sich hierüber nicht beutlich aus, aus ker, daß ben den Friesländern der Gebrauch des Kom. Rechts, als eines geschriebenen, so weit geht, daß man es für ein allgemeines hält, insofern durch väterliche Geseize nicht anders verordnet ist. In dem Geseize vom 23. März 1723 sagen die Staaten: Ja, daß solches jederzeit, und noch dis jezt, und ter uns für einen unwandelbaren und wesentlichen Grundsaunster Regierung angesehn wird. Bon allen

<sup>\*)</sup> Ja dat zulks altyd is en noch by ons word geconsides reerd als een wesentlyke maxime van Onze Regeerings.

allen vereinigten Provinzen scheint sich dies festsezzen zu las fen , daß man nach diesem Rechte Sachen, die ins Bols fer und Staaterecht einschlagen, nicht schlichten konne. Grot. de Jure B. et P. II, 16. 3. Hiernachst gilt es ben solchen Privatangelegenheiten nicht, die nach diesem Rechte zu richten, die Gesetze ausbrücklich verbieten. S. Das Geldr. Ges. B. 11, 344. Was die übrigen Urten von Procese anbetrift, die burch kein Gesez namentlich ausges nommen find, so hat man außer Friesland mehr Zweifel barüber, ob biese Regel angenommen werden muße: man muße sich an dem Rom. Rechte halten, bis wes zeigt werde, daß es durch Gesezze oder Gerkoms men unkräftig gemacht werde; oder biese Regel: man muße dem Zerkommen folgen, wenn dieses durch einstimmiges Zeugniß der pragmatischen Rechtsgelehrten gebilligt werde, ingleichen ber vom alten herkommen und ben vaterlandischen Gesegen, sie mogen allgemeine, ober besondere, fenn, bergeleiteten Inas logie des Rechts, bis gezeigt werde, daß in dem streis tigen Ralle bas Rom. Recht in bem Ginne zugelaßen fen, daß es über das Herkommen, und auch diese Unalogie gebe?

Es giebt aber viererley Arten von Rechtssachen, ben denen man in Ungewissheit stehen kann. Erstlich giebt es einige Arten des Rechts, die ben den Römern nur allein so statt sinden konnten, daß sie jest nicht mehr auf die Lustopäischen Sitten passen. 3. B. die Rechte der Zerren gegen die Sclaven, die Rechte der Gefangenen, die wieder zurükgekommen sind, u. s. w. Von diesen Fällen, glaube ich, schliest man auf jede andere ähnliche nicht richtig.

Es giebt hiernachst noch jest einige Rechte, die die Römer nicht kannten, oder die ihren Einrichtungen entges gen

# 122 Erster Theil. Siebentes Capitel.

gen laufen, z. B. Afekuranz, ober Versicherungscontrakte, wonach man wegen des Ueberkommens gewißen Waaren oder Menschen cavirt; das Wechselrecht, das Recht der zwischen Eheges noßen gemeinschaftlichen Güter, der Verträge über die Succession, und unter diesen die Zeuerathes verträge, des Erbfreundrechtes wegen, des Vers trags der freywilligen Verdammniß, oder zu leis stenden Erekution. Meiner Mennung nach konnen aus der bloßen Unalogie der vaterlandischen Gewohn. beiten solche Falle beurtheilt werden. Gind biefe alten Gewohnheiten ungewiß, oder die Worte in den alten Gesegen zwendeutig, so, glaube ich, muß man zu den Ge brauchen und Gesetzen der Nachbaren seine Zuflucht neb. men, ihres gemeinschaftlichen Ursprungs wegen. britte Urt ber Rechte ist die, welche durch Unnehmung bes Rom. Nechts zu ben Miederlandern gekommen find, so wie die besondern Rechte bey den Testamenten, die quarta falcidia, die Caution der Legaten wes gen, hiernachst das sogenannte Reprasentationsrecht, u. f. w. Wenn hieruber gestritten wird, so scheint mir wenigstens das Rechtens zu senn, was mit ber richtigen Huslegung der Rom. Gesetze übereinstimmt, es muste benn durch unbezweifelte Zeugnifie erhartet werden konnen, daß damals, als das Ansehn bes Rom. Rechts in Aufnahme kam, einige seiner Borschriften, in diesen Punkten nicht zugelaßen, oder wenigstens in der Folge verworfen waren. Ift dies erwiesen, so fallen zugleich die Schluße folgen weg, die man aus jenen Principien, die man vormahls nicht gebilligt, oder verworfen, hat, sieht. Holland gilt, zum Benspiel, ein Testament, bas vor eis nem offentlichen Motarius und zwenen Zeugen niedergeschries ben ist, und man verwirft die Borschriften: daß nies mand zugleich mit und ohne Testament sterben tone

könne; daß einem Sohn verboten werden könne, ein Tostament zu machen, obgleich die Friesländer sich bes Rom. Rechts bedienen. Endlich so giebt es noch Sas chen von vermischter Urt, oder solche, die benden Rechten gemein sind, von welchen in ben vaterlandischen Gewohn. heiten und Gesezzen, ebe die Rom. Gesezze aufgenommen wurden, festgesetzt war, als Contrakte, Bigenthum, Fällt von solchen etwas vor, von wels und bergleichen. den bas vaterlandische Recht, nemlich die geschriebenen Gefezze, bas unveranderte und gewiße Herkommen, ingleichen die Unalogie eben bieses niedergeschriebenen oder überlieferten Niechtes nichts gewißes bestimmt, so glaube ich, daß das Rom. Recht, als ein öffentlich gebilligtes Gefezbuch, statt finde. Doch findet sich ben dieser, so wie ben ber vorigen, Borschrift eine Ausnahme, wenn neme lich ein Rom. Gefez allein auf einer Eigenheit ber Rom. Sprache oder lebensart, ober einem Grundsage berubt, ber ben alten Gewohnheiten ber Mieberlander so entgegen ift, daß die pragmatischen Rechtsgelehrten von großem Unsehn bezeugen, Dieser Grundsaz sen nicht sowohl abgestellt, wie Groenewegen geglaubt hat, als zu der Zeit, wo die Rom. Gesetze in den Gerichten aufgenommen wurs ben, nicht angenommen, z. B. die Folgerungen, die die Mom. Gefegge aus ber Form ber Stipulationen gesammlet haben, und in sich enthalten. Denn in biesem Ralle ente scheidet man nach bem Maturrechte. "Ohne Grund, fagt Bynkershok in seinen Quaest. Jur. Priv. 11, 4, giebt man gewönlich vor, daß alle Romischen Geseize angenome men wurden, wenn nicht erwiesen ware, baß fie abgeschaft waren, als hatte man nicht auch bas für abgeschaft anzusehn, wie man es benn bafur ansehn muß, was man in beständigem Gebrauche nie befolgt hat.,, Dieses mit einem Benspiel, bas von der Bestrafung der Wittive, die innerhalb der jährlichen Trauerzeit heueras thet,

# 124 Erster Theil. Siebentes Capitel.

thet, hergenommen ist, und die, wegen der anderen Heues rath, das Eigenchumsrecht der, unter welchem Namen es auch senn mag, von dem verstorbenen Manne hinterlasses nen Guter, verliehrt.

Doch hier ist ber Ort nicht, von dieser schwehren und so oft und sorgfältig untersuchten Sache weitläuftig au handeln. Das mogen theoretische und praktische Ge. lehrte untersuchen, beren wichtigerm Urtheile ich das meis nige gern unterwerfe. Blelleicht wurde es bazu bentras gen, diese Streitigkeiten zu berringern, wenn Rechtsver-Ståndige und Richter, die durch lange Erfahrung in diesen Sachen geubt sind, die wichtigern Punkte, in welchen die Ausleger des Rom. Rechts uneins sind, sammleten, ober woben in den Gerichten gestritten wird, ob das Romische Recht aufgenommen sen? und wenn sie ben bieser Samme lung nicht ftritten, welche Erflarung bem Sinne biefer Besezze, oder der Ausübung, angemegner sen, sondern, welche in dem gegenwärtigen Falle den mehresten Muzzen bringen, und endlich, wenn eine solche Sammlung solcher zwendeutigen Punkte ben Staaten vorgelegt murbe, bas mit sie durch ein ewiges Gesetz festseten, was jest billiger und befer zu fenn scheint.

#### §. 97.

Ich komme nun auf das Gerichtswesen. Die Bollkommenheit der bürgerlichen Justiz kann man überall aus den drenen Stükken beurtheilen, wenn ein jeder auf ein ne baldige, gerechte und nicht zu kostbare Art sein Recht erhält.

Den alten und gegenwärtigen Zustand der Gerichte in den Niederlanden will ich da einzeln beschreiben, wo ich von dem Rechte der einzelnen vereinigten Provinzen reden werde. Hier untersuchen wir zuförderst, was ihnen allen insge-

insgesammt gewißermaaßen gemein ift, und werben einis ges nur aus der Ferne bemerken. Die Ulten hielten es für gut, wie auch die Teutschen gethan haben, daß Gleiches nur von Gleichem gerichtet werden mußte. tans ges Aufhalten der Processe missiel ihnen, daher wird noch im lande Drenthe der Process kurz abgethan. Einige hals ten es für wahrscheinlich, daß die langsame Processart von der Begierde des Hauses Burgund zur Herrschaft ents standen sen, ich bekenne ober, daß ich vies noch nicht ein-Die Gerichte waren unterschieben, je nachbem bie Streitigkeiten ihrer Urt nach verschieden waren, man mag. baben nun auf den Richter, oder die Urt, die Processe abguthun, febn. Ben einigen mußten bie Fürsten bas Pras fidium haben. Die gewöhnlichen Richter hatten ein jahrliches Regiment. Weder por dem Aufgang, noch nach dem Untergange der Sonne sprachen sie Recht. Sie riche teten, so wie es billig und gut, der Natur nach, zu senn schien; boch saben sie baben auf die vaterlandischen Gesetze. und Rechte. Denn bies scheint ber Sinn ber alten Borschrift gewesen zu senn: die Richter sollen nach ihren fünf Sinnen das Recht sprechen. Appellationen wurden an manchen Orten mit Schwierigkeiten, und nicht überall verstattet. Auch in diesen Gerichten gab es Cistmonien, durch welche den Gemüthern Ehrfurcht gegen die Nichter und Gerichte eingeprägt werden sollte, und sie waren damahls, wo viele lieber burch die Waffen, als durch bas Recht, ihre Sachen entscheiben wollten, nothwendig. Man thut baber Unrecht, wenn man biefe Carimonien, als Beweise ber Simplicitat, ober gar ber Dummheit ber 211: ten, lächerlich macht. Denn da, wo es schwer halt, oder gefährlich ist, die Menschen durch Bewalt zu schröffen, oder in Ordnung zu erhalten, da erhält ein gewißes öffentliches Unfebn ben ben offentlichen Beschäften bas obrigfeitliche Umt, und beschüt es gleichsam.

§. 98.

# T26 Erster Theil. Siebentes Capitel.

#### · §. 98.

Von der heutigen Einrichtung der bürgerlichen Gestichte bemerke ich hier weniges.

- 1. Die Hollander und Seelander haben zwen gemeinsschaftliche Gerichte, wohin die Processe durch die Uppellastion gebracht werden; die vereinigten Provinzen keines, außer in den landern, die sie alle gemeinschaftlich beherschen.
- 2. Die Gesezze, die die Proc. ordnung bestimmen (de manier van procedeeren) sind in den Provinzen verschieden. Aus dem Canonischen Rechte war schon vor dem Anfange der Republik mehreres auf sie übergegangen, als aus dem Bürgerlichen. Insonderheit hat Holland und Seeland aus der französischen Jurisprudenz, wärend der Regierung des Hauses Burgund, viel französische Aborter ershalten, die noch jezt benbehalten werden.
- 3. Die kandrichter in Holland, auch zuweilen einige, die in kleinen und großen Städten, Recht sprechen, werden nicht aus den Nechtsgelehrten genommen. Sie pflegen aber diese ben wichtigen Fällen um Rath zu fragen.
- 4. Die sogenannte Ærbherrliche Gerichtsbarkeit ist auch ben den Niederlandern häusig, doch nicht ben den Friedlandern. Man theilt sie in die hohe, mittlere, und niedere ein, und ich werde unten Gelegenheit haben, hierüber einiges zu sagen.
- 5. So wie es fast keinen Ort giebt, wo nicht wegen ber Jurisdiktion Streitigkeiten senn sollten, so kehlt es auch in den Miederlanden hieran nicht.
- 6. So wie alles unsicher wird, wenn man das Riecht aushebt, so will auch die höchste Obrigkeit; daß ein seder sein ihm zukommendes Recht von den Richtern unverlezt erhalten soll. Sie nimmt sich auch nie die Gewalt heraus, dies Richt, das von Natur den Bürgern zukommt, zu stöhren,

# Von der Sicherheit der Bürger. 127

stöhren, oder die Gewißenhaftigkeit der Nichter durch Rescripte oder Besehle zu jemandes Machtheil einzu-

schränken.

7. Auch die hochste Obrigkeit versagt keinem Burger ohne gerechte Ursache, das heist, ohne eine Ursache, die den wahren Grundsäzen des allgemeinen Staatsrechts angemeßen ist, das sogenannte Recht de non evoi Die Miederlander und Teutschen nehmen bies Recht nicht ganz in einerlen Verstande. Denn die Staat ten gewähren nach ber Errichtung ber Republik ben Burs gern das Recht, das vormahls ihnen und dem Wolke von ihren Fürsten zugesagt warb, auf eine heilige und unverleze Sie zwingen nemlich feinen Burger, einen bare Urt. Richter anzunehmen, beffen Jurisdiftion in der streitigen Sache er ben Gesetzen nach nicht unterworfen ist. nachst nehmen sie keine Sache von einem ordentlichen und gesezmäßigen Richter, der seinem Umte rechtmäßig vorsteht, hinweg; auch sezien sie keine Deputation wider Willen ber Parthenen nieber. Doch man muß nicht glauben, als ginge dies Recht ber Burger so weit, bat es ber hochsten Obrigkeit nach einem allgemeinen Gesetze nicht frenstehe, gewifie Personen, ober Sachen, von bem gewöhnlichen Ford zu eximiren, indem sie gewiße besondere Gerichte festseit, in welchen über diese ausgenommenen Personen und Sachen fters, mit Ausschließung bes ges wöhnlichen Richters, Recht gesprochen wird. Denn dies Recht hatte man vor Grundung der Republik erhalten, und bie Staaten haben fich begelben, nach Entstehung ber Res publik, bedient; auch streitet die Matur des Staatsrechts Bon bem Rechte ber mit folchen Einrichtungen nicht. hohern Obrigfeit, eine Streitsache von einem niederen Rich. ter, der seine Pflicht vernachläßiget, oder sich weigert, sie zu endigen, wegzunehmen, ist hier ber Ort nicht, zu reden.

## 128 Erster Theil. Siebentes Capitel.

- Erkantnis über eine Streitsache ab. In den mehresten kandern ist es den Parthenen erlaubt, um eine Revision anzuhalten. Wird diese aus Gründen; die durch ein Gessetzt gebilligt worden, ertheilet, so verursacht sie eine neue Untersuchung, der in dem leztern Gerichte vorgenommenen Unterhandlungen. Neue Nichter, die von der höchsten Obrigkeit den vorigen Richtern bengefügt werden, sehen die Sache, so wie sie in dem erstern Gerichte betrieben ist, nochmals durch, und sehen nicht daben auf die Unsührung neuer Umstände, die vorher nicht in Betrachtung gezogen worden waren. Wenn bende Theile gehört, und die Umsstände genau erwogen worden sind, so endigen diese Richter den Streit durch ihre Sentenz.
- 9. Die Arreste, die man ber Sicherheit ber Juriss biktion wegen erlegt, werden, besonders in Holland weit ausgebehnt, weniger in Friesland, außer, daß sie sich bes Retorsionerechtes bedienen. Sie find wiber bas Romische Niecht bamals eingeführt worben, als seine Bewalt im Foro geringer, als jest, war. Man kann auch ben Ursprung berselben weder aus den Grundsägen bes allgemeinen Staatsrechts, noch aus ber Berfagung von Euros pa vor dem sechzehnten Jahrhunderte erkennen. Indeßen dies Mittel, sich der Jurisdiftion zu versichern, ist durch mandjerlen Gesetze und Vergleiche hin und wieder eingeschränkt worden, wovon die Ausleger des Privatrechts weitläuftiger reben. Der Bergleich ber Zollander und Geelander vom 11 Jun 1669. ber 5. 6. und 8 Urtif. befindet sich in bem Mied. Ges. B. III, 692. Bon bem Bertrage der Zollander mit den Utrechtern 1657. sies he ebendas. II, 1160. Einiges hievon soll unten angeführt werben. Den Gebrauch der sogenannten Brabantischen Bulle, über welche die Stande des h. Rom. Reichs sich,

als ihnen nachtheilig, beschwehrt haben (S. Westphal im gten Urt. f. 1. das Cap. der neuen Urtifel 26, 14.), hat Carl der fünfte in Zolland und in der Stadt Middelburg und Gosa im Jahr 1549. aufgehoben. S. Mied. Ges. 23. 11, 2065, ferner das Geldrische Geses vom 18ten Man 1584.

10. Ich merke überhaupt noch von ber Führung ber Processe an, daß, wenn sie auch nicht überall mit einerlen Beschwindigkeit und wenigen Rosten beendigt werden, man bieses boch von allen Gerichten in ben Miederlanden sagen fonne, bag in benfelben ein Gifer herrsche, ben Streiten. ben ihr Recht unverlezt und ohne Unterschied ber Person widerfahren zu lagen. Man läßt hiernachst auch feine Parthenen einen Proces anheben, bevor unter ihnen die Site nicht versucht ist. Durch biese vortrefliche Unord. nung werben sehr intrifate, heftige und fostbare Streitigfeiten in ihrem Entstehn bengelegt.

#### 6. 99.

So viel von den bürgerlichen Gerichten. Die alte Beschaffenheit der Criminalgerichte giebt einige Ueberbleibsel von ben Sitten ber alten Teutschen an, die Tas citus beschrieben hat. Sie wurden durch die Urt des Uberglaubens verunehrt, die unter ben Mamen ber Ordalien bekannt ist. Die Papste baben sie oft verworfen, aber die Macht des Aberglaubens pflegt lange Zeit farker, als Bernunft und Gesegge zu senn.

Huch in biesen Gerichten herrschte jener alte Geift ber Man hielt es vormable für etwas wichtiges, wenn ein Burger über bie Ehre und bas leben eines Burgers richtete. Damit bieses gebuldig getragen wurde, so wandten zur Zeit bes Tacitus die Priester im Kriege einen Befehl der Gottheit vor. Um in der Folge die Nich.

3

# 130 Erster Theil. Siebentes Capitel.

ter und die zuschauende Menge burch bas Bild bieser wich. tigen Sache mit einem gewißen Schreffen ju erfüllen, fo wantte man baben vielerlen Carimonien an ( &. 97.). Di. s. die Aften der Groninger Gesellschaft, I, Die Unklagen waren üblich. Ueber bie Mothwens digkeit ber Relationen in dren jahrlichen Zusammenkunften sehe man die Drentheimischen Gesesze 1, 3. Macht des Westphälschen Geheimen Gerichts (des Debmoings, Freystuhls), die sonst so fürchterlich war, raumte ber Rayser Carl der vierte bem Beren von Covorden im Jahr 1357, und im Jahr 1361 dem Bischof von Uetrecht über Twente und Salland ein. Wie verhaßt diese Gerichte überall gewesen sind, und wie stark und anhaltend man unermudet an ihrer Abschaffung gearbeitet habe, und wie sie endlich unter bem Rayler Carl, dem funften, in Teutschland zu herrichen aufborten, ift bekannt genug.

Die Angeklagten wurden gegen ihre Beschuldigungen sehr begünstigt; die Ankläger hatten aber keinen leichten Stand. In dem kande Uetrecht, zum Benspiel, ward die Gewohnheit heilig beobachtet, daß ein Zeuge durch eis nen Endschwur die gleichstimmige Aussage von sieben Zeusen unkräftig machen konnte, und losgesprochen ward. Diese Gewohnheit brachte zulezt der Rayser Carl, der vierte, im Jahr 1364 ab, worüber der Papst Gregos rius vermittelst einer neuen Gewährleistung Sicherheit ertheilte.

§. 100.

Rest sind die vereinigten Staaten in Unsehung der ben diesen Gerichten zu beobachtenden Ordnung und Einzichtung sehr verschieden, man mag auf den darinn erkennenden Richter, oder auf die Urt sehn, wie die Sachen gestrieben werden. In Geldern z.B. erkennt eben der Richten

S. ASTERNA

ter, ber ben Berbrecher hat greifen lagen, über bie Sache; in Zolland der Richter, in deßen Jurisdiktion sich die Wohnung des Beflagten, ober er felbst, befindet, wenn er nicht fluchtig ist, oder im Begriff, entfliehen zu wollen, S. das Zolland. Gef. vom 15. Sept. 1677; in Friesland allein der Provincialhof. Eben fo wird ein ins Gefängniß gebrachter Beflagter in Solland anders, als in andern tanbern, j. B. in Friesland behans Es giebt baselbst eine boppelte Behandlungsart bes Delinquenten; bie eine geht nach ber gewöhnlichen Urt ber Berichte, die andere richtet sich darnach nicht (ber ges wöhnliche und außerordentliche Criminalproces). Der legtere ift in Holland feit langen Zeiten üblich; ben ben Frangosen und Teutschen, ingleichen ben Englantern unbekannt und fremb. Bon bem Groningschen Rechte febe man bas Gefes bom 27. Mob. 1749.

Heut zu Tage sind die Privatanklagen nicht üblich. Die Aufseher über die Criminalgesetze pflegen in den Stadten und auf dem lande öffentlich anzuklagen. Sie haben in Holland die Macht, ben einigen Vergehen die Sache mit denen, die aus Vorsatz, oder Unbedachtsamkeit, die Gesetze verlezt haben, benzulegen, doch nach einem gewisen durch Gesetze vorgeschriebenen Maaße, hiernächst nicht ben sehr großen Verbrechen, oder solchen, die namentlich auss genommen sind. S. des Raysers Carl, d. fünften, gegebenes Gesez vom 26. Man 1544. d. 3. Art. ingl. das Jormular der Verpfl. des Zoses von Zoll. den 9. Art. das Gesez von Zolland vom 11. Sept. 1677. das Uetrecht. Gesez vom 19. Aug. 1662. nebst dem vom 1. Nov. 1769. das Geldrische vom 10. Jul. 1622. den 42. Art.

Die peinliche Befragung der Beklagten, die von den Romischen Knechten auf die frenzebornen Men-J 2 schen

# 132 Erster Theil. Siebentes Capitel.

schen übergegangen ist, welche die Päpste nicht verboten, und Carl, der fünfte, in Teutschland, Philipp, der zweyte, in den Miederlanden aufkommen ließ, wird jest noch in den ländern der Republik benbehalten.

In Holland barf kein Verurtheilter von der Sentenz appelliren, wenn wider ihn das außerordentliche Verfahren gebraucht worden ist. Ob ein Prator aber, oder offents licher Unkläger, die Frenheit habe, zu appelliren, die ein Beklagter nicht hat, kann noch untersucht werden. Die Mennung des Herrn van de Wal, der ben dem Priv. von Dordrecht 5, 1331. leugnet, daß er diese Gewalt habe, scheint richtig zu senn. Die Villigkeit und Beschafs fenheit des alten Rechts veranlaßt mich, eben dieses zu bes haupten.

In Unsehung der Urten der in den Niederlanden üblichen Strafen merke ich an, daß die Consiskation der Güter in Zolland auf eine weise Urt den 1. May 1732. und 16. Decemb. 1735. in Seeland aufgehoben sen, nicht einmahl das Verbrechen der Majestät und kandesverraths ausgenommen. In der That das würdigste Benspiel, das, insonderheit ben der jezzigen Verseinerung, überall nach geahmt zu werden verdient.

δ. 101.

So viel von den Mitteln zur Beförderung der öffentlichen Ruhe, in so fern sie durch Strafen erhalten wird. Aber eine traurige und ungewiße Sicherheit, die sich blos auf nachdrüfliche und häusige Strafen gründet! Weit glüflicher ist der Staat zu schäusen, wo Verbrechen entfernt, als wo sie durch viele und häusige Strafen geahns det werden. Hierauf sind die Obrigkeiten in den Niederstanden eifrig bedacht. Insonderheit verdient es bemerkt zu werden, daß in Holland, den so vielen Menschen von

so mancherlen Beschaffenheit, und einem so engen Raume, in dem sie leben, wenige Benspiele von Todesstrafen vorkommen, und doch die öffentliche Sicherheit hier so sest, als an ir gend einem Orte, ist. Die Wachsamkeit bererjenigen, die über die Sicherheit und Bewahrung der Gesetze die Aufsicht haben, ihre Verknüpfungen unter einander, die Schwierigkeit, dem Anhalten zu entgehn, eine sorgfältige Achtgebung auf verbächtige Versonen, vermehren die Furcht vor den Gesetzen und Gerichten, und brechen die Kühnheit, zu sündigen, indem sie die Hofnung, nicht gestraft zu werden, benehmen.

### Das achte Capitel.

Von den Hulfsmitteln zur Vervollkommnung des Verstandes und Herzeus; besonders von den Akademien.

### δ. 102.

Nachdem ich von den Mitteln der öffentlichen Ruhe geredet habe, gehe ich nun zu den übrigen Theilen des glüklichen tebens der Bürger fort. Ich komme aber jezt nicht zuerst auf ihren Reichthum. Den Unfang mache ich von dem Studio der höhern und niedern Weisheit, welche, höcher, als Güter, dem Menschen räth, sein teben recht zu genießen, und dem Bürger, auf sein Wohl zu sehen, inchem er aus allen Kräften dem Staate dienet. Zuerst will ich von den Einrichtungen überhaupt reden, wodurch das Genie und der Verstand der Bürger gebildet wird, hernach besonders von der Religion und Kirche.

#### ģ. 103.

Die Erziehung der Kinder wird fast in ganz Europaseit einiger Zeit als ein Gegenstand der Aufmerksamkeit
angesehn. Auch hierben giebt es gewis Lehrsäzze, die allen
Wölkern

## 134 Erster Theil. Achtes Capitel.

Wolkern und auch einzelnen von ihnen eigen sind. Die genaue Befolgung ber Ulten in biefem Stuffe, insonberheit ber strengen Geseiche bes Lyturg, ober : die Ernennung öffentlicher Enforen, wie man sie zu Rom hatte, welche über die häußliche Einrichtung Aufsicht hatten, verträgt fich mit den Europäischen Sitten, und der heutigen Staats. verfaßung viel zu wenig. Micht alle und jede Mittel aur Beforderung des öffentlichen Wohls, von denen man weis, bas sie vormahls nuglich gewesen sind, haben beut zu Tage noch biesen Muggen. Diejenigen verbienen, in Reichen und großen Republiken empfohlen zu werden; welche, ohne größern Nachtheil, ober ohne große Bewegung nach sich zu ziehen, jest einen Muggen stiften konnen. ich nicht läugnen, daß sich in den Spartanischen Unstals ten einiges, und überhaupt in den Einrichtungen der Ulten, die Plutarch und andere beschrieben haben, nicht wenis ges befindet, was zur Verfeinerung bes Werstandes, zur Bilbung guter Sitten, und zur Erweffung bes Geschmafs vom Schönen und Unftandigen, und Mahrung begelben in ben jungen Leuten dienen kann. Sollte man es nicht versuchen konnen, die Tugend, wie Xenophon von den Perfern erzählt, auf eben die Urt, und durch eben folche Uebung, als Runfte und Wißenschaften, bem Bergen einzupragen?

In der Republik Holland ist die Sorge für die Erstiehung theils ein privat, theils ein öffentlicher Gegenstand. Die Privaterziehung hangt von Gewohnheiten ab, die Fasmilien von einerlen Urt und Stande beobachten; die öffentsliche wird durch die Borsorge der Obrigkeiten, und der Versonen, die das Ruder des Staats sühren, besorgt. Denn diese bemühen sich äuserst darum, daß, außer dem Benspiele, das sie selbst von sich geben, die Jugend, welsche, wie weiches Wachs, für eine jegliche Gestalt empfängslich ist, durch Aeltern und Borgesezte in Schulen, Akas demien und Kirchen eine gute Bildung erhalten.

§. 104.

#### ý. 104.

Die Urt, wie die Kinder hier erzogen werben, ist bies Die Mutter eines jeglichen Standes stillen, so lange fie konnen, ihre Rinder felbst. Denn biejenigen Ueltern, bie durch Reichthum, ober Wurde, die fie durch ihre Geburth, ober burch die Alemter, die sie befleiben, erhalten, sich vor andern auszeichnen, halten es nicht für niedrig und pobelhaft, die Gorge für bas erste Allter ihrer Kins ber selbst über sich zu nehmen. Die Kinder werben, so bald es geschehen kann, in die Schule geschift. nen sie die Unfangsgrunde der Sprachen, und bekommen eine Unweisung jum Beten. Ben etwas junehmendem Alter werben sie, noch jung, in die Schulen gebracht, wels de auf öffentliche Rosten errichtet sind, und geschifte lebe rer der griechischen und lateinischen Sprache haben. Diese legen sich blos auf die Humaniora, und sind keines. wegs wegen einer Beranderung ihrer lebensart bekummert, sondern mit ihrer lage zufrieden. Dieser Umstand, ber in vielen andern tandern sich anders verhalt, hindert bas felbst ben Flor ber Schulen und Cultur ber bobern Wifen. schaften sehr. Uber nicht blos die besuchen Diese Schus len, die sich den Wissenschaften zu widmen beschloßen has ben, sondern auch bie funftigen Runftler und Raufleute.

Denn die schönen Wissenschaften besizzen, wenn sie auf eine schikliche Urt getrieben werden, eine nicht geringe Kraft, nicht allein das Genie zu verseinern, sondern auch einen Hang zu einem ruhigen teben, zum tesen guter Büscher, und Nachdenken über nüzliche Gegenstände zu erweksten. Daher kommt es, daß in diesen tändern viele Perssonen, deren eigentliche Beschäftigung in der Erwerbung bestanden hat, im Alter sich mit dem Studio der Sprachen und Philosophie ergözzen, und hierdurch dem gefährlichen Müsiggange, und jener schröllichen Strafe der Unwissens heit,

# 136 Erster Theil. Achtes Capitel.

heit, die in dem aus langer Weile erzeugten Ueberdruße seiner selbst entsteht, entgehn.

#### §. 105.

Nach fünf, ober secht Jahren gehn die jungen leute, nachdem sie eine hinlängliche Kenntniß der griechischen und lateinischen Sprache, und einen Geschmak an der alten Weisheit erhalten haben, zu den Gymnasien über, und betreten gewöhnlich bald nachher die akademissehe Lanfbahn.

Die Gymnasien sind von ihrer ersten Entstehung an Musensizse, die zwischen den Schulen und Akademien in der Mitte stehn, und gleichsam die Vorübungspläzze dieser leztern sind. Es blühn verschiedene in den Niederlanden. Gelehrte haben zu aller Zeit, und unter diesen einige, die sich durch ihre Verdienste in der Republik der Wissenschaften sehr ausgezeichnet haben, ihren Glanz befördert.

#### 5. 106.

Dle, welche die Akademien stifteten, sezten sich ein größeres Ziel vor. Sie haben von ihrem Endzwef, der dahin geht, daß alles den Wißbegierigen vorgetragen wers de, was man als Mensch, als Bürger und Obrigseit, mit aller Unstrengung des Geistes zu erforschen und kennen zu lernen, nöthig hat, in ältern Zeiten den Nahmen der Unie versitäten erhalten. In diesen Werkstaten des Geistes werden die Jünglinge zu dem öffentlichen teben, in welches sie, sobald sie diese taufbahn vollendet haben, eintreten sollen, vorbereitet. Denn so wie in diesem teben Wißenschaft ohne Ausübung nicht hinreichend ist, so ist auch Erfahrung ohne Wißenschaft ein langsumer und gefahrvoller tehrmeisster im denken, reden und handeln.

Se giebt aber in ben Niederlanden fünf Akademien. Die älteste von allen ist die zu Leiden, die wärend der größten Higge! des bürgerlichen Krieges, und unter den größten Unruhen auf Unrathen des Prinzen von Oras nien, Wilhelm des ersten, den 8ten Februar 1575. eingewenhet ward. Bon ihrem Ursprunge und Fortgange hat Herr Gaube in dem Panegnr, den er den 8ten Februar 1775. hielt, das merkwürdigste mit vielem ihm eigenen Nachdruffe gesagt. Kaum war die Akademie entstanden, als jener herrschsüchtige Graf von Leicester sie nach seinem brausenden Naturell in eine andere Stadt zu verlegen suchte. Über der Magistrat der Stadt seiden widersette sich seinem Borhaben, und erklärte mit vieler Standhafetigseit, daß er nie zugeben würde, daß dieser Schazz, der der Stadt zur Bergeltung ihrer Lapferseit geschenkt word den wäre, ihr ohne Grund genommen werden sollte.

Ihr folgte die Akademie zu Francker den 29sten Jul. 1585, deren Geschichte Blankard in seiner Rede am Jubelfeste im Jahr 1685, und Oriemoet in dem Friesischen Athen (Athená Frisiaca) beschrieben haben.

Darauf solgte die Akademie zu Gröningen im Jahr 1616, von welcher Schook in den Vereinigten Miederlanden 17, 4. nachzusehn ist.

Das Gymnasium zu Uetrecht ward im Jahr 1634 von dem Senat der Stadt Uetrecht errichtet. Die Staat ten von Uetrecht beschenften es 1636. mit den Recht ten einer Akademie. Die Rede, welche Drakenburg den 27. März 1736 von diesem Musensize gehalten hat, ist desselben würdig. Man vergleiche damit Burmann in dem gelehrten Utrecht (Trajectum erworum).

mook

# 138 Erster Then. Achtes Capitel.

Eben so bestätigten die Staaten von Geldern den zu Zarderwyk errichteten Musensitz im Jahr 1647. den z. Jun., und setzten im Jahr 1653. sest, daß er nie von hier wo andershin verlegt werden sollte. S. Schroßerts Zarderovich I, S. 75.

#### 6. 107.

Die Ukademien, bon benen wir jest gerebet haben, haben dies unter einander, und mit den Teutschen Unis versitäten gemein, daß sie das ganze Gebiet der Wif senschaften, die daselbst getrieben werden, in vier Claken abtheilen, die gewöhnlich gakultaten heißen. Darinn gehn sie von den auswärtigen ab, daß von ihren Curato. ren blos leftoren und Profesoren jum Unterrichte der Studirenden ernennt werden, und sich bamit beschäftigen, und niemand bas Recht, öffentlich zu lehren, hat, als ber, bem es im Mamen ber bochften Obrigfeit verstattet ift. Es uns terscheiden sich die Studirenden auch nicht durch besondes re Rleidung, ober abgesonderte Wohnung von den übrigen Burgern, wie in England geschieht. Ueberhaupt ges nommen, so lieben bie Miederlander, außer baffie sich benm Portrage ber lateinischen Sprache bedienen, die naturliche lehrmethobe, die sich in keine Subtilitaten in Untersus chungen einlaft, keine kubnen Sypothesen gebraucht, aus ben Quellen und ber Matur ber Sachen felbst schöpft, und mehr Rleiß im Nachdenken und Untersuchen, als Großprables ren mit weitlauftiger Belesenheit, ober Wiberspruchesucht, verrath. Daher halt man es auch nicht für schimpflich, baß ein Gelehrter fren gesteht, er wiße etwas nicht, begen Kennt. niß er mit aller angewandten Mube vergeblich gesucht habe.

#### ģ. 108.

Die Akademien in den Niederlanden werden durch die Art, wie sie regiert werden, durch die Rechte der Studirenden birenben, und burch ben Umfang ber Gerichtsbarkeit gegen sie von einander unterschieden.

In Leiden, um hievon etwas anzuführen, wird der Rektor, defien Regierung ein Jahr dauert, auf Die Urt bestellt, daß von den bren Fakultaten, aus wels chen in diesem Jahre fein Reftor gewählt gewesen ift, dren Profesoren von dem Senat erwählt, und dem Durche lauchtigen Prinzen von Oranien empfohlen werden, von welchen Dieser einen ernennet, welcher seine Wurde ben 8. Febr. antrit. Der Reftor muß auf bas Beste, Die Rechte und Gesezze ber Ufademie Aufsicht haben, und, wenn etwas mit ben Curatoren und Burgermeistern, Die daßelbe Jahr die Stadt regieren, zu berathschlagen ist, so hat er in diesen Zusammenkunften ben Borfig. Bon ben angeschensten und vornehmsten Mannern ber Republik feisen tie Staaten drey Curatoren, deren Würde ihnen Zeitlebens bleibt. Die vier Leidener Burgermeifter, die mit ihnen ein Collegium ausmachen, haben ihr Unt nur ein Jahr. Der Reftor ist hiernachst in bem Akades mischen Gerichte Vorsiger, woben sich noch außer ihm gebn Richter befinden. Diese eilf Personen haben über burgerliche und criminelle Ungelegenheiten zu entscheiben, und richten, so wie ber Große Rath von Zolland, ohne daß eine Appellation statt findet, doch bleibt das Unhalten um eine Revision ben Parthenen übrig. Senat, ber aus orbentlichen Profesoren besteht, ftebt uns ter dem Rektor, wenn über Mechte und Bortheile ber Universität, nicht aber über ftreitige Sachen etwas ausge. macht werben foll. Außerbem werben aus ben vier Ra. kultaten bem Rektor jahrlich vier Profesoren von eben die. sem Genat bengegeben, bamit sie zwischen ben Parthenen Frieden Stiften, ober, wenn dieser nicht fratt findet, Die Sachen mit ben übrigen Richtern nach ber in Gerichten úbli:

## 140 Erster Theil. Achtes Capitel.

Ablichen Ordnung untersuchen mogen. Die Mitglieber ber Ukademie, die Profesoren ausgenommen, sie mogen Klas ger, ober Beflagte, senn, konnen kein anderes Gericht, als vas ihrige, nemlich vas Ukademische, haben. Recht, bas groß ist, und wenige Ukademien haben, träge viel zur Zierde der leidner Universität ben, und erhalt bie Ruhe berer, Die aus den übrigen Theilen ber Miederlande und entfernten Gegenden, des Unterrichts, ober ber Pros motion, wegen hieher kommen. Der Reftor barf nicht bie Sache bes Klagers unterstüggen. Dies Beschäft liegt bem Prator ber Stadt Leiden ob. Dieser, ber ben Mahmen Promotor führt, schwöhrt jährlich ben 8. Febr. in bem Gemache, wo ber Senat ber Profegoren gehalten wird, auf die Gesezze, nachdem eben daselbst der Rettor, seine vier Afeforen, ingleichen die vier Bürgermeister. bie die Ungelegenheiten ber Stadt besorgen, und bie acht Scabinen, oder leidner Richter, welche jährlich die Justisdiftion in der Stadt verwalten, durch einen fegerlichen End verpflichtet worden sind. Denn von den legtern bes finden sich ftets zwen mit ben 4 Burgemeistern in bem Ukademischen Gerichte. Die Burger ber Ukademie erhalten, wenn sie kommen, oder abgehen, die Frenheit von allen Abgaben, und ben ihrem Aufenthalte zu teiben durs fen sie von einer gewißen bestimmten Portion Bier und Wein feine Ubgaben entrichten.

Es werden nicht blos die in die Zahl der Akademisschen Bürger aufgenommen, die des Unterrichts der Prossessoren wegen dahin kommen, sondern auch Männer, die in Ansehn und Ehren stehn, die sich nach leiden, der Akademie wegen, begeben. Die öffentliche Ziblissethek ist vorzüglich reich an Büchern von großem Werthe, die zu den schönen Wißenschaften gehören. Sie enthält sehr alte Manuscripte von griechischen und lateinischen Cos

Cobicibus, und 1993 Orientalische, gröstentheils noch nicht herausgegebene, Manuscripte. Uebrigens haben bie Staaten oft ihren ernsten Vorsagz gezeigt, die Rechte und Vortheile ihrer Ukademie zu vertheidigen, wovon die Vorfahren gewünscht haben, daß sie, als ein ewiges Denkmaal thres großen und ebelen Beistes, ben Nachkommen heilig senn mögte. 2118 im Jahr 1711. wenig baran fehlte, daß in bem Zaag ein Gymnasium errichtet wurde, wo die daselbst uncerwiesenen Junglinge alles, außer der Ehre ihrer vaterlandischen Universität, finden sollten, so verboten bie Staaten, daß irgend etwas zum Machtheil der Ukades mie zu leiden vorgenommen wurde. Als auch im Jahr 1767. eine gewiße Privatperson 420,000 Gulden ju dem Behufe aussezte, daß davon zu Zirkzee eine neue Universitat errichtet werden sollte, auf der sich seche Profesoe ren befänden, fo brachten die Curatoren ber Ufademie ju leiben diese Sache sogleich an die Staaten, damit nie das für forgen mögten, daß diese mit ihnen verbundete Stadt ihren Rechten nichts entzohe, wovon in dem Privilegio, worauf der Grund der leidner Universitat den Gten Januar 1575. gelegt ist, es ausbruflich folgendermaaßen beist: \*) Ohne daß wir dennoch wollten, daß jemahls eine andre solche Schule in Zolland, oder Seeland, soll fundirt, oder errichtet, werden. Es schien kein Streit ju senn, was die Geelander ehemahls vermoge des Rechts der hochsten Gewalt thun konnten, sondern, ob sie durch eine ausdrufliche Behauptung, ober Unterlagung, beklarirt haben, daß sie sich ihres Rechtes nicht bedienen Die auf benben Seiten angeführten Grunde finbet man in den Mied. Jahrb. v. J. 1768.

6. 109.

<sup>\*)</sup> Sonder dat wy nochtans willen eenige andere gelyke Schoole tot eeniger tyd in Holland ofte Zeeland gefondeert of opgerecht te worden.

# 142 Erst. Theil. Achtes Cap. Q. d. Akad. 2c.

§. 109.

Den beutlichsten Beweis von der Gelehrsamkeit der Niederlander geben von ihnen geschriebene Bucher, die in allen Urten von Wissenschaften groß sind. So lange die Gelehrsamkeit geehrt werden wird, ja, wenn auch das jezzis ge ticht der Wissenschaft einmahl verdunkelt werden sollte, welche Vermuthung der gutige Himmel von der Republik adwenden wolle, so wird doch nie eine solche Finsternis eins reisen, das der Name eines Erasmus, Grotius, Zusgenius, Boethawe untergehn, oder ohne Chrerbietung genennt werden sollte. Bon gelehrten Niederlandern, der ren Verdienste ich hier nicht durchgehn kann, hat Sweerte in seinem Niederland. Athen (Athenis Belgicis); Aubertus Miräus in den Elogiis Belgicis; Sussessibus Petrus in den Decadib. de scriptor. et illusstrib. viris Fristä; Meursus in den Athenis Bastavis; Grotius in seiner Geschichte im 5 B. mehr Nachricht gegeben.

Ueberhaupt kann man sagen, daß die Niederländische Nation sich nie mit so großem und allgemeinen Eifer auf die Känntniß mehrerer nüzzlicher Sachen, und Ausbreistung derselben durch alle Theile der Niederlande gelegt has be, als man seit wenigen Jahren angefangen hat. Auch viele Privatgesellschaften, die seit nicht langer Zeit errichtet sind, haben sich die genauere Betreibung der Künste und Wißenschaften vorgesezt, und man ärndtet von ihnen schon seit große Früchte ein, und erwartet sie künstig noch.

### Das neunte Capitel.

Von dem Religionszustande und den Kirchlichen Rechten in der Republik Holland.

#### ģ. 110.

Dogleich viele politische Schriftsteller die Religion unter die Geheimnisse der Regierungskunst rechnen, so scheint sie mir doch das sicherste Hülfsmittel zu der Kunst, weise zu herrschen, und auf eine anständige Art zu geshorchen, zu senn. Aber welche Religion leistet dieses? Die, welche unter die zum Gottesdienste nothwendigen Stüffe rechnet, daß man von Gott recht denke, und recht handele; niemanden schade, und jeder, mann sich nüzlich mache. Dies thut die tehre, die Christus und die Apostel gelehrt haben. Diese vollsfommne tehre Christi ehren, beherzigen und erhalten die Niederländer; hierauf gründen sie ihr Verhalten.

#### §. 111.

Die Christliche Rirche theilt sich in zwen Parthenen. Die eine schreibt sich bas Recht zu, ben Inhalt ver heil. Schrift durch die Auslegung, die sie davon macht, zu bestimmen, die andere folgt dem wörtlichen Sinne den heil. Schrift, in so fern sie recht ausgelegt wird, und blos ihr, und nicht sich, legt sie Sicherheit vor Irrthümern und Jehlern ben. Die erste lehrart ist der Romischecatholischen Rirche eigen, die leztere denen, die Protestanten heißen. Bende Christliche Kirchen kommen in sehr vielen kehren von Gott, und der Urt, ihm gefällig zu werden, mit einander überein; sie sind aber auch durch nicht wenis mit einander überein; sie sind aber auch durch nicht wenis

# 144 Erster Theil. Neuntes Capitel.

ge tehren, durch viele Gebräuche, und durch die ganze kirche liche Einrichtung von einander unterschieden.

#### §. 112.

Die Kirche, die in den Niederlanden die vornehmste ist, ist von den Protestantischen. Ich würde sie die herrsschende nennen, wenn ich nicht befürchtete, es mögte dies ser Name den Verdacht einer gewißen Dienstbarkeit erresgen, zu welcher die, welche die Herrschaft hätten, die Mennungen der Bürger herabzwängen. Diese haben die Niesderländer auf eine muthige Urt von sich abgewählt, und da sie sie noch jezt haßen, so zwingen sie niemand dazu. Die Niederländische Kirche unterscheidet sich aber von dem sübrigen Protestantischen Gottesdienste durch die lehren des Calvin, die sie aunimmt, das heist, durch solche lehren, welche in dem Pfälzischen Catechismus, dem Tiederländschen Glaubensbekenntniß, und den Versordnungen der Dordrechter Synode enthalten sind.

Die dffentliche Gottesverehrung wird mehr auf eine andächtige, als prachtvolle, Urt in den Kirchen verrichtet, und man sucht daselbst nicht sowol durch äuserliche Sachen, die in die Sinne fallen, als durch Gründe, die Herzen zu rühren.

Es sind aber auf dem Concilio zu Dordrecht im Jahr 1619. zwen Stuffe festgesezt, die Lehrmeynungen, und die Kirchenordnung. Das erste haben die sammtlichen vereinigten Staaten angenommen, das leztere (de Kerken ordeninge) nicht alle. Die Friesländer haben sie verworfen. Die Provinz Oberysel hat den 30. Jul. 1619. beschloßen, sie nicht anders anzunehmen, als unter der Bedingung, daß sie ihre Rechte sich daben vorbehielte. Die Bestätigung von Solland sindet sich in dem

# Von dem Religionszustande in Holland. 145

bem Miederl. Ges. B. VII, S. 651. und von Uetrecht im Utr. Ges. B. I, S. 375. 385.

### §. 113.

Der Ursprung biefer öffentlichen Religion ber Mieber. lande ift von der Zeit herzuleiten, wo die Provinzen por sich beschloßen, daß in ihrem Gebiethe die Romischcatholis sche Religion nicht zu herrschen fortfahren sollte, biernachst, daß die, welche die Reformirte genannt wird, in biesen landern die bleibende senn, und von der hochsten Obrigfeit allein öffentlich vertheidigt werden follte. Diese große Beranderung ging aber nicht überall zu einer Zeit gluflich von Die Zollander trugen ben 17. Man 1575. dem Prinzen von Granien, Wilhelm dem ersten, zugleich mit der Obergewalt im Kriegswesen auch die Sorge, baß er die Evangelischreformirte Religion beschüggen mogte, Dies befräftigten fie von neuem in bem Bunbnife, worinn sie sich den 25. April im Jahr 1576. mit den Geelanbern genauer verbanden. S. Mied. Gef. 23. 11, 2135. Eben blesem Befehl wegen ber öffentlichen Beschügzung ber Reformirten Religion gaben sie ben 14. Jun. 1583. eine neue Festigkeit. Mied. Ges. B. II, 2157. Als der bur gerlithe Krieg bengelegt war, kamen die Bundesgenoßen im Jahr 1651 auf eine außerordentliche Urt zusammen, und verordneten unter andern Punkten die öffentliche Relie gion'ibetreffent, baß von jeder Proving bie Religion, so wie sie in der Synode zu Dordrecht bestimmt sen, erhale. ten und beschüggt werden sollte. Db biese Berordnung die Rraft eines Bersprechens, ober Bertrags, habe, beren hat Bynkershoek in seinen Fragen über das Staatse techt, 1, 18. und Grotius in der Apolog. d. 2. Cap. weitläuftig gehandelt.

## 146 Erster Theil. Reuntes Capitel.

#### §. 114.

Die Ausleger der öffentlichen Religion und lehrer der Christlichen Tugend sind vorzüglich die Prediger der Riechen. In den Niederlanden befinden sich 1579 derselben, die hollandisch, teutsch und englisch predigen. Hiers zu kommen noch 70. französische Prediger.

Die verschiedenen Stufen der Ehre und der Gewalt, wodurch die öffentlichen Diener der Religion untereinander unterschieden werden, haben die Engländer, Schwesden, Dänen und Teutschen in ihren ländern damahls, als die Religionsverbeßerung vorgenommen ward, festgesseit. Die Niederländer haben aber allen Predigern ben ihren Kirchen gleiches Unsehn und gleiche Nechte ertheilt, und ihnen keine Bischöfe und andere Vorsesest.

Die Gesezze, welche die zum geistlichen Umte erfors berlichen Jahre bestimmen, sind ungleich. In Zolland werden in den Städten, die Theil an der landesregierung nehmen, 27 Jahr erfodert. In dem Zaag wird es eben so gehalten, in den übrigen Städten sind nur 25 Jahr nöthig, in Umsterdam aber 32 Jahr, auf dem lande und in den französischen Kirchen sind es 22 Jahr. Siehe Rerkelyk Plac. Boek I, 61. II, 396.

#### ģ. 115.

Ehe ich fürzlich zeigen kan, wie die Miederländische Kirche regiert werde, nuß ich mit einem Worte die Zeisten berühren, die vor dem Ursprunge der Republik vorhers gingen. Die Römischcatholische Kirche herschte vor dem 16 Jahrhunderte eben so in den Niederlanden, als sie das mahls fast in ganz Europa herschte. Da sie von dem Staate durchaus getrennt war, so ließ sie es nicht geschehen, daß Prinzen und andere mit der Clerisen nicht verbundene Perssonen sich in Sachen und Seschäfte mischten, welche die

# Von dem Religionszustande in Holland. 147

Concilien als kirchliche Sachen festgesezt hatten, oder ben benen wenigstens hieran nicht gezweifelt ward. Gewalt, die Kirche zu regieren, tehren zu bestimmen und festzusezzen, Gebräuche, Ordnung in dem Gottes. bienst, die Berrichtungen der Diener der Rirche und ihre verschiedenen Clagen anzuordnen, sie zu bestrafen, u. f. f. befand sich theils ben bem Papst allein, theils war sie unter ibm und ben Bischofen und Concilien getheilt. Man bielt es für unrecht, wenn sich Fürsten und Obrigfeiten in bergleis chen Geschäfte mischen wollten, folglich waren auch die Dies berlandischen Fürsten hieran gebunden. Bon dem zwoiften Jahrhunderte aber breitete ber Papst und die Pralaten Die Grenzen ihres Gebiets weiter aus. Gie entzogen ber Gewalt berer, die ben Staat regierten, mancherlen bur. gerliche Geschäfte, und eignecen bieselben sich in einem so hohen Grade zu, daß sie bin und wieder wichtige Rechte, Die ben Regenten zufommen, ihrer Herrschaft unterwarfen. Bierzu kam ber Eifer bes Romischen Hofes, die alten Reche te ber Rirchen selbst in einigen tanbern zu schwächen. widerseten sich einige Fürsten ftarker, andre sch vacher und mit ungleichem Erfolge biesem Bornehmen. Daber fann ber Unterschied unter ber Frenheit ber Rirchen und Gurften, der in manchen kandern so merklich war, und ihre so ver-Schiedene Sicherheit gegen die Berrschaft des Momischen So. Die Mieberlandischen Fürsten bemüheten sich nach ihren Kräften, Die Rechte ihrer Berrschaft und Rechte ber Miederlandischen Kirchen unverlezt zu beschügzen. Ich will biervon einige Beweise anführen. Sie ließen es nicht ge-Schehn, bag benen Rescripten, Mandaten, Befehlen, bie vom Romischen Hofe kamen, Gehorsam geleistet ward, wenn man nicht, nach aufmerksamer Betrachtung und Erwegung berselben, sahe, baß sie weder ben Rechten der Fürsten, noch ber Miederlandischen Rirchen Ubbruch tha. ten ( dies heist gewöhnlich het recht van placet, visc, pa

# 148 Erster Theil. Meuntes Capitel.

parsatis u. f. f.) M. f. das Edikt von Philipp dem Butigen, bom 3. Jan. 1447. in der Samml. der Geseizze von Brabant, Th. I, von Maximilian, bem I, vom 12. Sept. 1485; Philipp, dem Schönen, vom 20. Man 1497. Miederl. Ges. B. II. 1397, das Kormular der Verpflichtung des Zofes von Zolland, bas von Rarl, dem fünften, vorgeschrieben ift, ben 221sten Artifel; den Brief ber Statthalterinn der sammtlichen Miederlande vom Jahr 1544. ben Schraßert. Geldr. Ges. B. Anhang S. 1001. Eben so sind Interdikte vorhanden, daß die Monche oder Rirchenbediente keine unbewegliche Guter an sich reißen sollen. Mieris Samml. d. Urkund. III, 464. Die kirchliche Jurisdiktion, die sich zu weit ausgebehnt hatte, haben die Fürsten eingeschränft. G. Mies ris Il, 230. Was von dem Ranser Carl, dem fünften, im Jahr 1536. vorgenommen ift, findet man im Ute. Ges. 23. II, 964. u. f. f. G. bas Edictum perpet. Ranser Carl, des fünften, im Jahr 1540. S. XI. ebens baj. I, 423, das Formular des Zofes von Zolland im Jahr 1531, den 220sten Artikel.

Die Hollander ließen sich von der Maria von Burgund die Bersicherung geben, daß sie niem unden eine Prälatenwürde und sonst dergleichen unter dem Nahrmen einer Commende ertheilen wollte. S. das große Priv. der Maria den 32 sten Urtikel. Die Fürsten haben auch dasür gesorgt, dasi der Staat durch die Sicherheit der Verdrecher in den Rirchen und Capellen keinen Nachtheil leide. Man sehe Michen und Capellen keinen Nachtheil leide. Man sehe Michen haben den Rechte der Fürsten Abteyen zu stiften, ingleichen vom Patronatrechte, und von den kirchlichen Vogteyen viel rede, da ich nur die besondern Rechte der alten Fürsten berühre.

# Yon dem Religionszustande in Holland. 149

berühre. Ich übergehe andere längst veralterte Rechte, als das Niecht, das Kanser Carl, der fünfte, von dem Papst Leo, dem zehnten, erhielt, nemlich hundert Personen zu ernennen, die, auch abwesend, Kieschengüter genießen konnten. Miräus III, 459. Diglius Schreiben S. 157. Ferner das Recht, das Kanser Carl, der fünfte, im Jahr 1529. erhielt, den Bischof von Uetrecht, und fünf Dechante zu ernen nen. S. Papendrecht analect. III, 1. 29. und 94, ingleichen Matthäus von den Welen, 2B. 41 Cap.

### S. 116,

Uls in bem burgerlichen Kriege die Reformirte Parthen die Oberherrschaft bekommen hatte, so inußte das Recht der öffentlichen Religion ein andres Unsehn gewin-Die Rechte, die sonst, von der landeshoheit getrennt, der Kirche gehört hatten, gelangten nun an die Landesregierung. Daher fing man nun an, die Burgerliche und Eximinal Jurisbiftion, auf ben ganzen Staat, und auch auf die lehrer und Diener der Religion, gleiche sam wieder zurüfzubringen, und allgemein zu machen. Es fiel eben so die Bischöfliche Macht, als ber Papst seine Rechte verlohr. Ich kann mich auch nicht überreben lagen, benen Benfall zu geben, Die bas Recht eines Evangelischen Fürsten, die Rirche zu regieren, von bem Bischoflichen Nechte hernehmen, bas auf sie übergegangen ware. ser Quell ist nicht nothwendig, ba es an einem andern, ber ber Matur ber Sache weit angemegner ift, nicht fehlt.

### §. 117.

So wie es ben allen etwas großen Gesellschaften not thig ist, daß eine Ordnung statt sinde; daß darüber eine Aufsicht sen, und diese Aussicht gewiße bestimmte Personen, mit einem Ansehn und Gewalt, nothweudig macht, so ers sodert

# 150 Erster Theil. Neuntes Capitel.

sodert die Kirche auch, in Unsehung der gottesdienstlichen Handlungen und Dekonomischen Berrichtungen, eben dies ses. Wir wollen daher zuerst betrachten, wer das Recht, über die Miederländische Kirche Aufsicht zu halten, habe, hiernächst über ihre Einrichtung einiges licht zu verbreisten suchen.

Sobald die Bürger die Regierung an sich brachten, welche sich zu der Kirche, die nach dem Muster der ersten christlichen Kirche umgeschaffen war, bekannten, so übten eben die ersten Stände, die die höchste Gewalt besaßen, die Oberherrschaft über die Kirche aus. Den Unterschied zwischen dieser Herrschaft und der allgemeinen über die Bürger lehrt das Staats, und Kirchenrecht, (jus publicum und ecclesiassicum). Jene Herrschaft maaßten sich aber die Staaten an, ohne daß die übrigen Glieder der Kirche es ungern gesehen hätten.

Sie bedienten sich nemlich bieser ihrer Herrschaft zur Grundung, Erweiterung und Bermehrung ber Rechte der Kirche, zu der sie sich hielten, und welche sie allein, mit Husschließung aller anbern Religionsbekenner genießen follte. Hiernachst war niemanden so sehr baran gelegen, als diesen ihren Vertheidigern und zugleich ansehnlichen Gliebern, daß sie sich unverlezt, ruhig und wohl befinde. Es schienen auch die Burger, die die Rirche ausmachten, Diese Oberaufsicht niemanden sichrer anvertrauen zu konnen, als ben Batern bes Baterlandes. Sie waren in ber Ranst zu regieren geubt, und konnten unter ben in bers Schiedenen Landern errichteten Rirchen Gintracht nach. druflicher befordern, als Privatpersonen. Hierzu kam, daß auf diese Urt ben Streitigkeiten, die wegen ber Grens zen der Staatsgerichtbarkeit und der Rechte der Kirche entstehen konnten, vorgebeuget ward. Streitigkeiten von dieser Urt find oft für Bolker betrübt, überall aber heftig aemes

## Wondem Religionszustande in Holland. 151

gewesen. Daher ist es gekommen, daß, obgleich die Obers herrschaft über das Volk und die Kirche an sich selbst versschieden ist, doch in den Miederlanden im Unfange der Republik berde Urten zum großen Nuzzen des Staats und der Kirche vereinigt zu werden ansingen. Und dies Recht sindet noch jezt hier statt.

#### §. 118.

Daher hat die hochste Obrigkeit eine boppelte Gewalt über die Miederlandische Kirche. Die eine ist die, die die Matur jedem landesherrn über die auferliche Religion und gotiesdienstliche Gesellschaft ber Burger verliehen hat. Die andere hat das Wohl bes Staats erzeugt, und bie Burger haben sie benen, Die bas Ruber bes Staats fuh ren, und mit ihnen von gleicher Religion sind, von der Rindheit des fregen Staats an, anerkannt. Diese Berr-Schaft, dies Bertrauen ber Burger gebrauchen die Staas ten, die den Staat regieren, so, daß unter ihren Einriche tungen die Kirche ruhig und vollkommen ist. Diese Sas chen betreiben bie sammtlichen Staaten, wenn etwas in Unsehung der Erhaltung der Eintracht der ganzen Nieder. landischen Kirche, und ihres Muzzens, insofern er durch ein gemeinschaftliches Unternehmen befordert werden fant, abzuthun ift; sind bie Gegenstande nicht jo bedeutend, fo feggen die Staaten fur fich in ihrem Gebiere bas fest, mos von sie glauben, daß es ihren Rirchen nuiglich senn werbe.

#### §. 119.

Zur Erhaltung der Ruhe in der Kirche zielen Gesetze und Verordnungen ab, wodurch ihre innerlichen Zwiste beschränkt und bengeleget werden, das heist, solche Streitigkeiten, durch deren Fortsetzung zu heftige und der gemeinschaftlichen Ruhe nachtheilige Bewegungen in den Gemüchern verursacht werden, von denen man aber deutlich

# 152 Erster Theil. Meuntes Capitel.

lich sieht, daß durch ihre Erstikkung kein Nachtheil für die Kirche erwächst, und wovon der Ausgang hinterher lehrt, daß dadurch kein Schade angerichtet sep. S. Pliederl. Ges. 23. IV, 341.

Bon eben dieser Sorgfalt für die allgemeine Ruhe has ben die Gesetze ihr Entstehn herzuschreiben, wodurch der Frenheit Einhalt geschieht, die Handlungen der Obrigseisten, oder der Staaten, von der Eanzel gehäßig zu machen. S. Miederl, Ges. B. III, 413 und 471. Rerkelyk Placat Boek II, 68. Das Gesez von Uetrechr vom 24. Jul. 1660.

Hieraus ist auch die Einrichtung entstanden, daß keis ne Generalsynoden, die man Mationalsynoden zu nennen psiegt, weder zusammenberusen, noch gehalten wers den können, wenn nicht die vereinigten Staaten es bes sohlen haben, und sie anstellen, welche dann gewiße von den Generalstaaten abgesandte Bevollmächtigte einrichten und darinn den Vorsitz haben.

Die lette Nationalspnobe ist zu Dordrecht gehalten, und die Generalstaaten haben ihre Verordnungen den 2. Jul. 1619 gehilligt. Man ihat es dahin nicht bringen konnen, daß zu festgesetzen Zeiten Spnoden gehalten würden. Seit dieser Zeit ist keine ausgeschrieben worden. Doch wird vermöge eines Dekrets der Generalstaaten vom 5. Jul. 1625 der Gehrauch beobachtet, daß alle dren Jahrte zwey und zwanzig Beistliche nach dem Zaag kommen, und die Schriften, worinn die Verhandlungen der Pordrechter Synode enthalten sind, in Augenschein nehmen. Sierauf begeben sie sich nach Leiden, um die sogenannten Autographa, das heist, die mit stehens bleibenden Lettern daselbst besindliche Vibel, die auf Zesehl der Republik ins Follandische übersezt

### Von dem Religionszustande in Holland. 153

ist, und welche von denen, die damahls den Druck zu besorgen hatten, durchgesehn und verbekert ward, und sorgfältig auf bewahrt wird, anzusehn. Dieser aus mehrern Ursachen mizlichen Zusammenkunft der Prediger sind zwen Gesandte der Generalstaaten vorgesezt. Sie stellen zwen Provinzen vor, welche ben dieser Feners lichkeit alle dren Jahre abwechseln.

Die Specialsynoden werden in dem Gebiete der besondern Provinzen auf ihren Befehl und zu festgesezten Zeiten angestellt. Die, welche ohne Wissen, oder wider Willen der Staaten gehalten werden, haben keine Auktorität. Es kann auch das Vornehmen zu Middelburg im Jahr 1581 hier nicht als ein Benspiel hergezogen werden. S. Bor Gesch. 16. B. S. 261. Auth. Stukkel. 15. Bon dem Unternehmen des Grafen von Leicester im Jahr 1586 sehe man ebendas. 21, 790. Ferner was die Abgeordneten der Staaten in der Synode von Mordholland im Jahr 1591 gesagt haben, s. in van der Zoof Gesch. von Enkhuis. S. 190.

Die Synoben werden (die Französischen ausgenommen) von Abgeordneten der Staaten, und zwar wenigstend zwezen (in Geldern sind es 4, in Uetrecht 3, in Drensthe 8,) dirigirt, die man Commisarien nennet. Sie müßen dahin sehn, daß alles ruhig, recht und ordentlich vorgeht, und sich denen Berathschlagungen widersezen, wovon sie glauben, daß sie dem Staate nicht sehr henlsam werden mögten. Sie legen von ihrem Urtheile blos den Staaten Nechenschaft ab, doch behält die Synode das Necht, an eben diese Staaten zu appelliren, wenn sie glaubt, daß ihr ben der Deliberation und dem Schluße auf eine unrechte Urt gewehret sen.

## 154 Erster Theil. Meuntes Capitel.

#### §. 120.

So wie die höchste Obrigkeit der Republik für die Erstaltung der Ruhe in der Kirche sorgt, so sorgt sie auch für die Vervollkommnung der Kirche. Um diese immer mehr und mehr zu erhalten, sind verschiedne Einrichtungen gestroffen worden, insonderheit gehört hieher die hohe Aufsicht über die Ordnung der gottesdienstlichen Geschäfte, die öfsentliche Religiosität, die Armen, die Kirchengüter und Geistlichen.

In dem 112. J. haben wir gesehn, daß die Provinzen von dem, was die kirchliche Verordnung der Vater auf der Dordrechter Synode hierinn bestimmt hat, nicht auf einerlen Art geurtheilt haben. Dersenlge wird in Friess land unter die Schrer ver Ruhe des Staats gerechnet, der es gewagt hat, zur Annehmung und Villigung dieser Verordnung zu rathen. S. Friesl. Ges. IV, 20, 12. Daher sind Einrichtungen und Gesetze dieser Art nicht überall gleich. Ich will elnige anführen.

Vors erste, so haben die Provinzen vermöge ber hochsten Aufsicht in Sachen, die die Liturgie betreffen, an Jahr 1774 eine Berordnung wegen einer neuen Uebersezzung ber Pfalmen in nieberlandische Berse ertheilt, bie in die Kirchen den 1. Januar 1775 eingeführt werden solls Es hatten nemlich dieselben, nebst ber landschaft Drenthe im Jahr 1773 acht Geistlichen von auszeiche nenden Einsichten und Dichtkunst aufgegeben, daß sie aus ben dregen vorhandnen Uebersezzungen, die ihrer Bortrefs lichkeit wegen den übrigen vorgezogen wurden, diejenige herausnehmen mögten, von der sie glauben wurben, daß sie die Psalmen auf bas Beste ausbrufte. Die Generals Raaten sezten über diese Gesellschaft, die bas ganze Ges schäft in sechs Monathen vollendete, zwen Manner von besondrer Klugheit und Berdiensten, welche über bas thre

# Von dem Religionszustande in Holland. 155

ihre Mennung sagen, und festsetzen sollten, was nicht aus gemacht werden könnte, wenn die Stimmen jener Sesellsschaft darüber auf benden Seiten gleich wären. Auch die Französische Rirche hat sich der im Jahr 1729 von neuem ins Französische übersetten Psalme nicht eher zu besdienen angefangen, ehe sie von den Seneralstaaten sich dies serhalb Erlaubniß eingehohlet hatte. S. Rerkelyk Plac. Boek II, 528.

Was hiernächst die Beförderung der dffentlichen Religiosität anbetrift, so hat man zu diesem Behuf einem Betund Sasttag angesezt, den die Generalstaaten jährlich anordnen und ihn zu den ührigen Festtagen, welche vor Zeisten von der Kirche angeordnet sind, und geseiert werden, hinzusügen. M. s. das Dekret der Staaten v. Zoll. v. z 1. Jul. 1656. und 10. Jan. 1709.

### §. 121.

Wir haben im 64. J. von der Sorge für die Arsmen, die den Diakonen obliegt, geredet. Die Staaten haben die Güter, die ehemals der Kirche und den Closskern gehörten, als diese aufhörten, im Unfange des bürgerlichen Krieges zum Sebrauch der Reformirten Kirche, oder des Staats, verwandt. Mit was für einem Rechte dieses geschehen konnte, kann man überhaupt aus den Vorschriften des allgemeinen Staatsrechts sehen. Das, was hierden vorgegangen ist, hat Bor in seiner Gesschichte im 6. B. S. 449. 8. B. S. 658. erzählt. Die Verwaltung dieser Güter geschieht theils öffentlich, theils auch besonders. Eine solche Privatverwaltung haben die Imsterdammer und Leidner Kirchen, welche ihre eigenen Prediger besolben.

# 156 Erster Theil. Meuntes Capitel.

§. 122,

So viel der Kirche daran gelegen ist, daß die Prediger sich durch Gewissenhaftigkeit und Tugend auszeichnen, so viel ist dem Staate daran gelegen, daß sie geehrt werden, und so viel Ansehn behalten, als nothig ist, um die Gemüther zu dem, was recht und gut ist, zu dewegen. Aus diesem Grunde sind die Gesezze in Ansehung ihres Alters, Berufung, Rechte, Pflichten, jährlicher Besoldung (welche nicht überall gleich groß ist, wie es in vielen ländern in Teutschland und andern zu senn pflegt) und der streng verbotenen unrechtmäßigen Bewers dung um geistliche Aemter gegeben.

Sie werden auf mancherlen Urt berufen. Theils durch Patronen, theils von dem Rirchenrath der Kirche, die sich ihres Unterrichts und Führung bedienen will, theils von ganzen Gemeinen, wie es auf dem tande in Nordscholland üblich ist. Die Borstellungen wegen Ubschaffung des Patronatrechtes sind nicht durchgegangen. M. s. die 156. und 157. Session auf die Verhandlungen der Pordrechter Synode. S. Nied. Ges. B. III, 417. Indesen sind ben der Berstattung dieses Nechts alle Erschleichungen verbothen. Dahin gehören vorzüglich die Bestechungen. S. das Geldrische Gesez vom 29. Upril 1660. und 17. Decemb, 1701. den 6. Urt. u. s. s. ingleichen das Zolländische vom 27. März 1698. Die Erkänntnis über das Pratronatrecht in Zolland gehöret zur ordentlichen Jurisdiktion.

Die Gesetze und Gebräuche in Unsehung der Ernens nung der Prediger ben Kirchen, wo keine Patronen sind, sind verschieden. In Oberykel richtet man sich nach dem hiers über den 1. Upril 1666, gegebenen Gesetze. Die Provinz Uetrecht hat die Vorschriften der Dordrechter Synode

### Wondem Religionszustande in Holland. 157

angenommen. M. s. die Uetrecht. Gesegg. I, 371. Briesland hat man ein anderes Recht in ben Stabten, als auf dem lande. M. s. die Friedl. Gesegg. 4 B. 20 Titel. In Seeland ist es üblich, daß man von der Clafe (6.123) die Erlaubniß zur Wahl einhohlet, die Wahl selbst muß von den Abgeordneten des Magistrats, und dem Rirchenrath geschehn, und, ist sie geschehn, ber Classe angezeigt werden, die bas Recht, sie zu bestätigen, bat. Die Staaten von Holland haben ben 19. Julius 1624. beschloßen, daß bie Clagen vor sich nach ihrem Berkommen zu handeln, forts fahren sollten, daß man bey allen Sachen bey der Gewohnheit bleiben soll, die man darin bisher bes obachtet hat; mit Beybehaltung aller solcher Pas tronat und andret Rechte, die jemanden rechtmas fic zukommen. \*\*\*) Die Dordrechter trugen es den Scaaten von Holland im Jahr 1691. vor, daß fie ben Besetzung ihrer Pastorate ben Gebrauch befolgen durften, ben bas Gefes, bas die Kirchenordnung betreffend im Jahr 1591. gegeben mare, bestimmte; Die Staaten billigten auch ihr damahliges Vornehmen. In Holland pflegt man, vermoge ber von der Dordrechter Synode festgeseiten Rirs chenordnung, gewönlich hierben so ju verfahren, daß der Rirchenrath, ber Kirche, Die einen Pastor verlange, ben bem Magistrat um Erlaubniß, sich zu berathschlagen, und einige Personen vorschlagen zu dürfen, anhält, die er als biefes Umtes wurdig ansieht. Erhalt er fie, so schlägt er bren vor, oder zeiget dren Personen, die ihm murdig zu senn scheinen, benm Magistrate an, ber alle billigen ober bers

brnik, dat in elke Classe dien aangaande tot nog toe is gevolgd, met onderhoud van alsulke rechten van Patros naatschap of andern als jemand redelyk zon competees rende.

# 158 Erster Theil. Meuntes Capitel.

verwerfen kann. Werben sie verworfen, so schreitet man zu einer neuen Berathschlagung wegen ber bren dem Magie frate ju empfehlenden Personen. Endlich wählt ber Rir. chenrath von den dren prafentirten, wenn sie gebilligt sind, einen, ben er will, und ber Magistrat hat bas Recht, ihn zu bestätigen. Bon dem Rechte der Dynasten in Holland siehe das Mied. Ges. B. VI, 401. Die Staaten von Holland haben ben 17ten Sept. 1687. verorbnet, bag uns ter dem Rechte der Bestätigung das Recht der Verwers fung begriffen sen. S. das Mied. Ges. 23. IV, 349. Eben dies sezten die Staaten von Oberpfel im Jahr 1748. fest; boch verordneten sie ben 7ten Jul. im Jahr 1754, daß die Drosten in Oberyfel, wenn sie, nach bem ihnen zukommenden Rechte, bie zum Predigtainte ernennten verwürfen, ben Staaten, auf ihr Berlangen, Die Urfachen ihres Berwerfens anzeigen follten. Streitige feiten, die wegen biefes Rechts unter Obrigfeiten entstehn, pflegen an die Staaten gebracht zu werden. Von ber Urt war die Streitigkeit zu Kotterdam im Jahr 1755, Die bas Recht bes Magistrats betraf, jemanden zugleich mit ber einem Rirchenrath ertheilten Erlaubniß, sich wegen Ernennung eines neuen Predigers zu berathschlagen, 318 empfehlen. Ist aber jemand erwählt und confirmirt, so pflegt er drey Sonntage ber Gemeine bffentlich bekannt gemacht zu werden, und wird, wenn niemand etwas eine zuwenden hat, barauf mit gewöhnlichen gottesdienstlichen Feperlichkeiten eingeführt.

§. 123.

Die Sorge für den Sottesdienst und die Ausübung der Gesetze, die Erhaltung der Reinheit in der öffentlichen Religion, die Kirchenordnung, die Verrichtungen und das Amt der Seistlichen betreffend, endlich auch die beständige Aufmerksamkeit, um zu verhüten, daß der Kirche nichts nache

### Von dem Religionszustande in Holland. 159

nachtheiliges erwachse, ist dem Rirchenrathe einer jeden Gemeine, oder Parochie, den Classen und Synos den übertragen.

Eine jede Kirche hat ihren Senat, oder Rirchens rath. Er besteht aus einem oder mehrern Predigern und den Altmännern, das heist, einigen wenigen Glies dern eben dieser Parochie, die entweder von denen schon in diesem Collegio besindlichen Personen, oder von der ganzen Gemeine gewählt werden. Dieses Collegium muß über die Beobachtung der Gesetze, die der Reinigkeit der sehre wegen öffentlich verordnet sind, und über die Kirchens ordnung und richtige Beobachtung aller Kirchenangelegens heiten halten. Der Magistrat hat das Niecht, aus seinem Collegio einige Personen abzuschissen, die zusehen müßen, wie alles betrieben werde. Das Dordrechter Concilium hat dieses Recht, das in einem im Jahr 1586 vorgetragenen Gesetze mit begriffen ist, bestätigt.

Unter bem Mahmen ber Classen werden einige benachbarte Kirchen verstanden, die sich in der Ubsicht mit einander vereinigen, bamit die aus ihnen ernannten Prediger und Alemanner des Jahrs einigemal zu einer bestimmten Zeit zusammen kommen, um sich mit einander zu berathschlagen. Diese Zusammenkunfte haben ben End. zwef, das teben und die lehrmennungen berer Canbidaten, die in die Zahl der Candidaten bes heiligen Predigtamtes aufgenommen werden wollen, ober, wenn sie schon darins nen aufgenommen sind, eine geistliche Bedienung, bie ihnen burch eine rechtmäßige Wahl angetragen ist, begehe ten, zu untersuchen. Die Clagen konnen auch bas Cens surrecht gegen die Prediger ausüben, über Appellatios nen erkennen, (wenn j. B. jemand sich beklagt, daß ber Rirchenrath wider Billigkeit und Gesezze ihn beurtheilt habe),

### 160 Erster Theil. Neuntes Capitel.

habe), Abgeordnete zu einer Provinzialspnode erwählen, neue herauszugebende theologische Bücher censiren, Personen ernennen, die jährlich den Zustand der Kirchen unterssuchen, und dergleichen mehr. In den sämmtlichen Niesderlanden giebt es 53 solcher Clasen.

Provinzialsynoden sind Vereinigungen mehrerer, over aller, Clasen einer Provinz, die beswegen angestellt werden, damit sowol in Unsehung der Appellationen, die von den Aussprüchen der Clagen gemacht werden, etwas festgesest, hiernachst auch wegen berer Ungelegenheiten et was beschloßen werden konne, die jum Vortheile der fammtlichen Claffen gehören. Ben blefen Zusammenkunf. ten finden sich auch Abgeordnete von fremden Kirchen, nemlich folchen, die sich unter der Herrschaft der übrigen Provinzen befinden, und Correspondenten heißen, mit ein, die Seelander und Drentheimer ausgenommen. Es haben viese Abgefandten, bie eine febe Proving schift, das Recht, in Sachen, wovon sie glauben, daß es für die Kirche der ganzen Niederlande miglich sen, zu rathen; aber nicht zu beschließen. Das, was in der Zusammenkunft vorgenommen ist, machen sie ihrer Provinz bekannt. Ein Geistlicher aus ben Clagen bes Bolks, bas ben Convent halten last, prasidirt ben dieser Synode. In ben mehres ften hat der Prafident noch zwen Prediger zur Benhulfe, von denen der eine Aßefor heist, und ber andere bie Verrichtungen eines Aktuarius hat. Die Punkte, worüber man sich berathschlagt, sind in einer gewißen Ordnung aufgeseit, und werben Sazze genannt. Don ben Ges fandten, bie die Stelle ber Staaten vertreten, habe ich schon in bem 119 S. gerebet.

In Seeland werden keine jährliche Synoden gehale ten, auch schikt man von daher zu den übrigen Provinzials synoden

## Von dem Religionszustande in Holland. 161

spnoben keine Abgeordnete. Die Staaten von Seeland haben die Defrete von funf in ihrem lande gehaltenen Coneilien gemißbilligt. Diese konnen die Erlaubniß zur Busommenberufung ber Synoben ertheilen, und die Berhand. lungen, die darauf vorgenommen sind, billigen. Es bes stehn die Synoden aber aus zwen Predigern und Altmans nern aus jeder Claffe, und zwen Gefandten von den Staat ten präsidiren ben dieser Bersammlung. Die Geelander haben noch außer ben Synoben bie Besellschaften der 8 Prediger, die sich auf ben Befehl der Staaten versammlen, und nur wegen der Uppellation, wenn die Fras ge eine abweichende Meynung (haresis) betrift, auf Rosten ber Staaten, übrigens aber auf Unwagen bes Uppellanten, entscheiben. Ben biefen Gefellichaften befinden sich zwen Personen von dem Collegio der Deputits ten der Staaten.

Die Französischen Synoden, die jährlich zwen, mahl gehalten werden sollen, sind, ihrer Einrichtung nach, von den vorigen unterschieden. S. das Dekret der Staaten von Zolland vom 24sten Upril 1732.

#### 6. 124.

Nachdem ich von der Niederländischen Kirche gerestet habe, so gehe ich nun zu den übrigen christlichen Religionen über. Niemand wird zur Unnehmung der öffentlichen kandesreligion gezwungen, nur muß man sich ruhig beweisen. Ein jeder legt von seiner Mennung, in Unsehung der Religion, Gott Rechenschaft ab; aber nicht dem Fürsten. Indesen ist es nicht allen, die einer andern, als der öffentlichen Religion, zugethan sind, erlaubt, andere in ihre Kirchen, dhne Erlaubnis von den Staaten, oder Obrigseiten, erhalten zu haben, aufzunehmen. Unf Borstellung der Hollander und Seelander ist in der Verzugstellung der Hollander und Seelander ist in der Verzugstellung

## 162 Erster Theil. Neuntes Capitel.

sammlung der Staaten, die im Jahr 1651. außerordentslich gehalten ward, im 31sten Urt. verordnet, daß die Rirchen, die geduldet würden, sich still betragen, und keine andere, außer den damahls verstatteten, zugelaßen werden sollten. S. die Akten der Staaten von Zoll. vom 27sten und 28sten Januar 1651. Lisema herstelde Leow. S. 157.

Die Bücher der Socinianer und Zattemisten sind verboten. S. Mied. Ges. B. I, 159. II, 2405. IV, 1040. VI, 393. 395.

#### §. 125.

Uns der Toleranz fliest besonders dieses, daß niemand etwas zu thun, oder vorzunehmen, gezwungen wird, was der Religion, die er öffentlich bekennt, entgegen läuft. Daher werden die Mennoniten, oder wie sie sich lieber nennen, Teleobaptisten, nie zu einem Ende gezwungen, sondern sie werden ben ihrer religiösen Erhärtungsformel, by Mannen waarheid gelaßen.

Man verstattet den tolerirten Kirchen den Gebrauch der Prediger ben ihrem Gottesdienste. Die Quaker und Rheinsdurgischen Brüder haben keine. Den tolerirten Kirchen werden auch die kirchlichen Carimonien nicht untersagt, nur müßen sie sich in so fern zurükziehen, als in Teutschland ben dem sogenannten privat Exercitio der Religion geschieht, welches in den hollandischen Gesezzen bestimmt wird. Sie machen ihre Einrichtung nach der natürlichen Frenheit, die eine jede anskändige und nicht öffentlich verdotene Religion hat, doch behält sich der Staat daben das Necht vor, das ein jeder Fürst, als Fürst, gegen eine jede Gesellschaft von Bürgern, die durch eine Religion entsteht, hat. Der Fürst hat die Jurisdiktion und das Recht,

# Von dem Religionszustande in Holland. 163

Mecht, Gesezze zu ertheilen, wodurch sene eben so gehindert werden, andere zu beleidigen, als sie vor Beleidigungen dadurch geschützt werden. Da es nun einen Theil der Megierung ausmacht, die Form derer Verbindungen zu bestimmen, welche Folgen, die auf die Bürger einen Einsstuß haben, verursachen, so sieht man deutlich, daß die Vorschriften gerecht sind, wodurch diesenigen, die von der destentlichen Religion abgehn, vor dem Magistrate ihre Zeuerathen beschließen müßen. Deswegen hat der Papst Beneditt, der vierzehnte, den 4ten November im Jahr 1741. verordnet, daß in den Niederlanden die Verheuerathungen der Catholiten mit Prostessanten gültig seyn sollen, wenn sie gleich nicht nach der im Tridentinischen Concilio festgesezten Ordnung beschloßen sind.

Nerkeinen andern Unterschied im Privatrechte, als den in den Geseigen angezeigten. Allein im öffentlichen Rechte macht die Verschiedenheit der Religion einen großen Unterschied, indem niemand aus einer tolerirten Rirche zum Ruder des Staats gelaßen wird. Wegen der Römischeatholischen ist dies nicht zu einerlen Zeit festgesezt worden, z. B. auf dem Reichstage zu Oberykel geschahe es auf Dringen ider Generalstaaten den 1. Jun. 1621, zu Swelle endlich den 14. December 1646.

De Vermächtnisse an Kirchen von einer tolerirten Meligion und ihre Urmen, Waisenhäuser und Hospitäler gültig sind, davon hat Bynkershök weltläuftig geredet, und er leugnet, daß man sie für ungültig anzusehn, gesschweige benn, sie ihnen, als Unwürdigen, zu entziehen habe, so lange kein Gesez dawider sen, noch dergleichen Meligionen verboten wären. Undere sind anderer Mennung und führen einen Grund aus dem Römischen Rechte

٤ 2

# 164 Erster Theil. Meuntes Capitel.

an, der jedermann bekannt ist. Indesen, in so fern es jenen Kirchen zum Bortheil gereicht, etwas zu haben, wos von sie die Kosten zur Bestreitung einiger den Urmen zu erweisenden Bortheile hernehmen, und es dem Staate nicht schädlich ist, haben die Staaten von Holland durch einige ertheilte Privilegien dergleichen Bermächtnisse, als miltig, erklärt. Man sehe die Defrete der Staaten von Holland vom 17ten August 1770. und 15ten Jul 1771. Ferner ein Defret der Gener. Staat. im Mied. Ges. B. VI, 355. u. f. f. VII, 37. 567. 585.

#### §. 126.

Go viel von ben Rechten und Obliegenheiten, Die ben tolerirten Rirchen gemein sind. Es sind noch einige übrig, die die Romische Kirche allein hat. Einige Gefesse, die zu ber unruhigen und gefährlichen Zeit, ba die Republik entstand, wider sie gegeben wurden, hat ihre nachmats erlangte Sicherheit und die folgende Zeit milber gemacht. Jest durfen sie Gort auf ihre Urt in der Stille in ihren Kirchen bienen; nur mußen sie sich ber fenerlichen Aufzüge, die außer dem Bezirk berfelben angestellt werden Konnten, ingleichen ber Kleidungen, die sie von den übrigen im Publiko wandelnden Burgern unterscheiden, enthalten, und überall sich in gewißen durch Geseige bezeichneten Grengen halten. Doch ist es an einigen Orten üblich, baß fie jahrlich fur den Schugs eine gewiße Summe Belbes erles gen. S. Rert. Plac. Boet II, 556. Die Bes. ber Ben. Staat, vom 19. Jul. 1730, 25sten Aug. 1735. und 18ten Mov. 1760. Den Pratoren, oder benen Personen, die über die Gesetze halten mußen, haben die Ben. Staat. es nachdrucklich unterfagt, baß fie im geringsten fein Geld nehmen sollen, wodurch sie gehindert werben könnten, bie Gesetze wegen ber einmahl begrenzten Toles

## Von den Religionszustande in Holland. 165

ranz zu übersehen, oder das, was wider die Geseize geschieht, nicht zu bestrafen.

Die Geseze, wodurch die Pflichten der Priester und der übrigen Mitglieder der Kirche gegen den Staat bestimmt werden, sind einander nicht überall gleich. Einige haben die Generalstaaten gegeben, und sie gelten in den kandern, die die sammtlichen Staaten unter sich haben, and dere rühren von besondern Provinzen her. Diese Einriche tungen gehen dahin vornehmlich hinaus, daß die Römische catholische Kirche nicht zur Verringerung der öffentlichen Niederländischen zunehme, ingleichen, daß in derselben nicht etwas vorgenommen oder eingeführt werde, das der Republik Nachtheil zusügen könnte.

Mus dem ersten Grunde ist die Aufhebung der Enterbung oder des ungleichen Schiksaals der Rinder aus Religionshaße entsprungen. Aus eben ber Ursach ist es gekommen, daß die Beuerathen zwischen verschiedenen Religionspartenen schwer gemacht werden, das mit nicht daburch eine häufige Belegenheit zur Beranderung der Religion veranlaßt werde. Mit Recht haben daher die Generalstaaten das Gesez vom 3. Junius 1750, und bie Staaten von Holland vom 24. Jan. 1755, diese Beuerathen betreffend, ertheilt. Dach diesem Gesetze fone nen auch Chezusagen, Die schon ben öffentlichen Aften einverleibet, und in den Kirchen befannt gemacht find, wenn gleich, der eine Theil dawider ist, von dem andern aufgehoben werden. Auch feine Berbindung wird für rechts. fraftig angesehn, wenn bie Meltern bamit unzufrieden sind, und diese ihre Einwilligung nicht bazu erthellen, es muste benn, in bem allgemeinen Gebiete des Staats die Mannsperson 25 und die Weibsperson 20 Jahr, in Zols land bende 25 volle Jahr, alt senn. Zwischen den Hufs geboten, die, den Geseigen nach, von der Kanzel dreymabl geschehn

### 166 Erster Theil. Meuntes Capitel.

geschehn mußen, ober bem lezten, und ber Hochzeit muß eine Zeit von sechs Wochen verstreichen, da in den übrigen Kirchen zwischen dem ersten Aufgebot und der Hochzeit nur vierzehn Tage verfließen durfen. Bon diesem Gesetze wird man nicht fren, wenn man auch zu einer andern Religion übergetreten mare, es mufte benn feit ber Religionsveranderung ein Jahr verfloßen senn. Man sehe bas Defret ber Staaten von Holland vom Monath Man des Jahrs 1775. einen gewißen Sall in Gouda bes treffend, ingleichen das Mied. Gef. B. VII, 635. Mis litair : und burgerliche Wurden gehn sogleich, als dergleis chen Heuerathen geschloßen werben, verlohren. febe bas Bef. ber Ben. Staat. vom 7ten Mary 1738. und x 1 ten Man 1739. Es haben auch solche Berheuerathete Das Recht der Gemeinschaft der Guter, das soges nannte Recht der Aussteuer (Witthum) und Fähige feit aus einem Testamente der grau zu erben, u. f.w. शांकिर.

In Zolland beweist man, bes Staats wegen, ben Unnehmung der Priester eine große Vorsichtigkeit. Darun, ter versteht man vornemlich, daß nicht den Zullen, Breven und Mandaten des Papsts, des Collnischen Botschafters, des Internuntius von Brüßel, oder irgend einer geistlichen Obrigseit, wider Wißen und Willen der deputirten Staaten, oder Bürgermeister derer Städte, die das Negiment haben, denen sie auchentisch eingereicht werden müßen, Gehorsam geleistet werde. Wenn diese binnen vierzehn Tagen, nachdem dem Prätor ein Exemplar davon eingereicht ist, diese Verordnungen nicht mißbilligen, so dürsen sich die Priester nach denselben richten. Man nimt auch eher keinen Priester an, die er heilig versichert hat, daß, nach seiner Religion, Zusagen, die einem Menschen, der nicht von derselben ist, gegeben sind, nicht

# Won dem Religionszustande in Holland. 167

ri ht gebrochen werden können, daß auch weder der Papst, noch sonst eine geistliche Obrigkeit das Recht habe, einen Bürger von den Pflichten, die er gegen den Staat hat, toszusprechen, daß er hingegen die Ehrerbietung gegen die Geszie und Obrigkeit aus allen Kräften anpreisen wolle. S. d. Ges. d. Holl. v. 21. Sept. 1730. Das, was den 25 Sept. 1728 zu Nom zur Ehre Gregors des sierbenten (deßen Gedächtniß keinem Volke weniger, als den Teutschen, heilig seyn kann) niedergesezt ist, haben die Staaten von Holland, in ihrem lande zu befolgen, den 20 Sept. 1730 ernstlich verboten.

Micht ganz neu ist bas Gesez ber Staaten von Hole land vom vierten Man 1655, und ber Generalstaaten v. 14 Octobr. eben bieses Jahrs, hiernachst ber Proving Weldern, Friesland und Oberpfiel, wonach sowol ben Momisch scatholischen Burgern unter einer harten Strafe verbothen wird, ihre Guter ben Kirchen, Mondy, und Monnenflöstern und heiligen Schägen zu vermachen, hiers nachst die Vermachtnife, die von Ueltern auf geistliche Personen kommen, nach ihrem Tode, an die nachsten Ers ben kommen, wenn sie ohne Testament sterben. Es finden sich wegen der Auslegung dieses ganzen Gesezzes nicht wenig Bedenklichkeiten, wovon man die Untersuchungen, die in die Miederl. Jahrb. v. 1770 eingerüft sind, S. 940 u. f. f. nachsehn kann. Des Rays. Carl, des fünften, Ges. v. 19 Octobr. 1520 schliest die Rirchen, Closter und geistlichen Personen von dem Riechte unbes wegliche Guter zu erlangen aus, und die Gener. Staaten haben b. 2 Mov. 1744 befohlen, daß es in dem Gebiete der Republik seine Kraft haben soll. Die Testamente, die Zollandische Lehne betreffen, mußen ben dem Zofe von Zolland niedergelegt werden. Die sogenannten Säkulargeistlichen erhalten bas Recht, Testamente zu machen,

# 168 Erster Theil. Neuntes Capitel.

machen, durch ein Privilegium, und in Zolland ist ihnen vorgeschrieben, daß sie vor zwen Räthen vom Zose von Zolland das Testament aussezien müßen, welche dazür Sorge tragen, daß nichts den Gesezien zuwider geschieht. M. s. das Dekr. der Staat. v. Holl. v. 13 Man 1734 und 17 Jun. 1741. Auf gleiche Weise haben die Gener. Staaten den 14 Dec. 1744 beschloßen, daß ein solches Testament vor zwen Abgeordneten des Raths von Braddant gemacht, oder ihnen geliefert wird, damit sie es bildigen. M. s. ferner das Dekret der Staat. v. Holl. im Vied. Ges. 23. VII, 580.

### §. 127.

Man barf übrigens es nicht übergehn, baß bie Ros mischcatholische Rirche, die sich in den Niederlanden befindet, in zwen Theile zerfalle, von denen der eine dem Romischen Hofe nicht zugethan ist. Dieser sagt aber, baß er nicht wegen der Mennungen des Jansenius, sondern in Unsehung bes dem Papste schuldigen Gehorsams von der andern Parten abgehe, welche in Unsehung der Parochien und der dazu gehörigen Unzahl von Menschen starker, als er, ist. Er hat sich nemlich nicht bereden lassen wollen, daß er die Rechte des Bischofs und Capitels von Uerrecht für aufgehoben erkannt, und zugegeben hatte, daß die Uetrechter Dioces in die Form einer foges nannten bloßen Mission gebracht würde. Er hat übers dem seit dem Jahr 1719 von der Constitution des Papste Clemens, des eilften, die die Bulle Uniger nitus beift, an ein Concilium ber gangen Rirche appellirt, und im Jahr 1726 eine neue Provocation angestellt. So ist es gekommen, daß er seine Ungelegenheiten unter Uns führung des Erzbischofs von Uetrecht besonders zu bes treiben fortfährt. In der Synode im Jahr 1763 bemuhte er sich, es dahin zu bringen, daß man glauben mögte,

### Won dem Religionezustande in Holland. 169

mögte, er habe, indem er das, was er gethan hätte, der Reihe nach anführte, die Trennung nicht durch seine Schuld verursacht. M. s. die Acta et decreta Synodic Cleri B. Cathol. Ultrajectensis vom Mon. Sept. 1763. Daselbst werden auf der 21 S. die tehren angeführt, worüber mit den Rom. Catholischen gestritten wird. Die Staaten verstatten aber keiner dieser benden Parcenen eine Unterdrüffung der andern in ihrem lande.

#### §. 128.

So viel von den Ungelegenheiten ber chrifflichen Rieche in den Miederlanden. Bon ben Juden merke ich an, daß sie nicht allein gedulbet werben, sondern ihre Umstang be, fast schon vom Unfange ber Republik an, wegen ber ihnen im Großen und Kleinen verstatteten Handlung, vorzüglich in Umfterdam, geblühet haben. Gie haben eis nen frenen Gottesbienst, boch geht bies nicht so weit, bag fie bas, mas die Befegge ber Republif verbieten, wenn es gleich Moses verstattet hat, thun burften. Daher ift ihnen die Polygamie und die Zeuerath in der Verwandschaft, weil die Gesezze es verbieten, untersagt, und sie werden in Holland burch ein Gesez, bas die Staat ten im Jahr 1580 gegeben haben, und bie politische Ordnung heift, gebunden. G. b. Detr. b. Staat. v. Zoll. v. 30. Sept. 1656. v. 14. Man 1712. u. d. Gen. Staat. b. 30. Jun. 1703. Eben so mußen sie thre Heurathscontrafte vor bem Magistrat schließen. wie die mihresten Bolfer ben Juden eine besondere Ep desformel vorgeschrieben haben; so thun dies auch die Zollander. Sie steht in dem Miederl. Ges. B. V, 980.

# Erster Theil. Zehntes Capitel.

### Das zehnte Capitel.

Duellen ber Mahrung und ber Glutsguter. Zuerft von ber Schiffahrt.

#### ý. 129.

Dachdem wir die Mittel kennen gelernt haben, die auf die Vervollkommnung des Verstandes und Herzens ab. zweffen, so gehe ich zu ben öffentlichen Mitteln, wodurch die Burger in ben Stand gesetzt werben, Unterhalt und Glufsguter zu erhalten, über. Wir haben in dem 61. g. gesehn, daß Mothwendigkeit ber Urbeit von den altesten Zeiten her die Einwohner arbeitsam gemacht habe. Durch eben diesen Untrieb und bagu noch kommende Erziehung, Bewohnheit, und Hofnung eines sich zu verschaffenden bequemern lebens, wird jest ber grofte Theil ber Einwohner gur Industrie gereigt.

Das land giebt keinen hinlanglichen Stoff jum Unterhalt (§. 41.), ingleichen solche Arbeiten, die man mit der Hand und durch die Kunst verrichtet. Auch das bes nachbarte Meer und bie Rluge nahren die Ginwohner und bereichern fie.

Die Menge ber Seeen und Fluge in ben Mieberlanden hat bie Einwohner schon seit langen Zeiten zur Fischeren und Schiffahrt begierig gemacht. Durch ble Schiffahrt bahnten sie sich einen Weg zu einem gegenseitigen Handel. In altern Zeiten scheinen sie auch nach Britannien ges gangen zu senn. Wenigstens hat ihr Handel mit ben Engs landern in dem 13. und 14. Jahrhunderte geblüht. Mieris Samml. d. Urkund. I, 446. II, 137. 504.

MI, 383. Von dem Portugiesischen Zandel s. ebenbaselbst S. 555.

Im 13. Jahrhunderte machten viele Städte ein Bundniß, welches von der Zanse, welches Gesellschaft bedeutet, seinen Nahmen führte. Der so einträgliche Ges winnst, ben die, die biesen Bund gemacht hatten, aus ber Handlung mit ben mitternächtlichen Volkern jos gen, überredete auch die Miederlander, daß sie mit ihnen genieinschaftliche Sache machten. Die Niederlandischen Stadte, die an dieser Gesellschaft Theil nahmen, werden in ben Berzeichnißen ber Bunbniße mit Zaquin, dem Rönige von Morwegen, und dem Rönig von Dannemark, Waldemar dem dritten, von Dumis bar in seinem Deventer I, 540 genannt, von dem sie Mieris in der Samml. d. Urkund. III, 250 u. f. f. and führt. G. ferner Pontans Gesch. v. Geldern G. 290. Man rechnet bahin Campen, Deventer, Uetrecht, Zwolle, Zakelt, Gröningen, Zütphen, Breda, Middelburg, Arnemuiden, Barderwyt, Zirits Elburg, Staveren, Dordrecht und 21m sterdam.

Im-14. und 15. Jahrhunderte gab der Nuzen, den der Zeringsfang verschafte, einen neuen Untrieb, die See zu befahren. Um meisten aber slöste die Hitze des dürgerlichen Kriegs den Einwohnern einen Eifer zur Schiffsahrt ein. Die Gefahr selbst richtete den Muth auf. Man versuchte damahls, mancherlen Derter, die fast allein den Portugiesen und Spaniern befannt, den übrigen Europäern aber unbekannt waren, zu befahren. S. Grotius Gesch. B. 4. und 5. Jene kühne und unglükliche Fahrt von Zeemskerk sigte ganz Europa, was die unermüderte Tapferkeit des Hollanders vermöge, wenn sich nicht die Matur selbst seinem Unternehmen widersezt. In kurzer

## 172 Eister Theil. Zehntes Capitel.

Zeit kam es dahin, baf bie Hollander ben schon lange in ber Schiffarth geubten Mationen glichen, oder sie vielmehr übertrafen.

#### §. 130.

Man kann heutiges Tages bie Schiffahrt ber Dies berlander von einer boppelten Seite betrachten. theils innerhalb ber Grenzen ber Dieberlande und bereiniaten Provinzen in Europa getrieben, theils außerhalb berfels ben ausgedebnt. Die erstere ernahrt eine große Menge von Einwohnern, fest fie in Bewegung, und floßt ben Personen mannlichen Geschlechts von Jugend an einen Trieb gur Schiffahrt ein, fo, daß, wenn fie heranwache sen, sie auf dem Meere in den Schiffen nugliche Dienste verrichten konnen. Die lettere Urt von Schiffahrt tauscht theils vermittelft des Meers, theils der Fluge die Diederlandischen Waaren mit ben auslandischen um. Daß bene de Urten so weit, als möglich, ausgebehnt werden, erfodert das privat und öffentliche Intereße. Das Privats interefe befordert sie, indem sie den Raufleuten, die jum Schiffbau caugliches Holz, andere Schiffsmaterialien, und jum tebensunterhait erforderliche Dinge zuführen, hier nachst den Schiffsbeuleuten, Schmieden, Seilern, des nen, bie Segeltuch verfertigen und es farben, ben Steuers leuten, Schiffern, Matrofen, Lotfen, benen, die Schife fe vermiethen und aßekutiren u. s. f. nüzzlich wird, insoe fern sie bas Seefahren immer weiter ausbehnt, bie Huss lander ins land zieht, die Einwohrer von der Kaulheit, Urmuth, die mancherlen andere Uebel erzeugt, entfernt, und es macht, daß auswärtige Bolker, indem sie von den Schiffen und Arbeitsamkeit ber Mieterlander Gebrauch machen, Mangel leiden, warend begen die Republik blus bet, endlich, daß die Bürger auch von den entferntesten Theilen ber Erbe ber Belb einnehmen, gleichsam als einen noth

nothwendigen Tribut, der zumahl, in Unsehung der Republik, sehr ansehnlich ist.

#### §. 131.

Alls die Schiffahrt zur See sich auf eine merkliche Art auszuzeichnen ansing, so zeigten sich ihr vier Bortheile, x) daß man unbekannte länder entdeckte, 2) daß man durch Berdingung der Schiffe und aus der Fracht sich Gewinst machte, 3) daß man die Fischeren zur See zu einem Gegenstande des Handels machte, 4) daß man von verschiedenen Gegenden her vermittelst der Schiffe Waaren ins Vaterland einführte, von da weiter brächte, oder aus dem lande, wo sie erzeugt, oder zubereitet sind, in das, wohin es die niederländischen Kausseute für gut befänden, gerades Weges einführte.

Diele ben übrigen Europäern unbefannte lander haben bie Mieberlander zuerst geschen und bekannt gemacht. Ein Theil berfelben ift min von andern Nationen auch gefebn und befahren, und so nach und nach bekannter gewordens ein andrer aber ist bis auf diesen Tag weder in Besigg genommen, noch häufig besucht worden. Mouholland, Meuseeland, die um Meuguinea liegenden lander, die Meerenge le Maire, Spizbergen haben die Mieders lander ben Europhern querft bekannt gemacht. auch die ersten gewesen, welche im Jahr 1594 1595. 1596. eine Durchfahrt burch bas mitternächtliche Meer nach Dits indien versucht haben. S. Grotius Gesch. 4. und 5. B. Bor Gesch. 31. B. S. 867, und 34. B. S. 337. Haak Vokius Differtation von einer durch Morden nach Indien und Japan zu eröfnenden Schiffahrt. So haben auch die Staaten von Holland ben 13. Man im Jahr 1594. beschloßen, ein Schreiben an alle Regens ten abgehn zu laßen, worinn sie sie ersuchten, die Schiffe,

# 174 Erster Theil. Zehntes Capitel.

Die verschiedene Meere burchstrichen, und ben Sandel weis ter auszubreiten suchten, gutig zu behandeln. Dem, der dies fen Weg entbeffen wurde, versprachen bie Generalstaaten im Jahr 1596. fünf und zwanzig tausend Gulden, und eine zwenjährige Frenheit von allen Bollabgaben. Sluf war aber ihrem Wunsche entgegen. Machdem die Miederlander auf eben bem Wege, ben bie Spanier nehe men, nach Indien gegangen waren, so errichteten sie, durch gluflichen Fortgang angefeuert, eine Gesellschaft, welcher die Generalstaaten ein ausschließendes Privilegium über den Indischen Zandel ertheilten. Daburch fam es, baß die Machforschung nach einer Farth burch Mitter. nacht nach Indien vernachläßiget ward, theils weil sie nur nicht so nothwendig war, theils weil sie eben dieser Indie schen Gesellschaft gefährlich zu senn schien. Ullein im Jahr 1665. soll ben Generalstaaten von einigen Personen eine Bittschrift übergeben worden senn, bag ihnen ein Pris vilegium auf 25 Jahr ertheilt wurde, burch die mitters nachtlichen Gegenden einen Weg nach ben Tartarn, Chis nesern und Japaniern zu suchen, und wenn er gefunden ware, einen Handel mit den bortigen Inseln und landern bis zu bem Wendetreise des Rrebses, oder zum 23 Grad. treiben zu burfen, auch eben bie Rechte baselbit zu genießen, Die bie Indische Gesellschaft in ihrem Gebiete bat. Dieser Unschlag ging aber nicht durch: benn im Jahr 1614 den 27. Mary hatte man benenjenigen, bie einen neuen Weg, Hafen und land entdeffen wurden, bas Recht versprochen, die entbekten Derter viermahl befahren zu burfen, von welchem alle übrige Burger ausgeschloßen senn sollten, und daselbst Handlung zu treiben. S. das Mied. Ges. B. I, 563.

§. 132.

Von den Fischeren und Kauffarden Schiffen, werde ich unten bequemer reden konnen.

Allein an der Zahl der Frachtschiffe, die an aus wärtige Nationen verdungen werden, übertreffen die Nies derländer alle Bölker, zumahl alsdenn, wenn unter auss wärtigen Nationen Krieg geführt wird. Bon diesen werden einige im Sediete der Republik von Grund aus gebauet und mit allen Seräthschaften und Schiffsleuten versehn, andere werden ben eben den Nationen, an welche die Schiffe verdungen werden, auf Kosten Niederländischer Kausseute verfertigt und segelsertig gemacht. Die leztere Art der Berdingung ist nur für wenig Personen vorcheils haft, und weniger ergiebig für den Staat, als die erste; ja zuweilen wird sie ihm so gar nachtheilig.

#### §. 13,3.

Man hohlt Holz und alle andere Schiffsmaterialien bon den Gegenden, wo sie entstehn, oder zuerst versertigt werden, gerades Weges her. Durch den alten Handel, in welchem die Niederlander mit den Nordlichen Volkern und den Teutschen stehn, erhalten sie es, daß sie theils das beste Holz und die nothigsten Geräthschaften sur einen geringern Preis, als die Volker, die sie ihnen wieder abnehmen, erhalten, theils daß sie sie sie in ihren offentlichen und privat Hafen stets bereit liegen haben. Es fehlt ihnen auch nicht an Vau und Arbeitsleuten, die schnell und so wohlseil, als möglich, dauerhafte Fahrzeuge verfertigen.

Die Form der Miederlandischen Schiffe, die von der Form der Englischen ein wenig abgeht, macht die Beschaffenheit der Miederlandischen Kusten nothwendig. Ihre Berfertigung lehren die Schriften des Wirsen und Zweinsdrecht. Diesenigen, die zu Amsterdam und Zaardam gebauet werden, erfodern viel Mühe, um vom Stapel geslassen werden zu konnen, woran die morastige Gegend an dem so genannten Pampus Ursach ist. Die großen Schisse werden

# 176 Erster Theil. Zehntes Capitel.

werden mit nicht wenig Zeit und Kosten in die See gelaßen. Ben einem Kriegsschiffe soll es an die 1,057 Gulden betragen, wenn es vom Stapel laufet.

#### §. 134.

Die Schiffahrt wird durch öffentliche Einrichtungen und Gesetze befördert. Diese Mittel zielen vornemlich bahin ab, daß die Beschwerden und Gesahren der Sees sahrenden, die von fremden Bölkern, oder von der See, verursacht werden, vermindert werden sollen, und daß man zu Hause an Matrosen und Schiffsleuten keinen Mangel habe.

### §. 135.

Die Niederländischen Hafen und Schiffspläzze haben eine beschwerliche Einfahrt. Doch der Hafen von Oliese singen ist zu aller Zeit des Jahrs zur Einfahrt bequem.

Man hulft aber ber Gefahr berer, die an den Rusten landen, oder daran vorben seegeln, theils durch Zeichen, die die seichten Derter und Rusten bezeichnen, theils durch solche Personen ab, die die niedrigen Gegenden kennen, ingleichen durch Geseze, die den im Schiffbruch verlohren gehenden Gutern Sicherheit verschaffen. Die gefährlichen Derter werden durch Jäßer an den Rusten angezeigt. Zeuer, das zur Nachtzeit, bisweilen auch am Tage, an einigen Dertern auf öffentliche Rosten, an andern auf Rosten der Gemeinheiten und Dynastien angezündet wird, zeigt denen, die an der Ruste von Holland, der Fahrt wegen ungewis sind, den Weg, den sie zu halten haben.

Bewährte und geschworne Lotsen sind stets fertig, benen anlandenden den Weg zu zeigen. Ihre Rechte und Pflichten, die Gegenden, wozu sie angenommen, und wie

sesezze genau. S. die Gesezze v. Jahr 1638. 1668 1680. 1689. 1705. v. 14 Aug. 1706. S. d. Mied. Ges. B. Ul, 1286. IV, 992. V, 1528. Ueber ihre Ausschrung und Streitigkeiten richtet die Obrigkeit, welche gewöhnlich Commisarien van de Pilotage heist.

Denen Schiffen, bie an ben Rusten scheitern, zu Hule fe zu kommen, verlangt die Menschlichkeit, die durch die Hollandischen Gesezze sehr empfohlen wird. Damit aber ben Waaren, Schiffsleuten, oder Schiffen selbst, unter dem anständigen Vorwande einer zu leistenden Hulfe kein Schade zugefügt werde, so ist Todesstrafe wider dieses nigen festgesezt, die wider Willen des Steuermanns, oder der Schiffsleute, die Hand an das nothleidende Schiff, seine Unker und Seile zu legen, sich unterstehn. die, die auf ihr Bitten zur Rettung des Schiffs herben. kommen, durfen unter harter leibesstrafe wider ihren Wils len nichts vornehmen. Denn zu verhindern, daß niemand aus dem Verlufte der Schiffbruchlekbenden Beute mache, sind die Geseize vom Kon. Philipp, dem zweyten, b, 15 Man 1574. von ben Staat. v. Seeland v. 14 Jul. 1751. von den Staat. v. Zolland v. 22 Jul. 1772 gegeben worden. Werden Guter, die im Schiff. bruche verlohren gegangen sind, aufgefunden, so müßen sie in Abwesenheit ihres Herrn, des Schiffers, oder eines andern, der sie an Ort und Stelle bringen konnte, in Holland sogleich der nächsten Obrigkeit eingeliefert werden, die sie in ben Zeitungen bekannt machen last, und bem Eigenthus mer, wenn er sich binnen 14 Tagen meldet, und sein Eis genthumsrecht beweisen kann, wieder eingehandigt wer-Findet er sich nach dieser Zeit nicht, so bekommt sie der Rentmeister der außerordentlichen Linkunfte des ziskus (Rentmeester van den Epargnes), der fie,

sie, als im Schiffbruch verlohren gegangene Sachen (Zeedrift), in Verwahrung nimt, oder die, die nicht aufbehalten werden konnen, verkauft, und den Preis da von dem Eigenthumer innerhalb eines Jahres und sechs Mochen (welches der in Holland zur Wiedererhaltung gewohnliche Termin, und in Geeland durch ein Gefest festgesezt ist), wenn er sich legitimiret, zukommen last. In bem angezeigten Gesetze giebt ber Kon. Philipp, ber zwente, die tenen, die die Guter aufbewahren, schuldige Belohnung so an, daß, nach berechneten Unkosten, von hunbert Gulben, bie bie aufbewahrten Waaren werth find, funfzig abgegeben werben, baß, wenn ber Preis zwischen 100 und 400 Gulben ift, ber vierte Theil, und ist et über 400 Gulben, alsbenn 100 Gulben gegeben werden. Wer mit diefer Belohnung nicht zufrieden ift, kann die Gache an den Zof von Zolland bringen. S. d. Ges. v. Holl. v. 2 Decemb. 1663. In Friesland wird ber brite te Theil, nach Abzug der Kosten gegeben. Bon dem heutigen Rechte in Seeland sehe man bas angef. Ges. ben 20 Urtif. In Zolland entscheibet man bergleichen Streis tigkeiten, so wie es billig und Recht zu senn scheinet, ohne Uppellation. Db man sich hierben bes Retorsionsrechtes bedienen konne, muß das Bolkerrecht entscheiben, und gehört nicht hieher. Der Eigenthumer, der seine Sachen nach einem Jahre in Friesland zurükfodert, wird abgewiesen, und sie fallen bem Fiskus zu. In Seeland werden sie nach Verlauf eines Jahres und eines Tages bem öffentlichen Schazze, oder den Bürgern, die das Recht des Fiskus haben, zugeschlagen. S. das Mied. Ges. 23. IV, 997. Da in Holland die Geseize biese Berjahrung nicht ausbruflich bestimmen, so scheint ben einem zweifelhaften Falle dies zwar das Unternehmen wider den Fiskus nicht zu begunstigen, allein doch durch bas Unsehn sehr ansehnlicher Manner als ausgemacht angesehn

gesehn werden zu können, daß ein Eigenchumsherr, wenn ihm zumahl kein Vorwurf einer großen Nachläßigkeit ges macht werden kann, und er einen Theil des Werths der ausbewahrten Güter anbietet, nach einem Jahre nicht leicht abschlägliche Untwort bekömmt. Diese Urt des Geswinstes von Seiten des öffentlichen Schazzes ist sehr gesring, wenn man ihn mit den auserlesenen Wohlthaten vergleicht, die aus öffentlicher Frenzedigkeit an verunglükste Ausländer und Bürger ertheilt werden. Das Edikt, das der Durchlaucht. Prinz von Oranien, Wilsbelm, der vierte, den 30 Sept. 1750, die Sachen der auf der See Verunglükten, die an die Insel Ameland getrieben werden, betressend, gegeben hat, ist voll von Süste gegen Unglükliche. M. s. d. Nied. Ges. B. VII, 1069.

### §. 136.

Die Rechte der Schiffspatrone und der Schiffer, des nen sie die Schiffe anvertrauen, bestimmen theils besons dere Gesezze, als z. B. die Amsterdammer, theils die allgemeinen vom Rayser Carl, dem fünften, im Jahr 1551. und Philipp, dem zweyten, im Jahr 1563, ingleichen vom 20. Jan. 1570. Sinige werden von Byns Einige ausländische Bes tershoet sehr gelehrt erläutert. seize kommen mit den Niederlandischen über das Recht eis nes Schiffers, das Schiff und die Ausrustung deßelben zu einem Pfande zu sezzen, daß es also auf Gefahr des Creditors, ber baber sich eine höhere Zinse angeloben last, fabrt, überein; eben jo über ben Schaben, ben allein bie Eigenthumer ber Schiffsguter tragen, oder ber ihm und bem Herrn bes Schiffs gemein ift. Daß, wider die Borschriften des Rom. Rechts, in Holland viele Schiffspas trone durch den Contrakt des Schiffers nicht in solidum gebunden werden, halt Grotius in d. B. be Jure B. et P. 11, 11, 13. für natürliches Recht.

M 2

# 180 Erster Theil. Zehntes Capitel.

Die Personen, die sich fur die Gefahren ber Uebers fahrt, sowohl in der Republik, als auswärtig verburgen (2(kekuradeurs), treiben eine ergiebige und daher den Ulten unbekannte Urt bes Handels. Die Generalstaas ten haben, insonderheit im Jahr 1629, ein gewißes Cols legium festgesezt, dem die Schiffer, ehe sie aus den Hafen der Republik ausliefen, ihren Borsaz bekannt machen, und für einen durch die Gefezze bestimmten Preis die Gicher. beit der Jahrt erkaufen sollten. Uuf diese Urt glaubte man es babin bringen ju konnen, baß bie vereinigten Staaten der Nothwendigkeit, zu dem bewafneten Schuzz der Schiffahrt große Rosten verwenden zu mußen, entledigt werden wurden. Man entwarf einen Plan, wornach ber zu entrichtende Preis bestimmt werden sollte, und sandte ihn den Provinzen zu. Es ließen sich aber nicht alle dazu bereden, und er ging nicht durch, da er den Kausseuten, die die Frenheit lieben, auch nicht gefiel. Daher wird diese Sache jest als eine Privatsache betrieben. Die Ber fehle in Unsehung dieses Contrafts sind von verschiedenen verschiedentlich vorgeschlagen worden. Die Frieslander haben einige allgemeine bekannt gemacht, die für alle Burger bienen follten. Besondere Geseize hat Middelburg, Amsterdam und Kotterdam ertheilt. In diesen dren Stabten sind offentliche Obrigfeiten angestellt (Ramers van Afurantie), die über solche Ungelegenheiten über haupt erkennen und beschließen. Als man ungewis war, ob eine solche Sache, wenn die Ußekuradeurs an verschies denen Dertern wohnten, an den Zof von Holland gebracht werden konnte? so verstatteten die Staaten von Holland den 12. Jul. 1736, daß die contrahirenden Theile in die Contrakte, die darüber ausgestellt zu werden pflegen, mit einrükken sollten, daß sie sich freywillig der Jurisdiktion eines in einer gewißen Stadt

Stadt zur Erkänntniß über dergleichen Sachen gesezten Obrigkeit unterwerfen wollten.

Uebrigens verbieten die Gesetze ber Republik mit Necht, die Schiffe feindlicher Nationen zu aßekuriren.

### Das eilfte Capitel. Von dem Seefisch fang.

#### §. 137.

Unter den ältesten Quellen der Glücksgüter hat in Holland der Seefischfang bennahe den ersten Plaz bes hauptet. Er ist in neuern Zeiten in den großen und kleisnen und den Walfischfang eingetheilt worden.

Die Zeringe, deren Fang der große genennt wird, haben sich von den Danischen und Schwedischen Rus sten nach den Britannischen hingemacht. Nachdem im 14 Jahrhunderte Bokkelsen und Biervlier die Kunst erfunden haben, sie auszunehmen und in Salz einzumas chen und in Gefäßen aufzuheben, ingleichen nachdem man im Jahr 1416 zu Zoorn das erste große Mezz gestrift. hatte, so fing diese Urt des Fischfangs besonders an, den Fleiß der Hollander in Bewegung zu sezzen, und sie zu bes Daher hieß er unter der Regierung Rayser reichern. Carl, des fünften, die Zauptnahrung der Einwohr ner (Zooftneering). Allein seit 30. Jahren hat sowohl die in England errichtete Gischfangsgesellschaft, als auch bas Verbot wider die Einfuhr in die benachbarten Ges genden von Brabant, Preußen, Frankreich und bie Bemuhung ver Schweden diesem Fischhandel sehr geschas bet. Es trägt auch nicht wenig zur Verminderung des Ges mins

### 182 Erster Theil. Eilftes Capitel.

winstes ber gestiegene Preiß ber Tonnen und ber ben Schiffs. leuten und Fischern zu ertheilenden Lebensmittel ben.

Dieses hat es gemacht, daß in bem Jahre 1775 und 1776 die Staaten von Zolland auf jedes einzelne zum Fischfang bestimmte Schiff 500 Gulden, und im Jahr 1777 vierhundert Gulben aussesten, um ben Schiffs, patronen einige Erleichterung zu verschaffen. Im Jahr 1752 seegelten aus Holland 249 Schiffe, allein seit 1760. bis 1778 nicht mehr, als 179, und weniger, als 134, in beren jeglichem sich gewöhnlich 12 Menschen befinden. Um das Jahr 1553 rustete allein die Stadt Enkhuisen 340 Schiffe aus. Den Gewinnst, ben biese Fischeren bringt, glaubt man bochstens des Jahrs auf eine Million Er kommt also ben weis Gulden anschlagen zu konnen. tem nicht an ben, den, wie Wagenaer in der Gesch. d. Vaterlandes X, 42. anführt, die Hollandischen Gesandten im Jahr 1610 dem König Jakob dem ersten von Großbritannien benannt haben follen. Die Beringe, Die man borrt, pflegen vom Monath September an gefan. gen zu werden. Ich will nur nebenben anführen, daß im Jahr 1757 die Schiffe 16,300,000 Stuff bavon nach Catwyt, und 4,550,000 nach Moordwich gebracht haben.

#### §. 138.

Es kann verschiedenen Ursachen zugeschrieben werden, daß die Hollander diese Art des Fischsangs lange Zeit, gleiches sam als ein Eigenthum, beseßen haben, und noch bis auf diesen Tag die darinn wetteifernden Nachbahrn in Unsehung der Größe deßelben übertreffen, insonderheit in der Kunst, mit der sie subereiten, dem geringen Auswande, den sie daben machen, endlich auch den Gesezen, Privilegien und diffentlichen Einrichtungen.

Die Hollander wisen die Heringe mit der größten Gesschwindigkeit, die dieser Fischsang überhaupt erfodert, ausstunehmen, zu salzen und in Tonnen einzupökeln, deren Aussuhr, ihrer Güte wegen, verboten ist. Dadurch daß sie alles mit so wenigen Rosten, als möglich, verrichten, vermehren sie den Gewinnst, und schrekken die zur Nachsahmung begierigen, aber nicht auf gleiche Art mäßigen, durch die Rleinheit des Gewinnstes ab.

Seit langen Zeiten hat may viel defentliche Einrichstungen gemacht, um diesem Fischkange aufzuhelfen. Sie zielen dahin ab, daß 1) das Recht, Heringe zu fangen, in Schuz genommen wird, 2) das Recht, sie in die lander derer in gutem Vernehmen stehenden Volker einzusühren, erhalten wird, 3) daß die von den Hollandern gefangenen und eingesalzenen Heringe die übrigen übertreffen, und deswegen von Ausländern besto begieriger gekauft werden, 4) daß aus Holland dem Fischfange der Ausländer keine Hilfsmittel dargereicht werden.

#### §. 139.

Das Recht, an ben Usern von Großbritannien zu fischen, gründet sich auf der Frenheit des Meers, und den alten Verträgen, die mit den Königen von England und Schottland gemacht sind. Eben so haben die Gesneralstaaten den 10 Man im Jahr 1623 verboten, den an der Hollandischen Küste sischenden Schottlandern gewaltsthätig zu begegnen. Diesen langen und ruhigen Vesiz siorzten die Könige aus dem Hause Stuart. Die Hollander haben ihr Necht aber durch die Fortsetzung und Beschützung ihres Besitzes selbst sich auch nach der Erregung dieses Streits versichert. Grotius hat das Werk des Selden von der Sperrung des Meers nicht widerlegt, nicht, weil er es nicht gefonnt hätte, sondern, weil er nicht eben die

### 184 Erster Theil. Eilftes Capitel.

vachten, zu widerlegen, die er hatte, die Schrift von der Frezheit auf dem Meere, herauszugeben.

Da auch eine große Menge Heringe über die **Elbe** und **Weser** geschift werden, so hat man mit der Stadt Zamburg im Jahr 1609 den 22 Man einen Vertrag gemacht, daß sie nicht verstatten mögte, daß die Heringe, wovon man nicht gewis weiß, daß sie nicht vor dem 25 Junius gefangen sind, innerhalb ihres Gebiets verkauft werden.

#### §. 140.

Mach ben Gesetzen darf kein Fischer vor dem 24 Jus nius ein Mez auswerfen. Sie verbieren auch Heringe ben den Felsen von Zitland, Irland und Morwegen zu fangen, zu kaufen, nach Zolland einzuführen, und, von ben Hollandern eingefalzen, mit folden, die von Bergen und Schottland fommen, zu vermischen. dem 24 Jun. gefangenen dürfen nicht eher verkauft were ben, ehe sie zehn Tage hindurch gesalzen sind. Die Bes schaffenheit und Grife der Faßer bestimmen sie auch. G. Mied. Ges. B. VI, 1431. Diese und abuliche Geseige zielen dahin ab, daß, da die Hollander die von ihnen zus bereiteten Heringe in besonderm Werthe sorgfältig zu erhalren fortfahren, sie badurch von allen Seiten her die Räufer an sich lokken. Dazu kommt noch ein besonderes in Holland errichtetes Collegium, bas den Namen Com mißarißen van de groote Vischery, welches für diese Fischeren beständig Sorge tragen muß, und Edifte, wie die Zeitumstände sie erfodern, herausgiebt, dergleichen es im Jahr 1766 mehrere henljame gegeben hat.

Damit aber auch nicht der Eigennuz ber Privatpers sonen dem Vortheil, den die Schiffspatronen und der Staat

Staat ans dieser Urt des Fischfangs ziehn, Ubbruch thue, und den Auswärtigen zusühre, so dürfen keine Tonnen und Fischergeräthschaften, Salz und dergleichen ausgefahren werden, Schiffsleute und Fischer aber ben Auswärtigen keine Dienste nehmen. S. d. Mied. Ges. 23. V, 1586. IV, 1731. VII, 613. 1574.

Die Frenheit von Zollabgaben, die die Generalstaaten den 9 Man im Jahr 1750 eingeräumt haben, ist bis auf den 1 Jan. 1781 verlängert worden.

#### §. 141.

Die nicht gluflich abgelaufenen Unternehmungen, einen Weg nach Indien durch Morden zu suchen, sind ben Miederlandern insofern nüglich gewesen, daß daburch ihr Fischfang in ber Gronlandischen See und Strafe Davis befordert ift. Eine gewiße Gesellschaft erhielt zuerst im Jahr 1614 bon ben Generalstaaten ein ausschließenbes Recht bazu, feitoem sie aber im Jahr 1642 auf gehört hat, steht sie einem jeden Burger fren. Die Frens heit, von Mova Zembla an bis nach der Straße Da vis Fischeren zu treiben, stugt sich auf dem Wolkerrecht und dem alten Besig. Im Jahr 1740 machten die Das nen sie streitig, und führten zu bem Ende bie Herrschaft über jenes Meer und das Recht der Islandischen Rusten, das sich auf vier Meilen weit erstrekken sollte, für sich an. Es leugneten aber die Hollander, daß nach dem Gebrauche der Wolker das Recht der Ruften so weit gehe, und sie unterstüzten ihre Ungelegenheit mit ber in ber Mordsee stets üblich gewesenen Frenheit und ihrem ruhigen Besizz der Islandischen Fischeren, da ihre Fischer nie in dem Richte git fischen gestort waren, sondern ihnen nur verbothen worden ware, mit den Danischen Ruftenbewohnern einen Schleichhandel ju treiben. Was die vor nicht gar langer Zeit von neuem erregten und an die Ben. Staaten gebrachten Rlagen anbetrift, so fann man barüber ihr Defret v. 25 Octobr. 1776 febu.

### δ. 142.

Ehemals blühete in den Miederlanden der Wallfische fang über die Maaßen. Man rustete sonst 221 Schiffe, und noch im Jahr 1744, 187 dazu aus. Machdem sich aber die Schweden, Danen und Englander hierauf mit gleichem Eifer gelegt haben, so hat in Holland Dieser Zweig der Handlung nach und nach angefangen, kleiner zu Die Englander brachten es im Jahr 1749 durch große ausgesezte Pramien babin, daß, obgleich in biesem Jahre nur zwen Schiffe von ihnen zum Wallfischfang abs segelten, boch im barauf folgenden Jahre 20 berselben, und im Jahr 1771, 109 zu eben diesem Fischfang gebraucht wurden, an welche damahls fast an die 730,000 Gulden, als eine Pramie ausgetheilt wurden. Auf diese Art kam es, daß im Jahr 1775 nur 129 Miederlandische Schiffe, und im Jahr 1778 nicht mehr, als 111, bazu ausgeruftet wurden.

Jest ist dieser Fischfang für ben öffentlichen Schat ergiebiger, als für die Schiffspatronen, welche, des vies ten Geldes wegen, mit einem mäßigen Gewinnste zufrieden sind, wenn er nur die öffentlichen zu errichtenden Abgaben in etwas übersteigt. Die Republik hat von diesem Fische fang den Vortheil, daß, außer den im 138. g. berührten Bortheilen der Schiffahrt, die auf die Sachen, derer die Schiffe und Fischer benothigt find, gelegten Ubgaben, sos gleich an den Jisfus fallen, ba der Gewinst ter Schiffsherrn von dem Wetrer und ber See abhangt. Ein jedes Schiff, das 110 oder 116 Juß lang ist, kostet zu erbauen, und mit ben jum Fischfang geborigen Gerathschaften zu verses hen,

hen, auf 40 bis 45 tausend Gulden, und enthält 40 bis 48 Menschen. Der Staat zieht daher daraus einen in die Augen fallenden Nuzzen.

Die Staaten von Holland haben, um diesem Fischsange aufzuhelsen, den 18. Jan. 1777 auf ein jedes dazu aus lausendes Schiff eine Pramie von 30 Gulden geseit. Den Einwohnern haben die Generalstaaten untersagt, Auslandern, die in diesem Fischsange wetteisern, Schiffe und Leus te zu verdingen, und Fische von ihnen auszuführen. S. d. Miederl. Ges. 23. II, 2630. Die Schiffer müßen des öffentlichen Schazzes wegen mit den gefangenen Fischen nach dem Baterlande zurüffehren. S. Mied. Ges. 23. IV, 236. Wegen der Schiffe, die in dem dortigen Mees re zurüfgelaßen werden, s. das Dekr. d. Gener. Staat. vom 1. Dec. d. Jahrs 1752.

Es laufen jährlich Schiffe auf den Stokkfischkang ben Doggersand und Island aus. Im Jahr 1774 wurden zu dem Fischfang auf Island 121 Schiffe, im Jahr 1776. 34, und 1778 nur 24 gebraucht.

Das zwölfte Capitel.

Von ben Manufakturen und der Sandlung.

§. 143.

Der Flor des Zandels und der Manufakturen ist auf das genauste mit einander verbunden; ich verstehe die Manufakturen, wo so vielerlen Urten von Sachen, daß man sie kaum herrechnen und bestimmen kann, die zum nothwendigen Gebrauch, dur Bequemlichkeit und kust

## 188 Erster Theil. Zwölftes Capitel.

erfunden sind, durch die Hand, oder burch Maschienen vermittelst des Waßers oder Feuers gemacht, gehildet ober umgeandert werden. Der Kaufmann übergiebt die weit und breit herbengeholten naturlichen Waaren bem Werk. meister und Kunstler; wenn sie ausgebildet, und zu einem mannichfaltigen Gebrauch eingerichtet, und in eine neue Bestalt gebracht sind, giebt sie ber Runstler bem Raufmann wieder guruf, und er bringt sie mit andern naturlichen Gus tern, die verbraucht werden, an die Burger und die gans ze Welt. Fiele der Handel, so wurden auch viele Manufakturen fallen, und, wenn biese barnieberlagen, ein gros ßer Theil des Handels zu den Ausländern gehn. sucht baber mit Recht, nicht blos einem von diesen beiden Mahrungszweigen, sondern beiden aufzuhelfen, damit die Quellen des Reichthums nicht versiegen, und vielen taus send Menschen die Nahrung entzogen werde, noch sich vies le genothigt feben burfen, das Baterland zu verlaßen.

#### S. 144.

Die Niederländischen Fabriken stehen an Mannigfaltigkeit den Fabriken keines Bolkes nach, und viele den mehresten weit vor. Wenn jest viele Niederländische Schriftsteller von ihrem Verfall schreiben und ihn beklagen, Auswärtige aber ihre Freude darüber bezeugen, so muß man nicht glauben, daß, entweder verschiedene Arten derselben untergegangen, oder die, die noch da wären, ihre gute Beschaffenheit verlohren hätten, sondern daß sie wesniger ergiedig sind, als sie vormals waren, daß sich wenigs stens nicht so viele Personen, als sonst, des geringern Bortheils wegen, den sie jest einbringen, beschäftigen. Woher kommt es aber, daß die Klagen der keute, die Käuser und Pächter verlangen, nicht ohne Grund sind, und daß man ihren Klagen abzuhelsen, für schwer hält?

## Von d. Manufakt. u. d. Handlung. 189

burch die Schuld berer Personen veranlast worden, welche die Fabriken angelegt haben, oder der Kausseute, die frembe Waaren einführen, oder der Einwohner, die die einsgebrachten Waaren nicht verachten? Ist nicht die vornehmsste Ursach dieser Veränderung den Fremden zuzuschreisben, die seit einiger Zeit der in den Niederlanden zubereitesten Waaren weniger, als sonst, bedürftig sind, weil sie sie in ihrem kande selbst verfertigen, oder den von andern Völkern verfertigten verschiedener Ursachen wegen vor den Niederländischen den Vorzug geben? Was für Hülfe konsen ben diesem Verfall die Sesezie verschaffen? Können die Obrigkeiten, Privatgesellschaften, indem sie durch zusamsmengeschosines Seld den Fleiß und die Kunst der Künstler anseuerten, oder sich verbänden, keine, als in den Niederslanden verfertigte Waaren, zu kaufen, ihm abhelsen?

### §. 145.

Den guten Zustand ber Fabriken kann man in ben nothwendigen und verhältnismäßigen, oder ben von den Auswärtigen ganz, oder weniger, abhangenden, ein Den nothwendigen nenne ich den, der von der innerlichen und bleibenden Verfaßung eines Bolks abe Ein solcher Zustand, der fest ist, und nicht leicht verändert wird, wird durch viele Ursachen hervorgebracht. Die vornehmsten davon sind diese: der Besig einiger Gus ter, die die Erde erzeugt, die man allein, ober in einer größern Menge hat, als andere Bolfer; ein erfinderischer Fleiß der Nation; Reichthum, um Fabrifen anlegen, und Werkzeuge von der besten Urt für einen theuren Preis kaufen zu konnen; ein bequemer und nicht kostbarer Transport ber Waaren über bas Meer, Fluge, Canale, oder landstraßen; maßige, oder gar keine Zollabgaben; gute Gesezze, wodurch Hinderniße, die von unbehalflichen Urbeitern, oder andern Orten ber, in den Weg gelegt wers ven,

ben, gehoben werben; Benhülfe von der landesobrigkeit, wodurch sie den Bortheil der Handelsleute und Arbeiter, nicht den Bortheil ihres Schazzes befördert: auch die Frenheit der Bürger, ohne Gefahr und Sorge einträglischen Gewinst sich zu machen, und nicht wie die Bienen für andere, und nicht für sich, Honig zu sammlen.

Den Zustand ber Jabrifen nenne ich ben verhalts nikmäßigen, der von der Beschaffenheit und Reigung ber Auswärtigen abhängt. Je leichter oder schwerer sich biese Beschaffenheit andern last, besto weniger, oder mehr, ist ein solcher Zustand sicher. Denn es bedürfen Natios nen der durch Fleiß, ober durch die Kunst, anderer Nationen verfertigten Waaren entweder wirklich, oder nur ihrer Mennung nach. Das Bedürfniß besteht in ber Mennung, wenn Burger in ben Geschmaff, ober bas Genie ihrer Mit burger so zu sagen ein so großes Mißtrauen seizen, daß sie glauben, es konne keine Waare geschmakvoll senn, wenn sie sie nicht von einem andern Bolke kaufen, eines sich auszeichnenden Geschmafs wegen bekannt ist. Das wahre Bedürfniß können aber mehrere Ursachen erzeugen, welche manches Wolk schnell, manches nur langsam, manches fast nie entfernen kann. Ich rechne dahin die ben gewißen Bolkern eingewurzelte und schwer au hebende Tragheit in Unsehung bes Urbeitens; ben Aberglauben; Urmuth; Mangel an naturlichen Waaren, Die Runftler und Werkmeister bilden konnten, oder ber theure Preif berselben, wenn sie wo anders her herbegge führt werben sollen; bie Mothwendigkeit, bag man Waaren, die anderswo verfertigt sind, und von fremden Rauf. leuten geschift werden, nicht verbieten kann, sondern sie annehmen muß, damit an ihrer Scatt die Einwohner die ihrigen, woran sie einen Ueberfluß haben, geben; eine zu große Menge Goldaren, die don Fabriken entzogen wer-

## Von den Manufacturen u. d. Handlung. 191

Ben; fortgesette Kriege; die Aussuhr der zu bearbeitenden Waaren, worüber die Fürsten ein Monopolium haben, durch fremde Kausseute, denen jene lieber eine große Mensge derselben auf einmal und für baare Bezahlung, als iheren Bürgern nach und nach verkausen; die größere Sorge der Fürsten für die Bereicherung ihres Schadzes, als Volstes; die Vernachläßigung des guten Vernehmens mit den auswärtigen Nationen, die die Materialien verkausen, oder die verfertigten Waaren einkausen; der abnehmende Wetteiser vieler Volker, ihre, oder die an andern Orten verfertigten Waaren, zu den Volkern, die ihrer benöthigt sind, abzusühren, u. s. w.

Ein Bolk, dem die Jabriken keinen nothwendigen, sondern einen verhältnismäßigen Bortheil bringen, muß sich gegen Fremde anders betragen, als ein solches, das durch eigne Kräfte die meisten von den Waaren, die es selbst gebraucht, oder verschikt, sich verschaffen kann, und das daher den Vorzug hat, daß es empfindet, wie es nicht sowol andrer, als andere seiner bedürftig sind.

### §. 146.

Noch jest findet sich ben den Einwohnern der Nieders lande eben der Fleiß und die Geschäftigkeit, die vor siedens zig und mehrern Jahren ben ihnen war; eben der Reichthum, und wohl noch größerer; eben die Schiffahrt, die die se sehr ausgebreitete Vertheilung der fabricirten Waaren ber fördert; und eben der Eifer zur Handlung.

Rein Theil bes Gewinstes wird zum Besten bes dfentlichen Schazzes geschmälert, und man legt den keuten keine Bensteuern nach Verhältniß ihres sich vermehrenden Vermögens auf.

Much die Gesetzie fahren fort, ben Eigenthumern ber Fabrifen ju statten zu kommen. M. s. das Gesez ber Gener. Staat. v. 7. Man 1777, die Ausfuhr der von der Oftindischen Gesellschaft eingeführten Seide betreffend, in gleichen das vom 14. Oftob. 1699, wegen des gegen Uus. wartige auszuübenden Retorsionsrechtes. Die Ausfuhr ber Instrumente, wodurch einigen Urten von ausländischen Fabrifen zum Machtheil, oder Untergange ber einlandie schen aufgeholfen werden konnte, ist verboten. 3. B. b. Gef. ber Gener. Staat. v. 3. Febr. 1752. auch die Einwohner aus dem wollenen Tucke, das aus niederlandischer Wolle gewebt, und aus dem kande gefahren wird, nicht wenig Bortheil ziehen, fo haben die Ges neralstaaten den 8. Man 1732 verboten, sie wo anders Im Jahr 1776 haben sie von neuem ber einzuführen. die Abgaben von der Wolle heruntergesezt. Mach vielem Streiten auf beiden Seiten ift im Jahr 1771 die Fren. heit von Ubgaben dem in den Miederlanden gesottenen Zukker auf die Zukunft ertheilt worden. Ohngefehr 150 Zukkersiederegen giebt es in den Miederlanden, von wels chen in Umsterdam im Jahre 1770 mehr, als hundert, gewesen senn sollen. Im Jahr, 1770 sind 10,015,074 Pfund Zukter außer landes geführt.

Daß jest einige Handlungsartikel, vorzüglich die leis nenen und seidenen Zeuge weniger einträglich, als vor 50 Jahren sind, rührt zum Theil aus der Schwierigskeit her, daß man die rohe Materie nicht mehr für den Preis erhalten kann, für den man sie sonst kaufte, theils, daß der kohn der Arbeitsleute in der Nepublik weit höher, als in andern kändern, steht. Daher konnen die Auslänsder einige Arten von Kleidern und andern Kaufmannsgüstern, wenn sie gleich nicht eben so gut, als die Hollandisschen, sind, doch nicht viel schlechter, und für einen geringern Preis kaufen.

§. 147

## Von d. Manufakturen u. d. Handlung. 193

§. 147.

Es ist eine alte Streitfrage, ob die Eintheilung ber Profesionisten in Zunfte, wegen der denselben verliebenen Monopolien, wodurch die natürliche Frenheit der übris gen Burger gehindert wird, bem Staate jun Dachtheil gereiche? Der Ursprung bieser Zunfte geht tiefer, als bis jum 13 Jahrhundert hinab. Der Kanser Friedrich, der zweyre, bachre sie im Jahr 1235 in Teutschland auf. Sein Unternehmen schlug ihm aber fehl. Professionisten widersezten sich. S. Maiboms Schrif. ten, 2. B. S. 383. 617. Der Kanser Rudolph der erste, war ihnen geneigter. S. Lunig 4. B. G. 858. Won ihrem Ursprunge in den Miederlanden sehe man bes Herrn van de Wal Dordr. Privil. S. 295. 301. Dumbar Deventer S. 31 u. f. f. Mieris 1, 82. vermehrten sich ihre Rechte, Unternehmungen und vorgeb. lichen Gerechtsame. S. bes Divens Brabant. Gesch. Die legtern kann ein Regent abschaffen, und Die Gefezze solcher Zunfte nach bem gegenwartigen gemeinen Besten einrichten; eine Obrigkeit nur nach Maggebung ber Sachen selbst. hierhin gehören z. B. bie Streitigkeis ten, wegen ber Grenzen unter verschiebenen Arten von Urbeiten; Unruhen, die zwischen denen entstehn, welche Urbeiter vermiethen, daß sie nach ihrer Ordnung, und nicht nach der Ordnung derer leben sollen, von denen sie gemies tet werden; Vorurtheile, die mit dem glanzenden Namen der Privilegien gesichert sind, wodurch der Fortgang neuer Erfindungen gehemmt wird, u. s. w. Es kann ben ber Aufhebung solcher vorgeblichen Rechte, die der Berbefie rung ber Fabrifen nachtheilig sind, ober ben ihrer allmab. ligen Abschaffung, nicht stets mit Gewalt verfahren were Wo die Vornehmen, ober das Volk, regieren, da erfodert es die Klugheit, daß die Menschen zuweilen mehr

geleitet und umgestimmt, als mit Gewalt angetrieben wer, ten, wenn ein Hang, ihren Privatnuzzen zu besorgen, oder ein falscher Begriff von Frenheit, sie abzieht, das zu thun, was das allgemeine Beste erfodert.

### §. 148.

Der Miederlandische Zandel, zu dem ich jezt fortgehe, begreift alles in sich, was die Natur in der ganzen Welt zum Gebrauche der Menschen liefert, die Kunst erfindet, und der Fleiß bildet und versertigt. Er besteht, wie überall, theils in dem einheimischen, der in dem tande, iheils in dem auswärtigen, der außeihald desselben gertrieben wird. Der auswärtige bringt, nach allgemeiner Berechnung der aus und eingefahrnen Güter, entweder mehr, oder weniger, ein, als einem gewisen auswärtigen Volfe gereicht wird. Der leztere Handel wird gewöhnlich der Pasiohandel genannt. Er schadet auch den Hollandern nicht, insofern die auswärts gekauften Waaren mit einem gewisen Wucher verkauft werden.

Bor dem 14. Jahrhundert war der Handel der Hollander in engen Grenzen eingeschloßen, er stieg aber, als die Fürsten aus dem Hause Zurgund und Gesterereich Zolland und Seeland unter ihrer Gewalt hateten. Allein als die Republik gegründet war, nahm er mächtig zu, insonderheit seit dem Unfange des vorigen Jahrhunderts, und funszig Jahr hindurch war er der einzige. Allein nach dem Jahre 1650 erhielt er manscherlen Mitbuhler und Nacheiserer, und sing allmählig an, kleiner zu werden, am meisten nach dem Jahre 1740. Wir wollen kürzlich die Ursachen davon untersuchen.

### §. 149.

Der Unfang des Wachsthums bieses Handels ruhrte aus einem wunderbaren Zusammenfluß von Ursachen her. Einige

## Von d. Manufakturen u. d. Handlung. 195

Einige haben in dem lande selbst, einige außer demselben ihren Grund; die erstern sind theils phylisch, theils moralisch; die leztern, die außer bem lande statt fanden, trugen sehr viel zu bem gluflichen Fortgange ber Unternehe mungen der Hollandischen Raufleute ben. Die innerlis chen find vors erste, fein Ueberfluß an naturlichen Gutern, sondern ein Mangel derselben, der den Rleiß nothe wendig gemacht hat, hiernachst die lage ber lander fast mitten in Europa, neben Glugen, die große Jahrzeuge tragen tonnen, ausgebehnten Geen und bem Meere. ge befördert nemlich die Ein und Ausfuhr von Gutern von allerlen Urt. Der moralischen Ursachen gab es vers schiedene, als die Denkungsart der Einwohner, die keine Urbeit geflohen sind; eine stets gute Auswahl der besteit Maaren; guter Credit, um sie in und außer dem lande zu erhalten; geschwinde Besorgung; kein Hang zu einem unmäßigen und unbilligen Gewinnst; viele sich in der Repus blik niederlaßende leute, die an andern Orten schon Handel getrieben hatten, oder ihn treiben zu konnen wunschten, und sich hier mehrere Hofnung zur Frenheit im Beistlichen und Weltlichen machten; Frenheit Handlung ju creiben, bie kein Religionshaß, fein Gifer, ben Fiskus zu vermeh. ren, einschränkt; die Berfagung der Regierung, die für Die Dauer dieser Frenheit Burge ift. Man fuge noch binzu die guten Gesetze, wodurch ben Raufleuten aufgeholfen, und das entfernt wird, was ihren Unternehmungen schad. lich werben könnte; privat Credic, wodurch die Kausseute leichte Wege, Gelb unter gewißen Zinsen aufnehmen und wieder ihren Creditoren bezahlen zu konnen, erhalten; Uch. Es kam hierzu noch ein besons tung gegen ben Handel. beres zwar seit brenen Jahrhunderten ununterbrochenes Beschik ber Umsterdammer, eine jede Gelegenheit zu nuzzen, vermoge ber sie ihren Handel vergrößern konnten. Bieraus ift die zu bewundernde Große dieser Stadt herzuleiten, M 2 wels

welcher die Matur zwar das Unlanden großer Jahrzeuge versagt, aber die Kunst und Sorgfalt, die tie Matur übertrift, einen sichern Safen fur die Seefahrenden und eine Vorrathskammer für Europa ertheilt hat. bas von Aeltern, ober Anverwandten, hinterlagne Gut von ihren Erben zu noch größern Handelsunternehmungen angewendet ward, so brachte man es durch das viele zus sammengehäufte Geld dahin, daß, zuerst, die, welche den Kausseuten Geld liehen, sich an geringern Zinsen bes gnugen ließen, die Raufleute baber mit einem geringern Wortheil zufrieden senn konnten; hiernachst, daß der Cres dit, den man Auswärtigen geben mußte, von langerer Dauer war, und endlich, baß bie sammtlichen Europäer fast, gewiß ihres Verkaufs und Einkaufs, sich zum Mies derlandischen Handel einfanden, und keine Urt von Waas Daher kam es, baß man anfing, fast ren liegen blieb. allein für die Hollander, an einem Orte, noch bevorstehende Erndren, an einem andern, gefälltes Zolz auf einige Jahre, an andern, andere Urten von Waas ren zu verkaufen, die andere Bolker von ihnen, die sie im Ganzen gekauft, und einen großen Theil davon umgearbeis tet hatten, eine Zeitlang zu faufen sich genothigt saben. Zum Benspiel, ber französische Wein, ber Indigo, Zukker, Bretter, u. dergl. Unter Nationen, die auf den Handel erpicht sind, behålt nicht die die Oberhand, die viel begehrt, sondern die, die sich auf ihrem Reichthum ftugt, vieles unternehmen kann, und alles magt.

### §. 150.

Im vorigen Jahrhundert trasen verschiedene auswärstige Ursachen (h. 149) zusammen, den Hollandischen Hans del plözlich zu heben. Dahin gehörten, der Zustand von ganz Europa vor dem Jahr 1650, die Regierungsart und Staatsberfaßung in verschiedenen kändern: Kriege; Bore urtheis

## Won d. Manufakturen u. d. Handlung. 197

urtheile, die, indem sie auf den Kausmann Verachtung warfen, den Handel herabsezten; eine gewiße Trägheit, die an vielen Orten aus mancherlen Ursachen entstand. Es kam hierzu noch eine gewiße Verbindung der Republik mit den auswärtigen Volkern, die durch Bundniße ihre Dauer erhielt, und der überall erkannte und oft durch die That eingesehene Werth der Freundschaft der Hollander.

### §. 151.

Auf diese Art wuchs der Hollandische Handel. Die menschlichen Dinge haben aber bas Schiksaal, baß sie, wenn sie auf den hochsten Grad gestiegen sind, zu sinken anfangen. Der Niederlandische Handel ift jest nicht mehr so groß, als er vormals war. Diese Beranderung seiner Beschaffenheit ist aus einigen, theils auswärtigen, theils einheimischen Ursachen, theils aus Ursachen von benderlen Urt, herzuleiten. Bortreflich ist bas, was ber Pring Wilhelm, der vierte, von Granien, in der Bersammlung der Generalstaaten im Jahr 1751 über die Quellen des tlebels, und die Mittel, ihnen abzuhelfen, ge-In den Atten der Zarlemer Gesellschaft wird in dem 16 Abschn. ebenfals hierüber vieles, das vom miglichen Erfolge ist, gesagt. Daß die Mothwendigkeit, diesem Uebel öffentlich zu steuren, erkannt wird, kann man schon daraus abnehmen, daß, als vor zwen Jahren eben diese Zarlemer Gesellschaft alle die eingeladen hatte, die Benträge zu thun Wilkens wären, den Eifer zum als ten Glang ber Jabrifen und handlung wieder zu erneuern, auf drey tausend sich sogleich zu bieser Gesellschaft verbanden.

Soweit ist es aber noch nicht gekommen, daß der Niederländische Handel zu einer mittelmäßigen Beschaffens heit,

heit, geschweige benn zum Verfall, follte herabgesunken zu senn scheinen, ob er gleich seine vormalige Größe nicht mehr hat. Da ber Zustand von Europa sich verändert hat, in den meisten landern ber Fleiß ber Burger anges feuert und vermehrt ift, so mußte ein Theil dieses Handels sinken, indem die Auslander weniger, als vormals, der Hollandischen Schiffe, oder gewißer Miederlandischer Waaren, benothigt zu senn, angefangen haben. Obwohl nun auf diese Urt einige fruchtbare Zweige eines sonst großen Baumes ihre vormalige Fruchtbarkeit verlohren haben, so bluben jest bod mod sehr viele. Bis auf diesen Tag haben bie Miederlander ben ausschließenden Besig ge= wißer Handlungsartifel, von andern den vorzüglichsten Handel, und endlich in ben übrigen Stuffen einen foldzen, ber bem Handel der auswärtigen wetteifernden Mationen gleich kommt. Sie haben das Monopolium von dreyerley Gewürzen und dem besten aus Ostindien gebrachten Zimmet (b. 53) und den Waaren aus Japan. Sie fahren noch immer fort, verschiedene Sachen, die in den landern, wo sie entstehn, umgetauscht, oder gekauft, sind, und sich entweder in ihrer naturlichen Beschaffenheit befinden, oder zum Gebrauch eingerichtet sind, fast allein, oder boch vorzüglich, ben Europäischen Wölkern zu verkaufen. Ich rechne bahin die Cochenille, ben Borar, begen Handel sonst die Venetianer allein hatten, ben raffinirten Campher, Cinnober, ber aus Queffilber und Schwefel, welches aus andern Gegenden zugeführt wird, gemacht wird, morgenländische Diamanten, ingleichen Brasilianische, die in Umsterdam geschnitten und polirt werden, die Aussuhr des Getreides, das über tas Baltische Meer gebracht wird, und des Oehls, welches aus Getreide und Wachholders beeren gefocht wird, u. b. gl.

## Von d. Manufakturen u. d. Handlung. 199

#### ý. 152.

In dem baaren Geldhandel haben die Hollander weniger Wetteiferer, vor denen sie sich fürchten könnten. Sie ziehen einen ansehnlichen Gewinst aus den großen Geldsummen, die sie durch die Wechsel losen.

Vorzüglich kommt keine ausländische Nation ihnen in Unsehung bes vielen Gelbes, bas sie ben Fremden leis Dieses Ausleihen auf Zinsen war vor achtzig Jahren in Holland verboten, bamit der Staat besto leiche ter für mäßige Zinsen Gelb mochte aufnehmen konnen. Dies Gesez horte auf, als der Grund und Fall, wo es gegeben ward, wegfiel. Sehr große Summen sind an auswärtige Fürsten und Könige geliehen worden, und noch täglich werden neue ausgeliehen. Db bies der öffentliche Muzzen erfodere, barüber ist man nicht einig. Man sieht beutlich, daß der Reichthum bes Wolks durch diese Zinsen von Jahr zu Jahr vermehrt werbe, indem für dies Geld, bas im lande vielleicht mußig gelegen hatte, bisweilen in zwanzig Jahren eine bem Capitale gleiche Summe, in funfzig Jahren wenigstens eine boppelt so große einkommt, und das Capital sicher bleibt. Go wie ben dem Handel und der Schiffahrt stets etwas gewagt wird, so findet sich auch ben dieser Urt des Wuchers einige Gefahr, die aber gewiss geringer ist, als sie vielen zu senn scheint: benn es ist der Debitoren eigenes Interesse, ihren Credit zu erhale ten, um nie fehl zu gehn. Wenn auch die sparsame und mäßige lebensart der Vorfahren nicht wieder zurüffehren kann, wenn weder Theurung der Preise und tebensguter, der Beweis des Reichthums eines Wolks, noch die Größe ber Bensteuern, von welchen unten geredet werden wird, werden verändert werden konnen, so scheint das Wohl bes Staats ce ju erfodern, auf Rosten ber Auslander bie Eine. wohner zu erhalten, die weder von Arbeiten, noch großem oder

oder kleinen Handel leben konnen, und ben Aufwand gueiner hohern lebensart jum Besten ter Raufleute, Fabrifansen und Kunstler von den Ausländern herzunehmen. Wenn aber die Schiffer, Runftler, Fabrifanten und Kaufleute bas Geld ben Auslandern leihen, was sie selbst gebrauchen, und es sich entziehn, wenn sie, obgleich ihr Privatcredit sicher ist, ebendeswegen umsonst für ihre Schiffahrt, Fas brifen und Handel Geld für gleiche Zinsen suchen, wenn ende Ich tem Ufferbau und ben Colonien, die verbefiert werden könnten, bas abgeht, was an die Auswärtigen geliehen wird, so wird niemand zweifeln, daß ber Gebrauch, ben Fremben Geld auf Zinsen zu leihen, in so fern bem Staate schablich sen, in so ferne baburch jene Uebel erzeugt werden. Es ist also ju untersuchen, was, eines gegen bas andre gerechnet, schad. licher, ober portheilhafter fen. Ich überlaße aus Bescheis benheit benen die Entscheidung bieser Sache, die sich mit Berechnungen dieser Urt besonders beschäftigen. Ben Gelegenheit dieser Wechsel ist vormahls eine Urt von Handel, die einem Glufsspiele ahnlich ist, aufgefommen, (jeu d'acti ons), welche von der ungewißen Summe solcher Posten, die bald steigt, bald fällt, entsteht, und den einsichtsvols len und verschlagenen zuweilen vortheilhaft; den unwißen ben und zu habsüchtigen oft schädlich, baher auch dem Staas te nachtheilig ift.

### §. 153.

Die Hollander hatten sonst mit den Franzosen eis nen weitläuftigen Handel, doch auch noch jest ist er ansehns lich, und für sene sehr einträglich, insonderheit zur Kriegss zeit nothwendig. Den großen Gewinst, den die Franzos sen dadurch erhalten, kann man gewissermaaßen daraus abs nehmen, was man im Jahr 1659, darthun konnte, daß nemlich in Frankreich jährlich für 40. Millionen Gulden an Waaren, und darüber, aufgekauft wurden, und daß

## Von d. Manufakturen u. d. Handlung. 201

baß die hollandischen Gesandten im Jahr 1661. eine gestanden, daß jährlich 20. Willionen sur Französie schen Wein ausgegeben wurden. S. Aitzema IX, 241.

Der Handel mit Spanien, insonderheit der mit seinen Amerikanischen Colonian, der durch Spanische Rausteute getrieben wird, ist disher sehr ergiedig gewesen. Allein seit einiger Zeit ist der Handel mit Wolle, wovon die Engländer sich die beste Art angeschaft haben, auf mehrere übergegangen, und man führt auß andern Gegenden wollene Rleidung daselbst hin.

In Portugall hat der Handel mit den Engländern die Oberhand. Mit England aber kann Holland' nur wenige Urten von Waaren umsezzen, nachdem Croms well das Gesezz gegeben hat, welches verbietet, daß keine andre Waaren in Schissen fremder Nationen, außer solschen, die in dem lande, deßen Einwohnern die Schisse angehören, erzeugt oder zubereitet sind, anlanden dürsen.

Mit Teutschland und der Schweiz sährt der Handel noch immer sort, einträglich zu senn, indem, der sonders über den Rhein, mancherlen Urten von Waaren ein und ausgefahren werden. Ohngesehr sechshunz dert Schiffe von verschiedener Größe, die in Holland befrachtet sind, bringen jährlich über diesen Fluß Zukker, Rossec, Tadak, Gewürz, Pfesser, und mancherley Sorten Indischer und Türkischer Waaren, Baumwolle, getroknete Lische, Zeringe, sunsagtausend und mehrere Tonnen mit Oehl, u. s. w. Würden die Zollabgaben, die die entrichten müßen, die diesen Fluß besahren, vermindert, so würden bende Wölsker von dem Handel mehr Bortheil haben. Der Weg zu tande würde den Hollandern nicht so beschwerlich zur Einsührung ihrer Waaren senn, als er zur Aussührung der in Teurschland erkausten senn würde. Daß ein gewiß

kleiner Gewinst aus großen Zöllen auf den Flüßen, und ein weit ansehnlicherer aus mäßigern erhalten werde, has ben die Churfürsten in der neuen Reichbecapitulation im 18. Urt. erkannt.

Die Handelspläzze in Italien sind zu Genua, Ves nedig, Livorno, Meapel, Meßina, und in den den Türken unterworfenen ländern zu Constantinopel, Smyrna, Aleppo und Alexandrien.

Ueber die Handlung, die auf den Ruffen des mits tellandischen Meers und in den Türkischen Landern getrieben wird, ift ein besonderes Collegium gesest. sem liegt die Gorge für die Beforderung des handels baselbst, und die Aufsicht, baß die die Schiffahrt baselbst betreffenden Geseize befolgt werden, ob. Bu bem Ende merben von den Generalstaaten Seeconsulenten geseit, bas beift, Personen, bie über die den Hollandern in diesen landern ertheilten Rechte halten, und unter Hollandern ents fandene Streitigkeiten schlichten. Das mit ben Turken ben 12 Jul. des Jahrs 1612 errichtete Bundniß, und eine nie unterbrochne Freundschaft, haben ihren Consuln größere Rechte, und eine Jurisdiktion verschaft, welche weit größer, als die, ist, die die Christlichen Nationen ihren Gesandten unter sich verstatten. Man sehe bavon bas Defr. ber Ben. Staat. v. 17 Febr. 1616. v. 24 Jul. 1658 und 27 Jun. 1741. Bur Bestreitung ber Unkosten, bie bes sonders zur Besoldung ber Consuln und Gesandten der Republik zu Constantinopel erfordert werden, erhalten die Vorsteher des Morgenlandischen Zandels (van den Levantschen Zandel) das Recht, von jedem Schiffspfunde (Last) eines jeden dahin seegelnden Schiffs einen Gulden zu nehmen. Dieser Kandel ift weit eine träglicher gewesen, als die Franzosen vornehmlich ihre Waas ren nicht an die Turken zu verkaufen, und bahin zu fahren pflegs

## Von d. Manufakturen u. d. Handlung. 203

pflegten. Uebrigens genießen dort die Juden eben das Necht, das die Christen haben, an den Küsten Handel treiben zu dürfen. M. s. das Dekr. der Staat. v. Holl. v. 17 Decemb. 1676.

Der Handel mit den Nördlichen Völkern und Bewohnern der Küste des Baltischen Meeres ist nicht unbeträchtlich; aber nicht der, welcher es sonst war.

Die Rußen verkaufen mehr Waaren an die Hole länder, als diese von ihnen empfangen.

### §. 154.

Geseze, öffentliche Einrichtungen, die beständige Aufsmerksamkeit und Weisheit der Väter des Vaterlands und Fürsten sind dauerhafter Schuz und Aufrechtserhaltung des inns und auswärtigen Handels. Dem auswärtigen hüst man zuweilen durch Verminderung der Zollabgaben von den eins und ausgefahrnen Waaren. Diese Erlasung hat einen guten Erfolg. Man hat dies im Jahr 1776 gessehen. Denn als die Sener. Staat. beschloßen hatten, die Albgaben von der Wolle zwen Jahr hindurch herabzusssehen, so sind im Jahr 1774 und 1775 auf 33, 571 Zallen (Baalen) eingebracht, da doch in den zwen vorshergehenden Jahren die eingeführte Wolle nicht mehr, als 28, 583 betragen hatte.

Man pflegt sich ben benen Völkern, die einige Nieders ländische Waaren mit neuen Abgaben belegen, oder ihre Einfuhr ganz verbieten, nicht anders, als im höchsten Nothsfalle, und in der wahrscheinlichen Hoffnung eines größern Vortheils, oder der Erhaltung eines billigen Nechtes, des Retorsionsrechts zu bedienen.

Viele Gesezze zielen aber bahin ab, baß ber Credit erhalten werden möge. Dahin gehören die, welche wider die

bie gegeben sind, die in der Absicht eines vorsezlichen Bestrugs die Kaufbücher verfälschen, und die sonst den Bestrügerenen, die in Ansehung der Güte der Waaren vorsgenommen werden konnen, steuren sollen.

Der achtzehnte Artikel des Miederländischen Bündnisses hat die Absicht, den wechselseitigen Handel der Provinzen zu befördern, hiernächst dienen hierzu die Verträge, die sie unter sich besonders geschloßen haben, so wie Zolland mit Seeland, m. s. d. Mied. Ges. B. 11, 2124; ingleichen Zolland mit Seeland, das sogenannte Bündnis, des bey Concursen überall zu verstattenden Fori. S. ebendas. IV, 460.

### §. 155.

Besonders schäblich ist es dem Handel, wenn das Geldwesen von schlechter Beschaffenheit ist. Gelb nicht von gehörigem Werthe, so wird ber Preis ber Sachen und Guter, und, fast mogte ich fagen, ber Besig, ungewis; der Credit ben Berhandlungen wird wankend und verwerslich, der Werth der Sachen steigt hoch, und sie bleiben zuruf, wenn auch, nach nochmaliger Gutbefins bung bes Geldes, die Urfach bes Uebels gehoben wird. Es kann aber auch ber Preis bes Geldes so fest und unverant berlich nicht fenn, daß nicht zuweilen seine Beranderung nothwendig senn sollte. Denn es ist von einer doppelten Einmal, insofern es unter bie Waaren gehort. jum andern, insofern es einen Preis, bas heist, einen gemeinschaftlichen Maakstab für die Waaren und Kaufgus ter in sich enthält. Go wie baher alle Waaren einen veränderlichen Preis haben, so hat dieses auch diesenige Mas terie, aus der das Geld besteht. Man nehme an, es werde einerlen Menge Gold und Gilber innerhalb 50 Jahren mady Europa gebracht; aber mehr Gilber, als vor tunfzig Jahren

## Von d. Manufacturen u. d. Handlung. 205

Jahren, verwendet, oder aus Europa herausgebracht, baß es folglich in Unsehung des Geldwesens verlohren gehe, daß aber dies in Unsehung des Goldes nicht geschehe. Der Preis des zu dem zu schlagenden Gelde nöthigen Silbers wird steigen. Daher wird ein andres Verhältniß des Goldes und Silbers entstehn, welches benm Schlagen des Geldes stets bemerkt werden muß. Hieraus folgt, daß, wenn das Silbergeld nach seinem vorigen Fuße bleibt, es kaum zu vermeiden steht, daß es zu einem mannichsaltigen Gebrauche umgeschmolzen wird, oder auser Landes geht. Dies ist vielleicht nie sorgfältiger, als im Jahr 1750 von den Teutschen, untersucht worden.

Ben vielen Niederländern steht der Rayser Warimilian in keinem guten Ruse, weil er im Jahr 1489. den
äuserlichen Werth des Geldes herabsezte. Nührte dies daraus her, weil er hieben unbedachtsam zu Werke gieng, und
diesenigen nicht um Nath befragte, die er darum hätte befragen sollen, und weil die sich hiedurch bereicherten, benen dies
nicht zusam, so ward doch ein Gesez nothwendig gemacht,
wodurch dem dringenden Uebel abgeholsen würde. S. Pontans Gesch. v. Geld. S. 588. Nachher machte Kanser
Carl, der fünste, im Jahr 1520. eine Teue Verordnung des Geldes wegen, und in Teutschland that dies
der Kanser Zerdinand, der erste, im Jahr 1559. M.
S. sein Edikt, das Wünzwesen betressend, im 68. s.
von dem innerlichen Gehalte der Dukaten, welches
Gesez noch bis auf diesen Tag gilt.

Alls die Rönigliche Regierung in ven Niederlanden ein Ende nahm, und die einzelnen Bölker der vereinigten tande die höchste Gewalt erhielten, so hatte sedes von ihr nen das Necht, Münzen anzulegen und den innerlichen und äuserlichen Gehalt von seinen und der Auswärtigen Münzen festzusezen, in so fern es nicht wider die Verträge und Vrie

Privilegien liefe. Die alten und endlich bengelegten Streie tigkeiten wegen des Rechts der Seelander, zu munzen, trägt Van de Wal in dem Dordr. Privil. B. VI. S. 1417. vor.

Schon bamable, als man ben Frieden zu Gent schloß, sabe man ein, wie viel ben Dieberlandern baran gelegen ware, daß sie über das unter ihnen gebrauchliche Geld einig wurden. M. s. ben griedensschluß zu Gent vom Jahr 1576. im 23. Urt. Mach bren Jahren fand man es für gut, zu verabreben, bag einstimmig ber Werth ber Mungen festgestellt murbe, und auf bas balbigste eine Werordnung barüber ausgehn zu laßen (in het Stuk van de Munte, te weeten in den Cours van den Gelde), die von den Provinzen befolgt, und von keiner für sich verändert werden sollte. Der Graf von Leicester gab sieben Jahr nachher im Jahr 1586 ein Geseg; bie Bes neralstaaten gaben auch verschlebene zu unterschiedenen Zeis ten, und verpflichteten sich unter einander, die vorzüglich, welche im Jahr 1622 gemacht waren, stets auszuüben. Es ift aber bie Frage einigemahl schon, insonderheit im Jahr 1762, in Bewegung gefommen, ob es einem von ben Bundesgenoßen, wider Willen ber übrigen erlaubt sen, ben außerlichen Werth ber Mungen herabzuseggen, der einmahl von allen festgesezt ist, wenn sich das Berhaltniß bes Goldes und Silbers überall geandert hat, um daburch einem merklichen und in die Augen fallenden Mache theil abzuhelfen, ben die gegenwärtige Munzverfaßung ben ihm anrichtet.

### δ. 156.

Das Geld, das in den landen der Republik geschlagen wird, ist theils Zandelsgeld, theils kestigeseztes und autorisitzes Geld. Die Dukaten, deren Name im 12. Jahr.



Mark reinen Silbers 25 $\frac{1}{3}$  $\frac{1}{6}$  $\frac{3}{4}$  $\frac{5}{4}$ Oulden geschlagen; von der Münjart aber, von welcher zehn einen Gulden machen (Dubbelde Stuivers) 258 $\frac{3}{4}$ Stükk.

Nachdem das Gewicht und die Materie des Geldes durch ein in den Provinzen gemeinschaftliches Gesez festgessezt ist, so haben, wenn eine derselben schlechteres geschlassen hatte, die übrigen sich schon einigemahl des Rechts bedient, es in ihrem Gebiet auf einen Preis, der seinem Sehalte entspricht, herabzusezzen, oder zu verwerfen.

### §. 157.

Die Kosten, welche bas Gelbschlagen erfobert, werden in Holland nicht eben so, als in Großbritannien, bestritten. Es wird unter die ebtern Metalle etwas von den schlechtern, des Auswands wegen, vermischt, so daß der Sehalt einer Münze ihrem Werthe nicht benkommt. Es merkt kaum jemand, was einzelnen Gelostüffen an innerlichem Gehalte auf eine so billige Art abgezogen wird. Das, was dadurch der Regierung zufällt, wird gewöhnslich Sleyschat genannt. Da das vom Jahr 1690 bis 1749 geschlagene silberne und goldne Geld eine Summe von 454, 495, 918 Gulden beträgt, so sind aus diesem Gelde unter dem Namen dieser Münzsteuer 757, 140 Gulden und 17 Stüver gelöst worden.

### Ş. 158.

Der ganze Staat hat das Collegium der drey Münzerathe (Münzkammer) über das Münzwesen gesezt, woszu noch ein Generalmünzmeister und Sekretair kommt. Sie nüßen darauf sehen, daß die wegen des Münzwesens gegebene Gesezze befolgt, und die bestraft werden, die sie verlezzen; hiernächst liegt ihnen ob, in streitigen Fällen die serlezzen; werkennen, neue Münzen gegen Münzen vom

## Von d. Manufacturen u. d. Handlung. 209

verfloßenen Jahre nach ihrem Gewicht zu vergleichen, zu probiren, und die schlechten zu verwerfen.

Außerdem ist durch Verordnungen ausgemacht wors ben, daß keine Materie, woraus Geld geschlagen werden konnte, ausgeführt werden darf, und es ist lebensstrase darauf gesezt, wenn semand das Seld beseilet, oder durch beizendes Waßer und auf eine andere solche Urt verring gert. Man hat zuerst wegen der goldnen Münzen, und hernach im Jahr 1760 wegen der silbernen, die kleinen Sorten ausgenommen, verordnet, daß ihre Nänder gestingelt werden sollten. Was die Goldwagen, und die Endessorm, auf welche der, der die zum Goldwägen gesträuchlichen Waagen probiren muß (Akmeester Genestaal) zu schwören hat, anbetrist, so sehe man das diesers halb den 1 Man im Jahr 1750 von den Gener. Staat, gegebne Geseiz.

### §. 159.

Pormahls hatten die Städte Mimmegen, Zütsphen, Campen, Zwoll, Deventer und Gröningen das Recht, nach dem Reichsfuß Geld zu schlagen. Es hatten nemlich die Teutschen Kanset das Recht zu münzen, und haben es noch jezt. Durch ertheilte Privilegien echielten es die Stände des Teutschen Reichs, und zwar nicht alle mit gleichem Rechte. Die Kanser waren in der Ertheilung dieses Rechts, nicht allein an Fürsten, Grassen, Prälaten, sondern auch an die Städte, die unter ihrer Herrschaft standen, über die Maaßen frengebig. Vermöge ihrer Schenkungen oder Nachsicht, übten die Grasen und Bischöse der Riedetlande dieses Recht aus, und aus eben der Quelle kam es auf die eben genannten Städte. Der Stadt Zwolle, zum Benspiel, verliehe es der Kanser Friedrich, der dritte, im Jahr 1486.

Benin

Beym Unfange der Republikanischen Verfassung bei haupteten eben diese Städte, daß ihnen dieses besondere Recht nicht abgestritten werden dürste, wegen der allges meinen Versicherung, die sich in dem 1 Urtikel des Niederständischen Bündnisses, befände. Die vereinigten Staaten leugneten, daß dieses Recht, nach der mit allgemeiner Uebereinstimmung kräftigen Versicherung, im 12 Urtikel eben! dieses Bündnisses, noch seine Kraft behalte. Daher haben die Generalstaaten das erstemal im Jahr 1606, und hernach nach hierüber erneuerten Streitigkeiten durch forts geseste jährliche Zahlung einer gewisen Summe Geldes es dahin gebracht, daß sich diese Städte dieses Rechts nicht bedienen. Jede von ihnen erhält 4000 Gulden.

#### §. 160.

Um dem Umsaz des Miederlandischen Geldes mit dem auswärtigen zu Hulfe zu kommen, errichtete man die Umsterdammer Bank (Wißelbank) im Jahr 1609 ben 31 Januar. Seit dieser Zeit genießt man aber noch wichtigere Vortheile für die große Zandlung von dies Micht allein Geld wird von Auswärtis fer Einrichtung. gen und Einwohnern baselbst niebergelegt, sondern auch robes und ungeprägtes Gold und Silber. Für biefes beponirte Geld und But haftet die Stadt Amsterdam, beren Magistrat zu biesem Enbe sechs Personen die Aufe sicht über die Bank aufgetragen hat. Sie hat eine Einrichtung, die von der Einrichtung der auswärtigen Banken, vorzüglich der zu Genua, Londen und Wien er= richteten, sehr unterschieden ist. Die Eigenthumer erhale ten von den niedergelegten Gelbern und Gutern feine Bins sen, haben aber ben Vortheil davon, baß sie wegen ber Sicherheit derselben unbekummert sind, hiernachst, bag sie keinen Urrest, ber auf ein solches Geld gelegt werden konnte, zu befürchten haben, endlich auch, baß sie durch Ilms

## Von d. Manufacturen u. d. Handlung. 211

Umschreibung der Namen in den Büchern der Bank die schnellesten Bezahlungen leisten können. Die Einrichtung, die im Jahr 1609 getroffen ward, daß Summen von 600 Gulden, und mehr, auf Wechselbriefen in Umsterdam allein von Wechselern ausgezahlt werden sollten, hat nach und nach, zu senn, aufgehört.

Eine andere Bank zu Umsterdam ist die, welche für eine mäßige Zinse ben einem gesezten Pfande Geld leis bet (Bank van Leening), für welches Pfand die Grabt Burge ist; boch steht sie nicht ben benen, die hundert Gulden, ober mehr, betragen, für die Gefahr, die von einer großen Gewalt herrühret. Wird weber Capital noch Zinsen binnen einem Jahre und 12 Wochen bezahlt, so werden die Pfander öffentlich verauktionirt. Die Summe, die das Capital und die Zinse, ingleichen die Ros ften übersteigt, wird ben Eigenthumern, wenn sie sich in einem Jahre barnach melben, zugestanden, nach einem Jahr fällt sie an die Urmen. Man fing schon im 13 Jahrhunderte an vielen Dertern in ben Miederlanden an, solche Banken (Lombards) zu errichten. Wenn sie auf gute Gesezze beruhn, so können sie dem Handel nüzzen, indem Kunstler und Kausseute dadurch zu einem schnellen Vorschuß ber Bezahlung gelangen.

# Das drenzehnte Capitel.

Won den Colonien und Gesellschaften bender Indien.

So viel von der Industrie der hollandischen Bürger in den Europäischen ländern, die ihnen Unterhalt und Neichthum verschaft. Ich gehe nun zur Betrachtung der Colonisten über, die die Republik außerhalb Europa hat, und

und werde ihre Beschaffenheit und ben Muzzen untersuchen, ben sie dem Vaterlande leisten.

Unste Borfahren haben vorzäglich deswegen Evlonien errichtet, um theils diesenigen von sich zu entsernen, des nen sie keinen Stoff zum Unterhalt, oder zur Arbeit, dars reichen könnten, theils um Bertheidiger ihrer känder zu haben, und zwar solche, die des allgemeinen Bestens sowohl als ihres eigenen wegen, eifrig und tapfer, und dem Basterlande getreu wären. Heut zu Tage hat es mit den Cossonien eine andre Beschaffenheit. Man führt Colonisten überall hin, wo nur bewohndare Gegenden sind, damit sie Gesezien unterworfen, von der frenen Schiffahrt ausgesschloßen, das Beste des Baterlandes befordern mögen.

Die Hollander haben auch außer Europa in ben übrie gen Welttheilen Colonien errichtet, aus welchen sie, ohne ben Bortheil, ben ihnen bie Schiffahrt verschaft, vielen Denn die in biesen Gebieten befindliche Muggen giebn. Colonisten haben ihren eignen Bortheil baben, wenn fie für Religion und kand bes Waterlands, bas sie sich erwählt haben, oder woraus sie, ober ihre Aeltern, meggegangen find, streiten, und sein Gebiet und Bortheile beschüggen. Hier befordern sie auch den Handel mit den übrigen Bol Indem sie die landesprodukte auf das beste zu zies ben suchen, verschaffen sie ben Seefahrenden Proviant, und dem Baterlande Raufmannsguter, die in Europa mit gros ßem Wucher abgesetzt werben. Sie selbst aber bemühen sich aus bem Vaterlande zugefahrne Waaren einzukaufen. Dazu kommt noch ber nicht geringe Vortheil, baß viele reich in das Vaterland zurüffehren, oder ihre Kinder das bin schiffen, und einen großen Reichthum in feinen Schooß Bis hieher sind die Hollander so gluflich ges ausstreun. wesen, daß weder obrigkeitliche Personen, noch Colonisten, baselbst bas Herz, oder so viele Krafte, gehabt haben, ets

## 23. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 213

was neues zu unternehmen, und das Band zu zerreißen, das sie mit dem Baterlande verknupft.

### §. 161.

Die Nepublik hat über diese Colonien die Oberherrsschaft, nach ihr stehn sie zuförderst unter den beyden aus Privatpersonen bestehenden Gesellschaften, von denen die eine über die Ostindischen, die andre über die Westindischen Ungelegenheiten zu befehlen hat.

Der Handel mit ben Maaren, die Oftindien liefert, gehörte vor Zeiten den Venetianern, und gelangte bars auf an die Portugiesen, nachdem diese den Weg nach Indien zur Gee genommen hatten. Im Jahr 1595 gins gen die von dem Handel ausgeschloßenen Hollander auf Unrathen und unter der Unführung des Cornelius Zouts mann mit ben Spaniern eben blefen Weg. Damit sie aber nicht, wenn sie einzeln auf diesen Rusten kampften, übermunden murden, und die zu heftige Begierbe vieler ben Vortheil aller zernichten mögte, so fand es die Republik den 20. Marz des Jahrs 1602 für gut, die Schiffahrt nach Indien einer gewißen Gefellschaft allein einzuräumen, welcher ein jeder Bürger, der dazu tuft hatte, einen Bens trag liefern konnte, und von der er einen gewißen Theil des Gewinnstes, aber keinen an der Direktion zu erwarten hatte, benn biese follte nur einigen bazu auserlesenen Mits gliedern überlaßen werben, welche burch eine gute Bers waltung ber allgemeinen Angelegenheiten zugleich ihren eis genen Portheil besorgen wurden. Es wurden 6, 440, 200 Gulden zusammengebracht, und die Gesellschaft ward von diesem Jond errichtet. Diese Summe ward in Theile (Actien) zerlegt, und auf einen jeben berfelben (ber das mable mit 3000 Gulben eingelöset werben konnte) wagt der, der ihn kauft, Vortheil und Schaden. Huch aus Bras

Braband, womit man bamahls in Feindschaft stand, wurden Gelder bengetragen, worüber der Erzherzog Als bert sehr unwillig war. Die Angelegenheiten der Gesellsschaft hoben sich in kurzer Zeit auf eine unbeschreibliche Art. Der Naum an land, den sie auf mancherlen Art, und vorzüglich durch Tapferkeit im Kriege erhalten hat, und jezt besit, übersteigt an Größe die kleinen Grenzen des Väterlandes weit.

#### §. 162.

Da ich über die Ungelegenheiten dieser Gesellschaft Betrachtungen anstellen will, so will ich zuerst untersuchen, durch was für ein Band sie mit dem Staate zusammenhänge, und hiernächst, wie sie zu Hause sowohl, als in Indien, ihre Ungelegenheiten besorge.

Sie besteht aus einer Gesellschaft Burger, die unter die Bergunstigung und Aufsicht der Vereinigten Mies derlandischen Staaten, und ber Direktoren, ingleichen des Durchlauchtigen Erbstatthalters, der ber vornehmste von ihnen ist, in den ihnen gehörenden landern in Asien und an dem Vorgebürge der guten Zofnung, ingleichen in einigen andern Handelsortern, die außer ih rem Gebiete liegen, mit Ausschluß ber übrigen Burger bes Waterlandes, Handel treibt, und die allein das Recht hat, aus diesen landern Waaren ins Vaterland, und von da aus in jene zu führen. Die Republik ertheilt bieser Gesellschaft ihr Unsehn burch ein Privilegium, bas mit einer bestimm. ten Zeit zu Ende geht. Im Jahr 1776. ist es ihr bis auf das Ende des Jahrs 1796. verlängert worden. Daher steht die ganze Gesellschaft, und alles, was sie an landern hat, unter ber Herrschaft ber vereinigten Staaten. Diese vertheidigen ihre Rechte wider die Auslander, wie sie im Jahr 1722. und nachher thaten, um bie zu Ostende wie

## 23. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 215

der den fünften Urtikel des Münsterschen Griedens errichtete Gesellschaft aufzuheben, welches sie endlich mit Benhülfe von Großbrittannien am 16. Mer; 1731. nach vielen Einwendungen Rayfer Carl, des sechsten, welcher behauptete, daß vormahlige Unterhandlungen zwie schen ben Spaniern und vereinigten Miederlanden seinen und den Rechten seiner Miederlande keinen Abbruch thun konnten, zu Stande brachte. Uebrigens hat jedermann vollige Frenheit Schiffahrt zu treiben, und mit den Usias tischen Nationen zu handeln, wenn nicht gewiße mit Euro paischen ober Uffatischen Bolkern errichtete Vertrage biesem entgegen sind. Die Republik versagt auch ben Schiffen der Ausländer das nicht, was die Gesetze der Menschheit und Freundschaft verlangen; blos bas versagt sie ihnen, was sie, da sie dazu durch das Wolkerrecht nicht verbunden ist, ohne die Rechte der Miederlandischen Gesellschaft zu Franken, die sie zu beschuzzen übernommen hat, nicht einraumen kann. Es giebt die Republik auch nicht zu, baß die Vortheile der Gesellschaft von ihren eigenen Mitburgern geheinmt werden, daher hat sie ben 11. August des Jahrs 1698. eine Strafe für bie Burger bestimmt, welche zu ähnlichen auswärtigen Gesellschaften Gelb bentragen murden, die viermahl so groß, als der Bentrag, sein solle. Die Geseige, die der Gesellschaft vorgeschrieben sind, vers andert die Republik, und fügt neue hinzu, wie benn durch das Defret der Generalstaaten vom 4. Januar 1743. viele Hamptpunkte in den alten Geseizen verbefert und erweitert worden sind. Die Vertrage und Bundniße, die mit den Usiatischen Fürsten gemacht sind, tragen überall ben Mamen der vereinigten Provinzen vor sich, und auf dieselben legen die obrigkeitlichen Personen, Bediente, Bura ger und Einwohner in Indien einen End ab.

S. 163.

Wenn bie Indische Flotte jährlich zurüfgekommen ist, so verichtet der Lidvokat der Gesellschaft, sobald der Admiral am lande ist, von dem Zustande der Indischen Ungelegenheiten an die Generalstaaten. Nach Dem 33 Urtifel bes im Jahre 1602 ertheilten Priviles giums steht es bem Gouverneur und ben bobern Indischen Dbrigkeiten fren, an die Generalstaaten au appelliren. Mach dem Defret vom Jahre 1647 werden die Recht nungen von Einnahme und Ausgabe von vier zu vier Jahren an die Generalsfraaren ausgeliefert. Zufolge ihres Defrets vom Jahre 1728 vom 12 Julius, und 17 Upril 1732, werden diese Rechnungen zuerst von den Ub. geordneten von 4, hiernachst vier Jahre nachher von den Abgeordneten dreyer Provinzen abgenommen und gebile ligt, von denen an jene 10,666 Gulden 14 Stüver, an Diese aber 8,000 Gulden ausgetheilt werden, und zwar nach der Zahl der Provinzen, nicht der Abgeordneten. Bermoge eines Befehls ber Generalstaaten vom 4 Jas nuar 1743 hat man angefangen, von dem Gelde, das jährlich unter die Mitglieder der Gesellschaft ausgetheilt wird, von jeglichen hundert Gulden, bren an ben Fiskus Mach einem im Jahre 1700 auf vierzig Jah. re geschloßenen Vertrage pflegt die Gesellschaft acht mestallene Canonen zum Gebrauch der Flotte des Staats, oder ihren Werth an Gelde, ju geben, und fahrt fort, jährlich für die Frenheit vom Zoll der ein . und auszu. führenden Waaren 364,000 Gulden zu erlegen.

### §. 164.

Die Verwaltung der Ungelegenheiten der Gesellschaft ist 69 Direktoren (Bewindhebbers) übertragen, die in sechs Collegien (Rammern) getheilt sind, und in 21m.

## 23. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 217

Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Zoorn und Enkhuizen ihren Sizz haben. Den grosten Theil der Direktoren ernennt Zolland und Sees land; Geldern, Uetrecht und Friesland geben zur Umsterdammer Kammer, und Gröningen zur Middels burgischen, Oberpfiel zur Kammer zu Delft, eine jede nur einen Direktor. Ein Direktor muß mit einem Theil von ber zur Unlegung ber Gesellschaft zusammengeschofnen Summe Geldes (actie) besigen, die ausgenommen, wels the von Provinzen, die in ihrem Gebiete keine Kammern haben, hinzugeschift werben. Denn im Jahr 1740 brache te die Proving Geldern es dahin, daß sie Erlaubniß ers hielt, eine öffentlich für sich gekaufte Actie (provinciaale actie) benen amveisen zu burfen, die sie zur Berwaltung bes Direktoramtes bestimmt hatte, bamit biese nicht, wenn sie nach Berlauf von dren Jahren abgingen, durch die Nothwendigkeit, die mit ihrem Gelde gekaufte Actie verfaufen zu mußen, einem zu großen Schaden ausgesezt wurden, wenn sie sie vielleicht unter bem erkauften Preise wieder wegzugeben sich genothigt faben. Sie erhielt diese Erlaubniß den 3 Januar im Jahr 1743, und eben so er hielten sie die übrigen Provinzen, die sich in dieser lage bes fanden, boch unter ber Bedingung, daß diese Uctie, so wie Die Uctien aller Direktoren, Die sie als ihr Eigenthum bes faßen, statt einer Caution für die rechte Berwaltung ihres Umts stehn sollte. Uebrigens haften Schulden, die die Kammern, wozu bie Direktoren gehören, gemacht haben, keineswegs an ihrem Vermögen. Ueber die einzelnen Kammern selbst aber hat der Zof von Zolland die Jus risbiktion.

Zwey Männer, die bende aus brenen vom Prinz von Granien vorgeschlagenen Personen erwählt sind, und den Mamen der Advokaten führen, sind den Direk-

rektoren zu Ußistenten gegeben, damit sie sich auf ihre Treue, Sorgfalt in Untersuchung der Indischen Ungelegensheiten und den Vortheilen der Gesellschaft, ingleichen auf ihre bewährte Geschiklichkeit in Ertheilung guter Unschläge und Einrichtungen stüzzen können.

#### §. 165.

Eine jede Kammer betreibt einen besondern Theil von den Geschäften, der ihr übertragen ist, mit gleichem Rechte für sich. Die Rechnungen der Einnahmen und Ausgaben theilen sie sich unter einander mit. Die Hälfte der Angeles genheiten besorgt die Kammer zu Amsterdam, einen vierten Theil die Kammer von Seeland, von den übrigen hat eine jede einen Sechzehntheil nach einem Privilegio vom Jahr 1602.

Allen Vorstehern ber Gesellschaft liegt es ob, auf die Ausführung der Befehle zu halten; die Macht Befehle zu ertheilen, haben aber nur wenige. Aus ben sammtlichen Kammern werden siebzehn Personen (Siebzehnman. ner), aus der Umsterdammer acht, aus der Seelandie schen vier, und von jeden der übrigen einer genommen, und von diesen wird noch einer wechselsweise hinzugefügt, ber der siebzehnte ist, wann die Zusammenkunft zu Umsterdam ist; ist sie zu Middelburg, so macht Seeland die Une zahl vollstimmig. Diese Siebzehnmanner mußen jähre lich zwenmahl (bies ist seit dem Jahre 1751. geschehn), ober, wenn es bas allgemeine Wohl erfobert, mehrmahls, feche Jahr nach einander zu Umsterdam, und die zwen. barauf folgenden Jahre zu Middelburg zusammen kommen. Ben ihrer Zusammenkunft pflegen sowohl die innerlichen Ungelegenheiten in Ordnung gebracht, als auch an die Obrigfeiten und Bebienten in Indien Befehle ertheilt zu werden. Damit bas leztere verrichtet werden konne, so fom

## 33. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 219

kommen jährlich zehn Direktoren auf bren Monath zu Zaag zusammen, und lesen die aus Indien überschikten Briefe durch, und berathschlagen sich über die zu ertheit lende Untwort. Die Dekrete der Siebzehnmänner haben eine gesezliche Gültigkeit, und von ihnen wird an die übrigen Direktoren der seche Kammern keine Rechenschaft absgestattet.

Den seche Rammern wurden noch neun Personen, die aus den Hauptprovinzen genommen, und auch von ihnen erwählt werden, bengegeben; biese werden verendigt, baß sie stets das Wohl der übrigen Mitglieder der Gesellschaft au befördern suchen wollen (beëedigde Zoofd Dartis Ben ber Umsterdammer befinden sich vier, cipanten). ben ber Seelandschen zwen, ben ben übrigen, von benen stets eine der Reihe nach ohne einen solchen Bensiger ist, dren. Sie wissen um alle Unschläge, die von den Direkto. ren gefaßt werden, find ben ben Zusammenkunften der Gieb. gehumanner, und zweit von ihnen ben benen, bie zu Bang gehalten werden, zugegen, legen jahrlich die Rechnungen ab, und ohne ihre Befragung darf nichts wichtiges beschlose sen werben. Man sehe bas Gesej ber Gener. Staat. vom 13. Merg 1623.

### §. 166.

Die Gewalt bes höchsten Direktors (Opper Beswindhebber en Gouverneur, Generaal) ist den 4. Merz im Jahr 1749. dem Durchl. Fürsten von Oranien, Wilhelm, dem vierten, und den 30. Merz 1766. Wilhelm, dem fünsten, von den Siedzehns mannern, mit Einstimmung der neun geschwornen Beysizzer, übertragen worden, und die Generalstaaten haben dieses gebilligt. Es dient diese Gewalt dazu, die Eintracht unter den sechs Kammern, und das Vertrauen zwis

zwischen ben Direktoren und Provinzen zu erhalten, ine gleichen Thatigkeit und Kraft in Faßung und Ausführung ihrer Unschläge zu erhalten, und zu vermehren. der Pring soll die Rechte und Gesezze der Gesellschaft bes schützen, und bahin sehn, baß sie nicht nach und nach ers Borzüglich liegt es ihm ob, in den Zusammens kunften ber Direktoren, aus benen bie Kammern bestehn, ingleichen der Siedzehne und Meunmanner zu prass biren; und, so oft er glaubt, baß es bem gemeinen Besten zuträglich sen, bergleichen zu berufen; die Hauptpunkte ber Berathschlagungen vorzulegen; die vornehmsten Glies ber ber Gesellschaft zusammenzufodern, wenn er es für nothig halt, ihren Rath zu hören; ben Streitigkeiten une ter den Mitgliedern und Bedienten der Gesellschaft, ingleichen ben Mißhelligkeiten ber Kammern, selbst zu ents scheiden. Er hat überdies das Recht, aus bren von den vornehmsten Mitgliedern der Gesellschaft (Zoofd: Pars ticipanten) vorgeschlagenen Personen eine, welche er will, zu ernennen, die einen vafanten Plaz eines Direktors eins Die ihm von Geldern, Uetrecht, Friesland, Obergeel, Groningen und einigen hollandischen Stad. ten vorgeschlagene Person approbirt er, und versichert seine Upprobation der Kammer, ben welcher sie anzustellen ist, burch ein Schreiben an sie. Er hat bas Recht, eine, ober mehrere Personen, aufzustellen, die ben der Regierung der Gesellschaft seine Person vertreten, und welcher, oder welchen, eine gleiche Gage von ben Siebzehnmannern bes stimmt wird. Die Indischen Obrigkeiten, die die Sieb. zehnmanner, in so fern sie bem Prinzen anstehn, ernennen, geloben nach dem zoten Urtikel des Diploms, worinn er die Gewalt, die Angelegenheiten der Gesellschaft zu res gieren, erhalten hat, ihm sammtlich auch ben Gehorsam benm Untritt ihres Umtes an.

## 23. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 221

#### §. 167.

Die Geschäfte, beren Besorgung die Direktoren der Gesellschaft haben, können auf zwen Punkte gebracht wers den. Der eine enthält die im Vaterlande einzurichtenden und zu besorgenden Sachen, der andere die Befehle, die an die Personen, welche den Indischen Geschäften vorgesselt sind, abgeschickt werden müßen.

In Holland mußen die Siedzehnmänner anordnen, wie viel Schiffe, und mit was für einer ladung von Waaren, ingleichen zu welcher Zeit, nach Indien zu schiffen sind. Sobald hierüber ein Befehl aufgesezt ist, schaffen die besondern Kammern die ihnen auferlegte Unzahl von Schiffen herben. Die aus Indien zurüffehrenden Schiffe werden nicht stets für die Kammer ausgeladen, die sie ausgerüstet hat. Vom Jahre 1770. dis 1778. sind einmahl 35, und nie unter 24 Schiffe jährlich nach Indien und dem Vorgebürge der guten Hoffnung gesegelt, auch nie über 25 jährlich nach den Niederlanden zurüfgekommen.

Die in Indien zu besorgenden Geschäfte betreffen erstlich die Verwaltung des Reichs und dffentliche Hausshaltung in den ländern, die der Gesellschaft gehören, oder ihr Tribut geben mußen. Zwentens, den Handel mit den Usiatischen Königen. Drittens, die ins Vaterland abzussenden Schiffe und Waaren.

#### 6. 168.

Das den Miederländern gehörige Indien ist in acht Alemter getheilt. Das Haupt der Regierung residirt zu Batavia, und ist der Geneneralgouverneur (Gous verneur Generaal). Von seinen Rechten har der D. Camerling weitläuftig gehandelt. Die übrigen Bes sehlshaber, Obrigkeiten, Bediente und sämmtlichen Eins wohner

wohner mußen von ihm Befehle annehmen. Er behalt diese Ehre, so lange er lebt, wenn ihn nicht die Siedzehns manner nach Holland zurüf rufen. Er muß eidlich versuchern, daß, wenn er auch die Ursach dieser Zurüfberufung nicht wißen sollte, er diesem Befehle doch stets sogleich geshorsam senn wolle. Ein solcher Befehl schadet dem Unsehn eines solchen Generalgouverneurs, wenn er nach dem Basterlande gefodert wird, an sich nicht, wie im Jahr 1738. ben Belegenheit einiger an die Generalstaaten gebrachten Klagen die Siedzehnmänner deklarirt haben.

Man hat dieser obrigkeitlichen Person, ba sie von benen, die der Gesellschaft vorgesetzt sind, über drey taus send Meilen entfernt ist, eine ausgebreitete Gewalt ertheilen mußen. Damit sie nicht unbegränzt sen, und ber Gesellschaft und bem Staate nachtheilig werde, hat man ihr noch einen Rath bengegeben (Raad van Ins dien), der aus sechs ordentlichen, und neun außerordents lichen Rathsgliedern besteht, von welchen die lettern bas Recht haben, ihre Stimme zu geben, aber nicht die Macht, mit den andern erwas zu beschliessen, außer in wichtigen Ungelegenheiten, oder, wenn sie die Stelle ordentlicher abs wesenden Rathe vertreten. Der Gouverneur von Indien muß biesem Rath alle wichtige Sachen mittheilen, die in Unsehung bes burgerlichen, criminal und Baurechts nothis gen Befehle mit ihm abfaßen, und alle neue Einrichtungen anordnen, er kann auch Berbrecher begnadigen, wenn er die Mennung des Collegii, das in Batavia zur Bermale tung der Justig niedergesest ist (Raad van Justitie) eine geholt hat. Er kann in Gemeinschaft mit diesem Rathe mancherlen Uemter vergeben, Soldaten werben laken, die Usiatischen Bolker bekriegen; Europäische aber nicht, oder Repressalien wider sie gebrauchen. Aber die Besizzuns gen, bas Gebiet und Rechte bes Reichs kann er gegen einen jeglie

## 23. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 223

jeglichen Ungrif vertheibigen, Ausländern zugehörige Schiffe, die mit verbotenen Waaren beladen sind, anhalten und aus laden lassen, und zwar vermöge eines besondern Besehls und des Völkerrechts. Im Rathe macht er, nach der Mehrheit der Stimmen, Dekrete; sind die Stimmen gestheilt, so giebt die seinige den Ausschlag. Stirbt der Gous verneur, so erwählt der Rath nach der Instruktion vom 22. August 1622, welche den 3. November von den Sesneralstaaten approbirt ist, aus sich einen an seiner Stelle, die Siedzehnmanner wegen seines Nachfolgers etwas beschloßen haben. Sebraucht ein Souverneur seine Macht auf eine zu nachtheilige Art, so suspendirt ihn eben dieser Rath auf eine Zeit, bringt die Sache an die Siedzehns männer, und vollstrekt hernach ihre Beschle.

### §. 169.

Mit den Usiatischen Bolkern handelt die Gesellschaft allein; Privatpersonen, sogar die Borsteher der Gesellschaft und Obrigkeiten in Indien, sind davon ausgeschloßen. Dieser Handel erstrekt sich sehr weit. Denn außer den Ländern, die sich unter der Herrschaft der Gesellschaft besinden, oder ihr Tribut geben, hat sie hin und wieder Faktorenen und Mäkeler.

Mit den Japanesern, von deren Angelegenheiten Kämpfer glaubwürdige Machrichten ertheilt hat, handelt sie, die Chineser ausgenommen, allein, unter harten Bedingungen. Die Hollander sind bis auf die kleine Inssell Desime ben Vangasaki eingeschränkt. Sie hohlen aus diesem Reiche vorzüglich Rupfer und Rampfer. Den Persern wird für die eingesührten Waaren kein Zoll entrichtet, es werden aber die Kausseute gezwungen Scide sür einen theurern Preis, als ihnen ansteht, einzufaufen. Die uneinträgliche Faktoren auf der Insel Kareck hat man

eingehn lassen. Im Reiche Bengalen hat der oberste Direktor der Gesellschaft in Zougli am Ganges seinen Sizz, und man erhält von da, außer vielen Früchten, Salpeter und Rleider, vorzüglich Opium, das die Einvohner von Asien so sehr lieben.

Die Chineset, nach welchen jährlich aus den Miesberlanden vier Schiffe gerades Weges gehn, erhalten für ihre Waaren, die vorzüglich in Thee bestehn, asiatische Waaren, deren sie benötigt sind, ingleichen Silber und Luropäische Silbermünze, die sie hoch halten. Diesse Ausfuhr von Silber nach den asiatischen Bölkern ist Eustopa nicht so nachtheilig, als viele glauben.

Im Reiche Sumatra werben bie Besitzungen ber Gesellschaft durch Forts vertheidigt. Man führt aus benselben vorzüglich Pfeffer, ben man gegen dahin ges brachte Rleider austauscht, Wachs, Zonig, Edelges steine, Gold, Jinn und Rampfer aus. Die Besis zungen in Timor liefern einiges Wachs, und bienen, vorzüglich zur Hinderung des Schleichhandels mit dem Der handel mit Siam und Pegujist lies Gewürze. gen geblieben, well er nicht einträglich ift. Bu Suratte ist seit dem Jahre 1616 der Siz einer Handlung errichtet worden, und man führt Zukker, Rupfer und bergleichen dahin. Auf der Insel Borneo hat die Gesellschaft die Faktorenen Banjermassing und Pontiana. Der Ros nig von Bantam trat ihr im Jahr 1778 sein Recht auf bie lander Landak und Sucadana ab, welche Sago, Gold und Diamanten erzeugen. Aus dem lande Mas -labar, wo Pfeffer und Cardamome erhalten wird, wird mehr gewonnen, als aus bem Gebiete Malacca, obgleich auch dieses der Gesellschaft nicht zum Nachtheil gereicht. Auf der Ruste von Coromandel ist der Han-

### 33. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 225

bel auch einträglich. Der Direktor wohnt auf Maga-

#### §. 170.

Wie groß die Einkunfte der Gesellschaft sind, last sich aus ber Große ber Ausgaben abnehmen, bie sie machen muß, wenn man sie mit ber jahrlichen Austheilung des Gewinnstes unter die Mitglieder vergleicht. streitung der Ausgaben in Indien gebraucht man die Zölle Der Gouverneur und bie Obrigkeiten und Benfteuern. legen fie den Einwohnern auf, und ofters auch etwas bartere Juden wohnen daselbst nicht, außer auf die Chineser. auf den Rusten von Malabar. Hierzu kommt noch ber Gewinnst von dem Handel mit den Usiatischen Bolkern. Im Jahr 1774 hat die Berpachtung der eigenthumlichen Besizzungen zu Jacatra 411,060 Thaler eingebracht. Die am Vorgebürge der guten Zofnung liegenden lander versehn die Seefahrenden mit Proviant, und die Gesellschaft mit Wein und Waizen.

Die Siebzehnmänner taxiren die Ausgaben und ben Schaden, der durch verlohren gegangene Schiffe und Waaren entsteht, und berechnen ihn mit dem Gewinste. Der Gewinst kommt nicht blos aus den Indischen Einnahmen, die jährlich herüber geschiekt werden müßen, sondern auch aus dem Verkauf der Waaren, der hier geschieht, von benen einige zugleich zu einer festgesezten Zeit verkauft werden, and dere nach und nach. Der Gewinst aus dem Indischen Gelde, das durch Wechselbriefe nach Holland geschiekt wird, und von welchem die Gesellschaft ben der Auszahlung 7 op prosent erhält, ist nicht so einträglich, als man insgemein das sur hält.

Den Gewinst von 12½ procent theilen seit einigen Jahs ten die Siebzehnmanner aus; so viel aber, als den dreys und

- Coop

### 226 Erster Theil. Drenzehntes Capitel.

und dreykigsten Theil ver unter den Mitgliedern zu verstheilenden Summe beträgt, gehört dem Durchl. Obers direktor der Gesellschaft. Im Jahr 1684 ist nichts ausgetheilt worden 8).

Unter benen, die wegen ber Bermehrung ber Einkunfte ber Gesellschaft, und Abwendung und Verminderung der sie betreffenden Unfalle Mathschläge ertheilt haben, zeichnet sich vorzüglich Imhof aus. Die Erinnerungen einiger laufen babin binaus, daß man ben Zeiten auf bie Beschügzung ber Indischen Besigzungen acht haben muße; baß man Auslander jum Dienste auf ben Schiffen, als Schiffsleute, ober Goldaten, anloffen; bag man im Reis che Java und in der Gegend am Vorgebürge der guten Zofnung mehrere Colonien errichten muße, die sich auf den Afferbau legten; daß borthin Manner geschift wurden, die des kandbaues und der Maturhistorie kundig waren, und sorgfaltig untersuchten, was man baselbst ans legen, oder, wie man die dortigen einheimischen Produkte in bas Baterland einführen, und zu einem mannigfaltigen Gebrauch des gemeinen lebens und der Kunste anwenden konne; bag bie, die eingeschift werden, mit hinreichenbett Borrath von Proviant versehn, und auf ihre Gesundheit forgfältig acht gegeben werden mußte; daß einige Urten von Aufwand eingezogen, andere, vorzüglich ber zur Aus ruftung ber Forts erforderliche, vermehrt werde, u. f. w. Die Klugheit berer, welche die Geschäfte der Gesellschaft verwalten, sorgt hierfur, soviel ihr möglich ist. bas Ganze übersieht, bein kann nicht unbekannt fenn, baf ben ber Berwaltung einer sich so weit erstreffenden, und mod

Handert ausgetheilet hat. S. d. Justand der vereinige ten Miederlande, d. 13. Cap. S. 560.

### 33. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 227

vom Baterlande so sehr entfernten Dekonomie mehreres leichter gesodert und gesagt, als ausgeführt werden kome.

#### §. 171.

So viel von der Ostindischen Gesellschaft. Nach ihrem Muster ist im Jahr 1621 die Westindische Gesellschaft errichtet. Sie blühete vorzüglich im Jahre 1628, da sie durch die Tapferkeit des Peter Zeine aus der eroberten Silberflotte 14,000,000 Gulden erbeus Machher hat sie durch mancherlen widrige Zufälle, insonberheit durch den Berluft von Brasilien, sehr gelits ten, und durch nichts von ihrem Untergange gerettet were Uls sie im Jahr 1674 von einer Schuld ben fonnen. von sechs Millionen Gulden gedrüft ward, ging sie zu Grunde. Im Jahr 1674 ben 20 September stifte. ten die Generalstaaren eine neue, die außer aller Berbindlichkeit gegen das Verfahren und die Schulden der ers stern gesezt senn sollte. Diese ist geblieben, und ist von ben Generalstaaten am 31 December 1761 bis zum 31 Decemb. 1791 burch ein Privilegium bestätigt worden a).

#### δ. 172.

Die Berwaltung der Angelegenheiten der Westins dischen Compagnie ist unter fünf Kammern vertheilt. Die Amsterdammer hat 4 Theile von denselben, die Seelandische 3, und die Rotterdamsche, Zoornssche und Gröningsche jegliche 3. So wie die Siehszehnmänner die Direktion über die Angelegenheiten der P2 Ostins

Die Verlängerung der Frendriese der Compagnien ist eie ne beträchtliche Einnahme des Staats. Im Jahre 1641 hat die Ostindische Gesellschaft für die Verlänges rung auf 25 Jahr 600,000 Gulden, und 1696 für die Verlängerung dis 1740, dren Millionen Gulden erlegt.

### 228 Erster Theil. Drenzehntes Capitel.

Offindischen Gesellschaft haben, so haben sie die Zehns manner über die von der Westindischen. Sie, die von den sammtlichen Direktoren der Gesellschaft erwählt werden, besorgen das, was die sammelichen Kammern au verrichten haben, oder in ihrer aller Namen zu beschliese Es werden zu diesem Rathe von den Umsterdams mer Direktoren vier, von ben Seelandischen zwen, und von ben übrigen Rammern bren hinzugesezt, einen fügen die Generalstaaten noch ben.

Bermoge eines Defrets ber Zehnmanner vom 2. Upril 1766, bas von ben Generalstaaten genehmigt ift, bat der Durchl. Erbstatthalter über diesem Colles gio und ben funf Rammern das Prasidium, und überhaupt eben die Macht, von der ich im 166 f. geredet habe, es gehören ihm auch von jeglichem Zundert des unter den Mitgliedern zu vertheilenden Gewinnstes vier Theile.

#### 173.

Die Verwaltung der Geschäfte beruht auf Geseizen, bie von benen sehr unterschieden sind, welche die Ostindische Gesellschaft befolgt. Diese verstattet, nach einem Befehle ber Beneralstagten, niemanden, er mag ein Mits glied der Gesellschaft, oder ein Fremder, senn, mit den Indianern zu handeln. Aber die Westindische erlaubt einem ieden Bürger innerhalb ber ihr bestimmten Grenzen anzus landen und Handel zu treiben, wenn ein gewißes Geld entrichtet wirb.

Die Schiffahrt nach Africa hat die Gesellschaft, wer gen bes niedrigen Gewinnstes, ben sie abwarf, aufgegeben, und sie steht seit dem Jahre 1730. jedem Burger fren Den 6ten October 1734. ward bas Berbot, innerhalb eines Raums von sechzig Meilen zwischen bem Vorgeburge Apollonia bis jum Fluß de la Volta nicht sees

geln

# 3. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 229

geln zu bürfen, das die Gesellschaft im Jahre 1730. zum Besten ihrer Schissahrt ausgewürft hatte, aufgehoben, und es kann jezt ein jeder Bürger mit Schissen, die in den Niederlanden erbauet und ausgerüstet sind, diese Küsten befahren.

Die Frenheit nach der Colonie Ekequeds und Des merary zu fahren, maßte sich einmahl die Provinz Sees land an. Die übrigen Provinzen bestanden darauf, daß sie, weil sie in dem der Indischen Sesellschaft durch ein Privilegium eingeräumten Distrikte lägen, und nicht nasmentlich ausgenommen wären, ihnen allen gehörten. Das von den Generalstaaten zur Benlegung dieses Streits eingehohlte Sutachten, nahm der Durchl. Prinz Wilsbelm, der fünste, an, und gestand allen Provinzen die Frenheit, dahin zu fahren, unter gewisen Bedingungen zu. Man sehe seine Besehle vom 6. Decembet 1770. und 15. Jan. 1772.

Die Geselschaft ertheilt, wie ich schon gesagt habe, die stene Schiffahrt sur einen gewissen Preis, nemlich 6 Gulden auf ein jedes Schiffspsund (lastgeld), und 3 Gulden von jedem Hundert des Waarenpreises (veil en recognitie geld), doch nur  $2\frac{1}{2}$ , wenn ein Schiff nach Ekequedo und Demerary geht. Ein Gesez der Generalstaaten vom 15. Febr. 1730. und 3. December 1761, lehrt die Größe der nach Ufrika seegelnden Schiffe zu erforschen, und bestimmt einen Preis für die Erlaubniss der Fahrt.

Die Holländer sind mit den Portugiesen über die Grenzen ihres Guinea in dem 12ten Urtikel des Wasseschaftenstillstandes vom Jahr 1641. überein gekommen. Die Gesellschaft glaubte im Jahr 1726, daß sie in Unseshung ihrer auf denselben sich beziehenden Rechte durch das Privis

### 230 Erster Theil. Drenzehntes Capitel.

Privilegium beeinträchtiget wurde, welches Joh. Dous saint den 23 December 1723, vom Ronige von Portugall erhalten hatte; daß es auch dem Sinn des 4 Urtis kels vom Grieden des Jahrs 1661, ingleichen dem 12. 19. und 20. Urtikel des Waffenstillstandes wider. sprache, daß Portugiesische Schiffe an die Dieberlandischen Ruften von Malagetta, ober bem Borgeburge Palinas, - an, bis an bas land Benin anlanderen. Da aber die Portugiesen unter gewißen Bedingungen die Frenheit zu schiffen, vermoge des 20. Urtifels des Waffenstillstans Des, erhielten, so beschuden boch die Hollander bas Gigen. thums = und landesherrliche Recht in diesen schon lange behaupteten Begenden. Der Streit, der mit den Englans bern über die Frage, wie weit sich bieses Recht erstreckte? entstand, konnte durch die im Jahr 1773. nach England geschiften Gesandten nicht bengelegt werben. bon bieser Frage ab, in wie fern ber handel der fremden Mationen mit den Ufrikanischen Bolkern gehindert, ober zugestanden, werden kann, ingleichen, wie weit sich bie Grenzen ber Herrschaft und des Eigenthums über bie den Hollandischen Gebieten benachbarten lander ber Einges bohrnen erstreffen?

#### 6. 174.

Die Oberherrschaft über alle Colonien haben die verseinigten Miederlande; die Verwaltung derselben und das Eigenthum kommt verschiedenen zu.

Die Generalstaaten haben das Recht, Gesezze zu ertheilen, sie aufzuheben, auszulegen, obrigkeitliche Personen zu sezzen (S. das Ges. d. Gen. Staat. vom 6. Aug. 1776.), über Klagen, die zwischen Colonien und den Obrigkeiten entstehn, zu entscheiden. Die Parstepen konnen an die Generalstaaten appelliren, und um Revis

#### 23. d. Colonien u. Gesellsch bender Indien. 231

Revision der Uften bitten. Die Form dieser Appellation steht im Gesezie vom 13. Januar 1778.

Die nach der höchsten Gewalt über die lander, woein die Colonien sind, zunächst folgende gehört theils der Westindischen Gesellschaft, theils mehrern von ihr unterschiedenen Gesellschaften; zu ben leztern gehört bie Colonie Suriname und Berbice, die vorzüglich ergiebig an Zuke ter, Roffee, Cação und Baumwolle sind, und zwar in so hohem Grade, daß von diesen Waaren aus ber ers stern Colonie vom Jahr 1726 bis 1770 für 128,344, 672 Gulden 16 Stuver soll eingefahren worden senn. Das land Suriname ward burch Begunstigung der Pros bing Seeland ben 6. Merg 1667. von Creynsen, vermoge bes Kriegsrechts, ben Englandern entrigen; es ward bon ihnen in eben biesem Jahre wieder erobert; nach dem 3. und 6. Urtikel des Friedens von Breda aber, ber den 13. Julius dieses Jahrs geschloßen ward, und in welchem fests geset wurde, daß ein seber das behalten, was er an bein 10. Man deselben Jahrs beseßen, oder, was er nach dem selben verlohren hatte, wiederbekommen sollte, wiederabgetreten. Mehr als 1200 Englander gingen nach Jamaica, als dieses land den Hollandern wiedergegeben wurde. Da die Provinz Seeland behauptete, daß nach der llebergabe dieses landes daffelbe ihr gehörte, die Hollander es aber für ein gemeinschaftliches betrachteten, so warb ber Streit ben 6. Jannuar 1683. so bengelegt, baß Seeland feine Fodes rungen für 260,000 Gulden fahren ließ, und die Westeindische Gesellschaft die Colonie für diesen Preis erhielt. Sie hat aber nachher bafür gehalten, daß es, den Zeitums fanden gemäß fur sie besser ware, wenn sie mit der Stadt Amsterdam und der Jamilie Sommelsdyk diese Cos Ionie gemeinschaftlich unter gleichem Untheil befäße. her beschloßen die Generalstaaten ben 6. October 1686, baß

#### 232 Erster Theil. Drenzehntes Capitel.

bie Berwaltung der Angelegenheiten dieser Colonie, die bisher von den Direktoren der Westindischen Gesellschaft besorgt worden wäre, von eigenen Direktoren, die von diesen ihren Eigenthümern geset wären, abhängen sollte (Directeurs van de Geoctroyeerde Societeit van Surinamen). Der Theil, welcher der Sommelsdyksschaft und Stadt Amsterdam angetragen und abgetreten.

Die Geseize bestimmen sowol die Macht der Direktoren, die die Ungelegenheiten dieser Colonie besorgen, und zu Umsterdam ihre Zusammenkunfte halten, als auch die Pflichten ihres Gouverneurs, und der übrigen obrigkeitlischen Personen, die von den Colonien erwählt, und vom Gouverneur bestätigt werden, und die Regierung und Jurisdistion haben, hiernächst auch die Rechte der Colonien handhaben. M. s. das Gesez der Gener. Staat. v.23. Sept. 1682. ingleichen das Mied. Ges. 23. III, 1425. In dem 12. Urtikel dieses Geseizes wird ausdrücklich gessagt, daß nie etwas, nicht einmahl für die Regierung, von dem den Colonien eingeräumten Rechte, ihnen entzogen werden sollte. Man sehe noch das Dekret der Generalstaas ten vom 8. Jan. 1740.

Die Colonie Berbice liegt nicht weit von der Colonie Suriname. Sie ward im Jahr 1629. von Joh. van Pere und seinen Mitgenoßen angelegt, und kam durch verschiedene Zufälle im Jahr 1720. an eine Gesellschaft von Privatpersonen, doch auf die Urt, daß 3,200,000 Gulden, die in 1600 Theile getheilt wurden, zusammengebracht wurden. Sieden Direktoren, besorgen ihre Ungelegenheiten. Sie werden auß den vornehmsten Mitgliedern, daß heist, solchen, die für sich zehn Theile bessichen, oder 20,000 Gulden in Umsterdammschem Banksgelde bengetragen haben, und von ihrer Gesellschaft erwählt sind,

## 33. d. Colonien u. Gesellsch. bender Indien. 233

sind, und kommen zu Amsterdam zusammen. Die Riechte der Colonisten lernt man aus dem Dekrete der Generalstaaten vom 6. Decemb. 1732. kennen. Man sieht auch daraus, unter was für Bedingungen ein Bürger das Recht, ben dieser Colonie landen zu dürfen, erhalten könne.

S. 175.

Uebrigens sliessen die Einkunfte der erstern Westins dischen Gesellschaft, zu der ich zurükkomme, theils aus den Gelde, wodurch der Frenheit, sie besicht, theils aus dem Gelde, wodurch die Frenheit, sie besahren zu dursen, erkauft wird, theils auch aus dem Benstande an Gelde, den Zolland, Seesland und Gröningen leistet. Die Ausgaben, die die Sesellschaft zu machen sich gezwungen sieht, kommen dem Ertrage bennahe gleich, oder übersteigen ihn gar, die einzige Insel St. Kustathius kaum ausgenommen; von ihr ward im Jahr 1683 sür 6140 Gulden gekauft.

Diese Größe der Ausgaben und wenigen Einkünfte haben es gemacht, daß vom Jahre 1730. bis 1748. nach allgemein angestellter Berechnung, die Mitglieder jährlich nicht mehr als 3 von einer Unce (3 auf hundert) gewonsten haben.

#### Das vierzehnte Capitel.

Uebergang zum zwenten Theil. Einige Folgerungen, die Mittel des allgemeinen Wohls betreffend.

§. 176.

Sch habe die Quellen ves Gluks angezeigt, welche sich die Burger durch Genie, Kunst, Fleis und Gelehrsamkeit er offnen,

### 234 Erster Theil. Bierzehntes Capitel.

offnen, und woben die Gesetze und öffentlichen Einrichtungen ihnen zur Hülfe kommen. Die Ordnung erfodert es, daß ich die Form und Einrichtung der Negierung, als eine Beförderinn und zum Theil auch Stifterinn dieses Wohls, betrachte.

Um aber nicht von der Gewohnheit der politischen Schriftsteller unster Zeit abzuweichen, muß ich einiges von den Kräften der Republik vorausschikken, deßen Wahrs heit zum Theil aus dem oben gesezten erhellen wird.

#### §. 177.

Die Macht eines fregen Volks, das durch seinen Handel blüht und erhalten wird, wie die Republik Holland, muß nicht nach der Macht, die Grenzen seines Gebiets auszudehnen, beurtheilt werden. Ein solches Volk darf nicht nach dem fremden streben, sondern muß das erwordene zu erhalten suchen. Zur Erhaltung deselben wirdzwegerlen erfodert; erstlich, daß es seine Besizzungen und Nechte gegen fremde Nationen sicher stellt, zum andern, daß es die Neigungen der auswärtigen Volker zu der Erstaltung und Vermehrung seiner Vortheile zu lenken weiß.

Bortreslich ist das Bild, welches Tacitus von den Chaucen, einem Teutschen Bolke, nicht welt von den Miederlanden, in dem Buche, von den Sitten der Teutsschen, im 35 Cap. der Nachwelt überliesert hat. "Das edelste Volk, sagt er, unter den Teutschen, das sein ne Größe durch Gerechtigkeit zu erhalten sucht.— Ohne Begierde, nicht aus Ohnmacht ruhig und sich überlaßen, fordern sie niemand zum Krieg auf. — Doch haben sie alle die Wassen bey der Zand, und, wenns ersodert wird, Zeere — im Frieden haben sie eben diesen Ruhm.

S-150 St

### Einige Folgerungen, die Mittel des ic. 235

#### §. 178.

Zur Vertheibigung des tandes und der Rechte blenen in den Miederlanden, außer dem Wetteiser der angesehnen Provinzen, die Urmeen und Flotten, von welchen im dritten Theile mehr gesagt werden wird.

Die Zahl der Soldaten, die der Staat halt, ist zwar, in Unsehung der Macht der Nachbaren und der Menge der Festungen, nicht sehr groß; sie sind aber durch die Sorgfalt des Oberbefehlshabers zu lande und zur See wohl exercirt. Niemand thut gezwungen Kriegsdienste, und den Soldaten wird alles, was ihnen versprochen ist, heilig gehalten.

Der gröste Theil ver Armee besteht aus Schwats dronen und Regimentern, die in den Niederlanden geworden sind, ein nicht kleiner Theil ver Infanterie aus Negimentern, die in Teutschland und in der Schweiz zusammengebracht worden. Bormahls war es leichter, ben einem erfoderlichen Falle, in kurzer Zeit aus fremden Gegenden so viel Soldaten, als man damals brauchte, zu erhalten, als es jezt senn würde, da die Berfaßung von Europa sich geändert hat. In dem Spanischen Successionskriege haben die Niederländer niehr als 100,000 Mann in Diensten gehabt.

#### 6. 179.

Wie viel die Niederkänder durch' ihre Einsichten sin ver Schiffahrt und durch ihre Flotten stets vermocht has ben, das ist überall bekannt. Die Einrichtungen in dem Seemilitaire werde ich unten berühren.

Dieses ist von dem Englischen, vorzüglich durch die Größe der Schiffe und die Urt, wie die Udmirale der Kriegsschiffe besoldet werden, unterschieden. Denn sie orhale

### 236 Erster Theil. Vierzehntes Capitel.

erhalten nicht alle wärend der Zeit, da sie vom Schiffe abw send sind, ihren Sold, sondern, went das Commando
eines Schiffs übertragen ist, der empfängt für die ganze
Speisung der Soldaten eine gewise Summe Geldes, das
her zieht er einen größern oder kleinern Vortheil, se theu=
rer, oder wohlseiler, der Preis der tebensmittel ist, den
ein seder, nach der Zahl der Soldaten und nach der länge
der Reise in Holland einkausen muß.

Die Seesoldaten werden hier nicht beständig im Dienste behalten. Da der Zusluß der Ausländer abnimmt, die Zahl der Matrosen, die auf die Kauffarthen, Schiffe gebracht werden, eben so groß bleibt, zuweilen gar größer wird, und das Gesez, welches den Kriegsdienst ben Ausständern verhietet, überschritten wird, so entsteht zuweilen eine nicht leicht zu hebende Schwierigkeit, eine große Zahl von Seeleuten in kurzer Zeit anzuwerben.

#### §. 180'

Unser ben errichteten Bundnissen kann das Bemühn, ver Freundschaft der Hollander einem gewissen Werth zu verschaffen, diesen Muzzen haben, daß die Vortheile des Handels mit den Ausländern nicht verlohren gehn. Ein Wolf nüzt einem andern, deßen es benötigt ist, oder wels ches es einer alten Verhindung wegen hochschäft.

Der Handel mit den Ausländern wird so lange blühn, so lange sie fortfahren werden, keinen ununterbrochenen Frieden zu genießen, oder so lange hier Waaren von allers len Urt, die gut sind, für einen billigen Preis, so bald, als man sie verlangt, werden verabfolgt werden konnen.

#### §. 181.

Die innerlichen Kräfte eines Bolks kann man nicht allezeit aus bem Ueberfluß, ober Mangel, in seiner Schazze kammer

## Einige Folgerungen, die Mittel des 20. 237

kammer berechnen. Man hat überall einen Schaz nöthig, ber zu den jährlichen Ausgaben hinreicht; nicht aber überall einen solchen, in welchen wegen eines künftig zu führenden Kriegs lange Zeit viel Geld hineingeht und aufbewahrt wird. Ein Bolk ist oft desto ärmer, je reicher der öffentsliche Schaz ist.

In den Mieberlanden giebt es eine boppelte Urt von öffentlichem Schazze. Der eine ist ben samtlichen Bung desgenoßen, ber andere ben einzelnen Staaten ges mein. Bu benden fließen die öffentlichen Zolle und Benfeuern ber Burger, von beren Einrichtung und Rechten ich unten reben werbe. Hier merke ich an, baß, obgleich die Miederlandischen Schazkammern wegen Größe ber Schulden und jährlichen Ausgaben keinen überflüßigen Reichthum besigzen; im Mothfall voch zwen Hulfsmittel vorbanden sind. Es sezien die Burger nemlich auf die getreue Berwaltung bes Staats ein so großes Bertrauen, baß sie ben der Ueberzeugung, der Staat sen einer Benbul. fe benothigt, vors erste, die schwersten Bensteuern, die, nachdem es die Umstände erfodern, ihnen außerordents lich aufgelegt werden, gern tragen (bies hat man im Sabr 1747 gesehn, da ein jeder einen gunfzigtheil seines Vermogens abgeben muste), hiernachst, daß sie die noche wendigen Geldsummen bem Staat unter leichten Zinsen barleibn.

#### §. 182.

Die Krafte der einzelnen Provinzen bestehn in ber Bereinigung der Krafte, die die Burger besizzen, und die sie, wenn sie auf eine weise Urt zum gemeinen Besten verswendet werden, aus brennender liebe zum Vaterlande gern bentragen.

## 238 Erst. Theil. Vierzehntes Cap. Einige ic.

Die Krafte bes gangen Staats beruben auf ber Res Rigfeit bes Bundniffes ber Bunbesgenoffen. sich aber auf ber gegenseitigen Freundschaft ber Burger, aus benen die Provinzen bestehn, mit Benbehaltung der Proportion der Krafte, die sie unter sich haben. Ingleichen Stut sie sich auf bem eintrachtigen Bemuhn berer, die bas Ruber bes Reichs führen, daß burch keine Collision ber privat und öffentlichen Vortheile das Band aufgelöst were be, welches die sieben Pfeile zusammenhalt. das Jahr 1672 einige glaubten, baß Holland gegen einen jeglichen Ungriff gesichert senn wurde, wenn es sich nur mit ben Niederlanden zur Aufführung gemeinschaftlicher Restungen verbande, war nicht einmahl ber Zeit, worinn es geschrieben warb, angemeßen, geschweige benn, baß es nach bem gegenwärtigen Zustande von Europa für die Forts dauer des öffentlichen Wohls hinreichend senn sollte.

## 3wenter Theil.

Von der Staatsverfaßung in den besondern Provinzen der vereinigten Miederlande.

#### Das erste Capitel.

Von einigen Einrichtungen, die die sammtlichen Provinzen in Unsehung der Regierung mit einander gemein haben.

§. 183.

Es haben selbst bisweilen die Bundesgenoßen verschies den darüber geurtheilt, und ansehnliche Gelehrte oft dare über gestritten, von was für einer Beschaffenheit bas Band sen, wodurch ber Staat zusammengehalten werbe, ob es eine gemeinschaftliche Regierung, Bundniß sey, das viele Rechte unter gleiche Mit glieder ohn eine Regierung vertheilte Die Vors stellung ist am richtigsten, das heist, dem Geiste des Mies berlandischen Bundnißes am angemeßensten, und burch lange Erfahrung am meisten bestätigt worden, daß die bochste Regierung in bem Gebiet eines jeden Bundesgenof. sen sich befinde; daß die Republik Zolland aber, oder ber Körper der vereinigten Staaten, bas sen, mas die politischen Schriftsteller ein System freger Staaten, die des allaemeinen Wohls wegen burch ein ewig dauren. des Bundniß mit einander, ohn ein gemeinschaftliches Res giment, dem sie alle gehorchten, verbunden sind, nennen. Ich verspahre die Erklärung ihrer Bereinigung und ber baraus entstehenden Rechte und Pflichten bis auf den dritten Theil.

# 240 Zwenter Theil. Erstes Capitel.

Was für einer Staatsverfaßung unter den alten die Hollandische sich am meisten nähere, ist zwar eine Frage, die auf das Wohl des gemeinen lebens keinen Einfluß hat, worüber aber gelehrte und schöne Untersuchungen angestellt worden. Daß sie der Achaischen nicht ähnlich sen, ershellt aus Justins Geschichte, dem 34. Capitel.

#### §. 184.

Die einzelnen, burch das Bündniß mit einander verseinigten Provinzen, sind unter sich selbst durch die Einrich, rung der Regierungsart verschieden. Dies haben sie aber mit einander gemein, daß sie sowohl eine Aristofratische, als Volksregierung, oder eine vermischte, haben, die durch das gesesmäßige Unsehn und Macht des Statthals kers in Schranken gehalten wird. Die dem Prinz von Oranien, Wilhelm dem dritten, von der Provinz Geldern ihm angetragenene höchste Gewalt hat er im Jahr 1675. ausgeschlagen.

#### §. 185.

Die vornehmen Theilnehmer an der Regierung sind theils Belleute, die zur Ritterschaft gehören, und in dem kande, an dessen Regierung sie Theil nehmen, Güter haben, theils Rathsberrn solcher Städte, die in den Provinzen allein an der Regierung Untheil haben. Die leztern müßen aus den besten Bürgern einer seden Stadt gesezmäßig erwählt werden; sene können nicht anders zu dem hierzu sähigen Udel gelangen, als, wenn-sie alle die Erfordernisse haben, die Gesezze der Provinzen verlangen, doch sindet nirgends das völlige Erdschaftsrecht statt. Das besondere Recht des Primi Modifis in Seeland wird unten an seinem Orte auseinander gesett werden.

### Von einigen Einrichtungen, die 2c. 241

Die Majestät ruht auf vem ganzen Körper der Glies der der Regierung; nicht aber auf denen, die aus ihrer Bevollmächtigung in angesezten Versammlungen zusams menkommen und etwas beschließen.

#### §. 186.

Alle vereinigte Provinzen haben einerlen Rechte, die aus der Kenntniss des Reichs und seiner Natur selbst slies sen. Die Regalien aber, die gewöhnlich die niederen heißen, haben nicht alle auf einerlen Urt. So hat z. B. Südholland und Friesland ein verschiedenes Privaterecht in Unsehung des Fischfangs und der Jagd. Ben Rechten, wie diese sind, scheint die Regel richtig zu senn, die nach der Meynung der tehrer des össentlichen Rechts als len Völkern gemein ist, daß ben einem zweiselhaften Falste, das heist, wenn es nicht deutlich bewiesen wird, daß dergleichen Rechte der höchsten Macht gehören, die natürsliche Frenheit der Bürger sie für sich habe.

#### §. 187.

Die Vorschriften ves allgemeinen Staatsrechts, die Fundamentalgesezze einer jeden Nation und der gemeinsschaftliche Nuzzen ver Bürger, sowohl derer, die regieren, als derer, die regiert werden, bestimmen die Grenzen der Regierung und der Frenheit. Auf diesen Hülfsmitteln stütt sich die öffentliche Frenheit aller Staaten. Da blüht nemlich Frenheit, wo Gewinnst, oder Schaden, der aus einer guten, oder schlechten Regierung fliest, besehlenden und gehorchenden gemein ist.

Es steht keiner privat, ober geistlichen Person, auch keinem Richter, in der Republik fren, sich über die Hands lungen der höchsten Obrigkeit ein richterliches Urtheil anzus maßen. Denn, obgleich Obrigkeiten die Gewalt erhalten has

### 242 Zwenter Theil. Erstes Capitel

haben, über Privatangelegenheiten zu entscheiben, so has ben sie boch nicht das Recht erhalten, über Handlungen ber hochsten Macht zu richten. Sie erkennen blos über ihre Was diese anbetrift, so hat sie privat . Handlungen. sich den Gerichten unterworfen, welche die bobern genannt werden, weil sie bas Recht haben, die aus dem Bebiete einer ganzen Provinz angebrachten Klagen zu schliche Aus dieser verschiedenen Urt der hochsten Macht, zu bandeln, ist fast ben allen Wolfern der schwere Unters schied unter Sachen, die zur Regierung gehoren, und politische heißen, und den gerichtlichen entstanden. Ueber ber ersten Urt verbieten die Defrete ber Staaten von Sols fand bom 12. Jun. 1674 und 30. Jan. 1690 ben Richtern, zu erkennen. Es fallen nemlich auch in Holland oft Streitigkeiten über die Grenzen bender Urten von Streitsachen por, wenn die Magistrate in den Stadten etwas verorde nen, wovon sie behaupten, daß es mehr ein Gegenstand ber Regierung, als der Jurisdiktion, sen, und wovon sie daher leugnen, daß es einer Erkanntniß ber gemeinschaft lichen Gerichte ves taudes, z. B. des Zofes von Zolland Die Graaten haben bas Recht, einen jeden beburfe. Streit benzulegen (indem sie berechtigt sind, eine jede uns ter ihnen stehende Macht einzuschränken), oder, es hat der Statthalter biese Macht, wie in Friesland durch ein Gesez fenerlich bestätigt worden ist. M. f. bas Gefez Wilhelms des vierten, Prinzens von Oranien, das den Frieslandern im Jahr 1748 gegeben ift, im 38. Urt. und defien bekanntgemachte Erklarung vom 10. May 1777.

#### ş. 188.

Sowol die vereinigten Staaten, als auch die einzelnen Provinzen, haben oft erklart, es könne der Staat nicht ohne ein Oberhaupt regiert werden, welches der Reichs.

### Von einigen Einrichtungen, die zc. 243

verwaltung vorgesezt sen. Eben dies hat die Hollandsche Mation erkannt, baß, um das Bundnig der Miederlande vollständig und auf immerwährende Zeiten zu erhalten, um die Unschläge zum Besten des Staats zu befordern, bas Reuer in ber Haltung über bie Gesetze und Verordnungen anzufachen, das gegenseitige Vertrauen der Bater des lans bes und des Volks zu erhalten, eine gewiße Person bazu treten, und sowohl zwischen ben Vereinigten Staaten selbst, als ben Batern und bem Bolke in ber Mitte ftebn muße; die im Frieden durch ihr Unsehn Streitigkeiten abwendete, die, welche sich nicht abwenden ließen, stillete und benlegte; die Meigungen aller jum gemeinen Besten lenkte; Die Gesezze in Achtung erhielte, und durch ihre ansehnliche Ges burt und Berbindung außer tandes der Republik zur Ehre und jum Schuzze gereichte. Diese Gewalt nun ist ten Durchlaucht. Prinzen von Oranien im Jahr 1747 erblich übertragen worden, theils von den sammtlichen vereinigten Bundesgenoßen, unter dem Mamen des Obersten Befehlshabers zu Lande und Waßer und Statthalters der den sammtlichen vereinigten Bundesgenoßen gehörenden Länder; theils von den einzelnen Bundesgenoßen und von dem Lans de Drente, unter dem Namen des Erbstatthalters (Erf. Stadbouder en Rapitain Generael).

#### δ. 189.

Das alte und ansehnliche Haus der Grafen von Massau, welches vor kurzen Cremer beschrieben hat, gab im 13. Jahrhundert dem Teutschen Reiche den König Adolph. Die aus demselben entstandnen Fürsten von Oranien sind mit ansehnlichen Fürstlichen und Königlichen Häusern in Europa durch das Blut verbunden. Sie haben im Jahr 1654 eine Stelle unter den Teutschen Fürsten, und zwen Stimmen auf dem Reichstage erhalten. In

### 244 Zwenter Theil. Erstes Capitel.

den Niederlanden besizzen sie ansehnliche Güter, die ihnen schon vor dem Unfang der Republik gehörten, einige sind nach der Zeit hinzugekommen, von welchen sie einige mit völligem Æigenthumsrechte, als die Insel Ameland, andere mit dem Rechte der Landeshoheit, wiewohl nicht der höchsten, haben.

Wilhelm der erste, der Stifter des Masauisschen Hause, welches jest der Verwaltung der Republik vorsteht, erlangte durch ein Testament des im Jahr 1544 verstorbenen Renatus von Masau das Jürstenthum Oranien. In dem Spanischen Successionskriege erobersten es die Franzosen. Was sur Vedingungen sie wegen der Benbehaltung deselben mit dem König von Preußen errichteten, erhelt aus dem zu Uetrecht zwischen benden Königen geschloßenen Frieden, dem 10 Artik.

Es gehört nicht hieher, weitläuftig zu erzählen, wie, und unter was für Unruhen und Befahren, eben biefer Wilhelm der erste seine, und der Miederlander, Rechte, die auf eine gewaltsame Urt ununterbrochen verlezt waren, von dem bevorstehenden Untergange errettet, und nicht sowohl ben König von Spanien, als vielmehr ben Here zog von Burgund, der ebenfals, wie er, ein Mitglied des Teutschen Reichs war, nach ber alten Urt ber unter; sich streitenden Teutschen Fürsten, gelehrt habe, daß über Die Miederlande Fursten, Die durch geleistete Bertrage gebunden würden, nicht unabhängige Berren regierten. Mach ber Macht, die die Staaten ihm übertragen hatten, und der Meigung des Wolfs, das ihn als einen Bater verehrte, grundete er die Republif. Den gegrundeten Staat behauptete sein Sohn Moris mit den Waffen, deren Gebrauch er nicht gelernt; sondern erfunden hat, da er der erste Meister in der Kriegskunst war. Nach ihm sezte Priedrich Zeinrich, ein Bruder des Prinzen Moriz,

#### Von einigen Einrichtungen, die zc. 245

on Gluf nicht geringer, als er, und seiner sanften Weischeit wegen überall geliebet, den nun behaupteten Staat in eine bestere Berfasung. Uls er im Münsterschen Frieden zur Ruhe gelangte, verwaltete ihn Wilhelm der zweyte eine kurze Zeit lang; Wilhelm der dritte und Wilhelm der vierte stellten ihn nach einigen Unruhen und Erschütterungen wieder her. Dem leztern widerfuhr es im Jahr 1747, daß, welches vor ihm niemanden wiedersahren war, ihm nicht nur von den sämmtlichen Bundbesgenoßen, sondern auch von den einzelnen Provinzen, das Ruder der Republik unter der Bedingung übertragen ward, daß er daßelbe, nicht allein auf seine männtlichen Tachkommen, sondern auch unter gewisen Bedingungen auf die weiblichen, fortpflanzen sollte.

Durch vieses Recht ist der Prinz Wilhelm, der fünste, dem jeder redlich gesinnte aus treuem Herzen ein langes teben und Glüf wünscht, der erste Ærbstatthalter. Seine königliche Frau Mutter übernahm zuerst seine Vormundschaft und das Fürstenthum. Nach ührem Lode ward die Sorge für die Nechte des Fürstenthums, oder die Regierung, von andern verwaltet, wie darüber von den Generalstaaten sowohl, als von den Staaten der einzelnen Provinzen beschloßen worden war, die der Prinz den 8 Merz im Jahr 1766 das gesezmäßige Alter von 18 Jahren erreicht hatte, und unter den besten Erwartungen die Verwaltung der Republik übernahm.

8. 190.

Außer den Rechten, die dem Prinzen in Unsestung einer gewißen Handlung außerordentlich ertheilt worden, giebt es zwen Urten des Rechts, die dem Kürstenthume beygefügt sind. Die eine betrift die Verwaltung der Uns

#### 246 Zwenter Theil. Erstes Capitel.

Ungelegenheiten der ganzen Republik, die andre aber solsche, welche sich auf einzelne Provinzen beziehn. Jene bestuhn theils auf dem Commando über die Urmee und Flotze, theils auf der Regierung der länder, die den vereinigsten Staaten gehören. Unter eben diese Rechte gehören die, welche Privatgesellschaften, die von den Generalstaaten approbirt und öffentlich bestätigt sind, dergleichen die Gesellschesten bender Indien sind, dem Prinzen überges ben haben.

Vor dem Anfange der Republik sezten die Fürsten aus dem Haus Gesterreich, ingleichen die Rönige von Spanlen, wegen ihrer öftern Abwesenheit von den Niedberlanden, Generalstatthalter über die sämmtlichen Niedberlande, und besondere über einzelne Provinzen, und verliehen ihnen, außer der Jurisdiktion, eine so große Macht, als ihnen gesiel, und sie ihnen übertragen konnten, ohne die Rechte der Völker, die sie beherrschten, über den Haufen zu werfen. Die besondern Statthalter, die statt des Herzogs, oder Königs, in einzelnen Provinzen regierten, konnten in einigen auf den allgemeinen Besehl des Fürsten, desen Stelle sie vertraten, in andern, auf einen Specialdesehl, vor sich, ohne die Staaten, etwas dornehmen, in andern auf keinen von benden, wenn die Staaten nicht einwilligten.

Peit zu vertheidigen, und darauf die Republik zu gründen, und den Posten eines Statthalters in Zolland und Sees land bekleidete, so fuhr er fort, eben die Rechte in Aussübung zu bringen, die die königlichen Statthalter stets geshabt hatten; allein es wurden ihm im Jahre 1575 von den Staaten weit ansehnlichere übertragen.

Mach ber Gründung des Frenstaats sind die Nechte des Statthakters in den Provinzen durch Geseise und das Herkommen bestimmt, und stüzzen sich daher auf besondere Verträge. Man sieht hieraus, woher es kommt, daß sie sowol, als die übrigen Theile des Staatsrechts, das eine jede Provinz hat, überall sich so ungleich sind. Zu der Auseinandersezzung dieses Unterschiedes des öffentslichen Rechts gehe ich nun über.

### Das zwente Capitel. Von der Provinz Gekbern.

#### Erster Abschnitt.

Won bem Ursprung und der Regierungsform von Geldern.

#### §. 191.

Der Unfang der Reiche und Staaten ist gewönlich, wie der Ursprung der Flüße, klein. Geldern, welches ehemals in kleinen Grenzen eingeschloßen war, ist allmährlig so angewachsen, daß seine drey Quartiere, das Timmegische, Zütphensche, und Arnheimische, oder die Veluwe, die mit in dem Niederländischen Zündniß begriffen sind, in die länge ohngesehr 23, und in die Breite 18 Stunden betragen. Bon der Tetraschie Rüremonde gehört ein kleiner Theil der Republik.

Der Mame des landes scheint von der Schanze Gelre herzustammen. Die ersten Besizzer desselben, wels ches Dynasten waren (deren Stand die Stammschule aller Würden und aller Macht von Bedeutung im Teuts schen

### 248 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

sche Reiche gewesen ist), hatten den Namen und das Recht der Bögte. Otto von Masau, den der Kanser Zeinrich, der vierte, zum ersten Grafen von Gelsdern machte, hatte die einzige Tochter Wichard des dritten, Statthalters von Geldern, zur Ehe. Die Zeit seiner Erhebung ist ungewis, ob sie gleich gewönlich ins Jahr 1079. gesezt wird. Dieser Graf hatte das Glüf, durch seine Berheurathung mit der Sophia von Zütephen die Grafschaft Zütephen, welche vorher ein Theil des Quartiers Umeland gewesen war, zu erlangen. Seit dieser Zeit hat das land Geldern und Zütephen einerlen Regierung gehabt, ist aber nicht in einen Körper gebracht worden.

Die Grasen waren burch bas bürgerliche Band und als Basallen den Kansern und Teutschem Reiche verpflichstet, auch der Veluwe wegen eine Zeitlang von den Bissedösen von Uetrecht abhängig. Man sehe Schlichtenhorst benm Jahr 1193. Dithmarm von der Grass. Teisterbant h. 8. Daß sie die Grafschaft Zütphen von den Bischösen als ein tehn getragen hätten, scheint durch das Dokument vom Jahr 1021. ben Zedam in dem Leben des Bischoss Abeldold nicht außer Zweisel gesseit zu werden.

Der Graf Rainald der zweyte, der aus eben diesem Hause Takau abstammte, ward im Jahre 1339. von dem Kanser Ludwig von Bayern unter die Fürssten und Herzoge des Teutschen Reichst erhoben, und ershielt einen großen Zuwachs an Ehre und Rechten auf den Teutschen Reichstagen; aber keinen an der Macht, die sonst mit der Herzoglichen Würde verbunden war. Der Kanser legte seiner neuen Würde einen andern Borzug ben, der aber noch ungewöhnlich war, und mit diesen Worten: Wenn wir, oder unste Macht, solger,

### 3 d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 249

folger, eine feverliche Unterredung anstellen, oder einmahl neue gürsten gemacht, oder ähnliche feyerliche öffentliche Verrichtungen werden vors genommen werden, so soll der Gerzog von Gels bern den Rayser ankleiden; ingleichen, wenn unste Machfolger als Romische Könige zu Aachen, Meyland und Rom gekrönt werden, so soll er, oder seine Machfolger, gedachten Königen die Krone aufseszen, abnehmen und tragen. Es fügte der Kanser noch vier Erbhofamter, der Gewohnheit nach, hinzu, den Jacob von Myle, als Erberuchses, Everh. von Wylp, als Erbmarschall, Theodor. von Linden, als Erbschenk, und Wilhelm von Brukbuisen, als Erbeammerer. Ingleichen, spricht er, gebe ich ihm das Recht, Goldmunzen, nach dem Munzfuß des Erzbistehums Coln, Zerzogs thums Brabant und der Grafschaften Gennegau und Zolland zu schlagen. Don der Erlaubniß Geld 3u schlagen, die dieser Ranser vor dieser Zeit ertheilte, sehe man den Pontan benm Jahr 1282. S. 185.

#### §. 192.

Dle Brüder Rainald der dritte und Eduard der erste, aus dem Hause Magau, haben zulezt über Geldern regiert. Den Haß gegen sie, und den verderbe lichen Krieg zündeten zwenerlen Vorgänge an. Im Jahr 1371. heuerathete ihre jüngste Schwester, Maria, da sie ohne Nachkommen gestorben waren, den Zerzog von Jülich, Wilhelm, deßen Sohne Wilhelm, dem ersten, der Rayser Carl der vierte Geldern, als ein tehn, das dem Neiche gehörte, im Jahr 1372. ertheikte, und seinem Vater, weil er noch jung war, die Vormundschaft übergab, dis er im Jahr 1379. den jungen Herzog seperlich einse jehen konnte. Eben dieser Wilhelm,

## 250 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

und sein Bruder Reinald der vierte, sturben, ohne Machkommen zu hinterlaßen, jener im Jahr 1402, biefer im Jahr 1423. Daraus entstand ein großer Streit zwie schen Adolphen, und, nach seinem Tobe, Gerhardten von Berg, und Arnold von Egmond. Der leste stuzte sich auf bas Necht ber Blutsverwandschaft, weil die Schwester des Herzog Wilhelm und Rainald seine Grosmutter gewesen sen; ben erstern begunftigte Sigiss mund, der, seiner Gewohnheit nach, in seinen Mens nungen veränderlich war, auch der Kanser Friedrich der Sie erkannten im Unfange bende das Recht des Arnolds; behaupteten aber nachher, da ihre Mennungen sich anderten, daß das lehn nach bem Tode bes Rainald im Jahr 1423. von der Urt ware, daß der Kanser damit verfahren konnte, wie er wollte. Arnold ward in die Alcht erklärt, weil er wider des Kansers Verbot sich den Besit zugeeignet hatte. Indefen schadete biese Uchtserklarung, da sie, weil ihr der Machdruk fehlte, ohne Wurs kung blieb, ihm nicht sowohl, als die schandliche That seis nes Sohnes Adolph, der seinen Bater, weil er 44 Jahr regiert hatte, und ihm zu lange lebte, ins Gefängniß warf. Arnold, der sich endlich in Frenheit sezte, aber von seis nen Burgern nicht angenommen ward, verpfantete Belbern im Jahr 1472. seinen Berwandten, ben Zerzog Carl von Burgund, burch begen Hulfe er fren gewors ben war, und starb im Jahr 1473, nachdem er ihn zu seinem Erben eingesezt, und seinen Sohn Adolph enterbt hatte. Carl, begen Verstand und Tapferkeit schnell hans belte, nahm fogleich Gelbern ein. Die Stadt Mimmes gen, welche bie Parthen bes jungen Carls, eines Gohns vom treulosen Adolph, der sechs Jahre alt war, ergrifs fen hatte, gewann er mit vieler Muhe. Durch 80,300 Goldgülden brachte er es bahin, baß sich ber Herzog von Julich, Gerhard, im Jahr 1473. seines Rechts begab.

### 3. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 251

begeb. Bom Rayser Friedrich dem dritten, ber eine Bei heurathung seines Sohns Maximilian mit der Maxia von Burgund suchte, erhielt er es leicht, daß ihm das lehn von Geldern auf dem Convent zu Trier in chen diesem Jahre mit den aften Carimonien perfonlich übergeben ward. Der Enkel des Arnold aber, Carl, welcher behauptete, daß das Vornehmen seines Grosvaters seine Rechte nicht beeintrachtigen konne, nahm zwar im Jahr 1492. Gelbern wieber ein, verwiffelte sich aber und das land in fast unaufhörliche Kriege. Carl der fünfte konnte ihn auch nicht durch Kriege ermuben, sons bern er erhielt von ihm im Jahr 1536. gutliche Friedenss bedingungen, nemlich ben beständigen Besig von Geldern, für sich und seine Kinder, wenn er welche hatte. seinem Tode, im Jahr 1538, nahm Carl der fünfte, vermoge bes Rechts, das ber Kanser Carl dem Rühnen ertheilt hatte, und dem mit Carl von Egmund erriche teten Bertrage gemäß, Gelbern bin. Denn Wilhelm, der Zerzog von Jülich und Cleve, trat, vom König von Frankreich Franz dem ersten aufgemuntert, aber wenig unterstügt, im Jahr 1543. zu Venlo seine Unfos derungen an Carl den fünften ab. Diese Bergichts leistung ward auf bem Reichstag zu Speier im Jahr 1544. bestätigt.

Staaten wider den Ronig Philipp den zweyten die Waffen zur Vertheidigung ihrer beleidigten Rechte zu ers greifen nothigten, zwangen auch die Einwohner von Geledern hierzu, hiernächst zur Unterschreibung des Niederlandssichen Bundnißes, und, da sie an der Wiedererhaltung ihrer Rechte und gewißen Besizzung derselben verzweiseltens zum Umsturz der Königlichen Gewalt.

### 252 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

§. 193.

Die Macht ber alten Fürsten von Gelbern war neme lich nie unbestimmt, sondern, wie ben den übrigen Teuts schen Standen, an Gesezze gebunden. Die Kanser konnten ben Grafen keine uneingeschränkte Macht, als die sie selbst nicht besaffen, ertheilen. Gie murben burch Gesetze eingeschränkt, und sezten über keine Rechte, nicht vinmal über die Rechte einer Privatperson, nach ihrem Gutbunken, sondern, nachdem vor dem Tribunal erkannt wurde, etwas fest. M. s. Mieris Samml. d. Urkund. I, 181. Pontan G. 114. Auch hatten bie Grafen von Gelbern die Rrafte nicht, die Burger, die sie beherrschten, das ift, frene Menschen zu Sklaven zu machen. Sie selbst gestanden ohne Berstellung vor ihren Burgern, was sie vor sich, ohne Zulassung des Rapsers, nicht thun konnten, 3. B. einem Glecken das Stadtrecht zu ertheilen. Man sehe das Dokument des Grafen Rainald vom Jahr 1316. in dem Geldr. Ges. B. 11 Unhang G. 67. Ferner bas Diplom ben Schlichtenhorst Gelch. v. Teuts. benm angef. Jahr, und Pontan benm Jahre 1341. 2116 die concurrirende Jurisdiftion ber Kanser aufhörte, verlieh ber Kanser Zeinrich ben Einwohnern von Gelbern im Jahr 1310. das sogenannte jus de non evocando. blieb' bie hochste Kanserliche Jurisdiftion ungefrankt. Von ben Kansern erhielten die Stande des Teutschen Reichs, folglich auch die Grafen von Geldern, Walder, Rechte an große glüße und andre Stütte des Staatseigenthums. M. s. bas Diplom von Friedrich dem ersten im Jahr 1181. benin Pontan. Was die Landesherrlichen Rechte der Grafen, j. B. die Berts schaft über Inseln, die von den Flußen gemacht wurden; das Necht ber Burger, sich der Uchtserklärung wider ih ren Fürsten zu bedienen, anbetrift, so machte hierinn ber Ro nig Adolph im Jahr 1293. in einer barüber angestellten Erfånnt

#### 23. d. Urspr. u. d. Regierungsk. v. Geldern. 253

kanntniß, wozu die Großen des Reichs genommen wurden, einige bestimmte Unordnungen. S. Mieris 1,550. Wermöge eben dieses Rechts verbot der Rayser Friedrich der zweyte, die auf eine unrechtmäßige, oder nicht auf ordentliche Urt, erhaltenen Zollabgaben einzutreiben. M. s. das Diplom vom Jahr 1223. ben Zedam. Bon dem Rechte Geld zu schlagen, ist im 191 s. gehandelt worden.

Zwischen ben Fürsten und bem Bolke gab es gewiße Mittelspersonen bon ben vornehmsten Kamilien bes tanbes (unter Carl dem fünften hießen sie gemeene Rids derschap en steeden), nemlich Edelleute, welche Guter besagen, und Rathsherrn aus ben ansehnlichen Stabten, die sich vorzüglich bestißen, ihre und die gemeinschaftlichen Rechte der Burger aufrechts zu erhalten. Uls die Kanser. liche Macht in Teutschland abzunehmen anfing, besonders in den nordlichern Theilen, und die Krafte bererjenigen, Die über sie herrschten, nach und nach stärker wurden, so bemubten sich biese Großen, es babin zu bringen, baß burch diese Krafte, burch diesen großen Wechsel ber öffents lichen Macht, bie alten burgerlichen Rechte, nemlich Frens Beit, Eigenthum und besondere Vorrechte nicht geschwächt werben mogten. Gie traten baher auch in Gelbern zus sammen, und sorgten burch Bertrage, bie fie unter einan. ber errichteten, für ihre Sicherheit. M. s. die Bertrage von dem Jahre 1418. 1436. 1441. 1471. 1491. in dem Geldr. Ges. B. 2. Theil 1. Unh. G. 175. u. f. f. S. 182 u. f. f. Hiervon kam es, daß fast die ganze Ne gierung eine Zeitlang von den Unterthanen abhing. Bon ben Rechten ber Stande sehe man ebendaselbst den 9. Theil, 10. 13. und Unhang S. 181. 198. Pontan S. 363.

So måchtig auch Carl der fünfte nach der Besseigung des Zerzogs von Jülich und Cleve war, so nahm

### 254 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

Millkühr über Gelbern hatte herrschen wollen. Er gestand, daß er unter der Bedingung das Regiment erlangt hatte, daß er die Gesetze und Rechte der Bürger und Stände ers halten wolle. Eben dies erhärtete er eidlich, Phil. 2. 1549. 1555. 1556, und sandte allen Großen in den eins zelnen Quartieren das Manifest zu, worinn er sich hierzu verpslichtete. S. d. Geldr. Ges. 23. I, 65. u. f. f.

#### §. 194.

Als die Einwohner der Provinz Geldern, des Uns rechts, das ihnen widerfuhr, überdrüßig, die Waffen wis ber den König Philipp ergriffen, so übernahmen die Großen auf eine Zelt die Verwaltung bes Reichs. Nache bem die Konigliche Regierung aufgehort hatte, so fingen die, die bisher die vornehmsten unter den Burgern gewes sen waren, an, die Person des hochsten Regenten zu vertreten, und ftellen fie jest unter bem Mamen ber Staas ten (Edele Mogende Zeeren Staaten) mit einem thnen stets anklebenden Rechte vor. S. Geldr. Ges. B. I, 112. Bor dieser Zeit ward Geldern in drey Quartiere eingetheilt, von welchen ein jedes seine besondern Rechte hatte. Nach der Entstehung der Nepublik ward eben diese Eintheilung in Quartiere benbehalten, und ihnen blieben die Rechte, die sie vorher gehabt hatten. Gie stellen einzeln besondere Körper vor, und machen zusame mengenommen auch einen ganzen aus. Denn in Sachen, bie die Abgaben betreffen, sind die Staaten in den Quar-tieren von andern unabhängig, und ordnen das, was in die Staatsokonomie einschlägt, mit gleichen Rechten vor sich an. Wenn aber wegen neuer Befegge, wegen Gefahe ren, die gang Gelbern bebroben, wegen gewißer Portheile, Rechte bes landes, etwas auszumachen ist, oder in Unse hung ber übrigen Bundesgenoßen, ober auswärtiger Bols

### 33. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 255

ker ein Entschluß gefaßt werden soll, so berathschlagen sie sich gemeinschaftlich, und haben das Unsehn und die Kräfte eines einzigen Körpers. Ich will zuerst diese dren Quartiere einzeln betrachten, weil sich hernach von dem Ganzen leichter wird reden laßen, nachdem die einzelnen Theise betrachtet sind.

#### §. 195.

In den einzelnen Quartieren befindet sich die Regies zung den der Ritterschaft (Gerichtsfähigem 2sdel), und einigen Städten.

Die Bedingungen in Unsehung ber Beschaffenheit des ter, die in dem Collegio des Abels eine Stelle zu erlangen suchen, sind in ben sammtlichen Quartieren von Geldern theils von einerlen Beschaffenheit, theils unterschieden. Mirgends läßt man jemand zu, außer, wenn sein Adel unbezweifelt ist; wenn er sich zur reformirten Res ligion bekennt; das gesezmäßige Alter von 22 Jahren hat; in dem Quartiere, worin et in den regierenden Adel aufgenommen werden will, eis nige Güter hat, und bey der Bewerbung um die Stelle eine gewiße Form beobachtet hat. Fremde werden nicht aufgenommen, wenn sie nicht die Versiches rung von sich gestellt haben, daß in dem lande ihrer Geburth der Geldrische Udel von der Erhaltung der Rechte der bortigen Staaten nicht ausgeschloßen werden werde. Auch die sind ausgenommen, welche Kriegsdienste thun, und die ben Ausländern sich zu gewißen Pflichten eidlich anheischig gemacht haben, bis auf den einzigen Belehnungs. end nach. Einige alte Verordnungen, &. B. die, daß bet Abel auf dem tande wohnen muße, sind abgeschaft.

### 256 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

#### §. 196.

Der Unterschied ber Rechte läuft vorzüglich hierauf hinaus. In dem Quartier Timmegen wird besonders gefodert, daß der, der zur Ritterschaft treten will, aus Urkunden darthun kann, daß seine Vorsahren schon zu dersselben gehört haben, und in den Versammlungen des Quarstiers Nimmegen schon als Ritter erschienen sind; daß er in demselben auch eigene Güter besizze, deren Werth 10,000 Gulden beträgt, und die von Schulden fren sind. Die, welche angenommen werden, verliehren ihr Recht, wenn sie sich außer den Grenzen dieses Quartiers über Jahr und Tag häußlich aufhalten, sie-erlangen es auch nicht wieder, außer, wenn sie ihren Wohnplaz dahin zurüfvers legen. Fremde müßen sechs Jahr ununterbrochen hier ges wohnt haben, wenn sie einen Zutritt zur Ritterschaft beskommen wollen.

In dem Quartier Zütphen muß ber, der dieses Une suchen hat, nicht allein seinen väterlichen und mutterlichen Ubel und zwar auf vier Glieder aufweisen konnen, sons bern auch ein eigenes adeliches Gut besigen, bas jahr. lich 400 Gulden einträgt, über welche er völlig Herr ist. Es ist gar nicht wahrscheinlich, daß man ehemahls eis nen jeden ohne dieses Eigenthum aufgenommen habe. Dies fer Zutphensche Gebrauch scheint mit ben alten Gewohnheis ten, die noch in vielen Theilen von Teutschland gebräuche lich find, übereinzustimmen. Bor bem Entstehn ber Res publik waren in der Grafschaft Zutphen vier Bannerhers ren, Bronkhorst, 's Zeerenberg, Baar und Wisch, die vorzügliche Rechte, insonderheit in den Versammlungen ber Nation hatten, von welchen die Ebelleute, die inners halb ihres Gebiets wohnten, ausgeschloßen zu werden pflege Diese Rechte sind seit dem Jahre 1629 überall verschwunden.

In

### 33. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 257

In der Veluwe muß die Abstammung einer adelichen Familie, die einen gleichen Mamen und gleiches Siegel in geraber ober Seitenlinie führt, und in Diesem Quartiere zur Ritterschaft gehört hat, bargethan Außerdem muß ein solcher ein von Schulden frenes, in ben Grenzen des Quartiere liegendes Gut befizzen, das 18,000 Gulben werth ist, welches zwen endlich verpflichtete Taxatoren vor dem Richter der Gegend, worinn das Gut liegt, warend bes 1. Aprille und Septems bers, um in Unsehung ber landfruchte besto richtiger ur theilen zu konnen, bezeugen mußen. Der Richter und zwen Bensigger dieses Gerichts (Amptsjunker, Ampts Jonkere) bestätigen es, daß diese Taxation aufrichtig vorgenommen sen; der aber, welcher in die Ritterschaft aufgenommen werden will, schwöhrt mit dem, der es bes seken, oder verkauft hat, daß die Abtretung ohne einen betrüglichen Vorbehalt wahrhaftig, und nicht verstellter Weise geschehn sen. Wer sich noch auf der Schule und Ukademie befindet, kann nicht zur Ritterschaft gelangen.

Fremde, die sich in der Veluwe mit abelichen Frauenzimmern verheurathen, mußen daselhst sechs volle Monath gewohnt haben, ehe sie in die Ritterschaft eintresten konnen. Sie mußen auch beweisen, daß sie aus einer abelichen Familie abstammen; daß sie vor dem Jahr 1500 in einem tande, worinn der Udel an der Regierung Theil nimmt (daar de Ridderschap een stand in de regeesting maakt), der Nitterschaft einverleibt gewesen sen. Von diesem auswärtigen tandstande muß auch eine schriftsliche Bersicherung gebracht werden, daß die Edelleute aus der Veluwe, ein gleiches Recht, wenn sie es begehren, unter ihnen genießen sollen. Ob diesenigen, die in der Nitterschaft eine Stelle haben wollen, alle dazu erforderlischen Eigenschaften besigen, wird dadurch entschieden, wenn

258 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

wenn sich zwey Drittheile von der Ritterschaft für sie erklären.

Ueberhaupt genommen hat der Adel in Sachen, die dur bürgerlichen und eriminal Jurisdiktion, ingleichen zu den öffentlichen Bensteuern gehören, einerlen Rechte mit andern Privatpersonen. Was aber die Verwaltung der Staatsangelegenheiten und Erhaltung der mannichfaltigen Ehrenstellen und Gesandschaftsaufträge anbetrift, so hat er darin vor den übrigen Bürgern des Privatstandes in Seldern einen großen Vorzug.

#### §. 197.

Dreyzehn Städte haben an ber landestegierung Antheil. In dem Quartier Mimmegen sind es, Mimmegen, Thiel und Bommel; in der Grafschaft Zütphen, Zütphen, Doesburg, Deutikem, Lockem und Grol; in der Veluwe, Arnheim, Zarderwyk, Wageningen, Zattem und Elburg.

Eine sebe Stadt hat ihren Nath, der in ihrem Namen die disentlichen Angelegenheiten besorgt, sie mogen den ganzen Staat, oder ganz Geldern, oder das Quartier, zu welchem die Stadt gehört, oder die innerliche Versfaßung einer solchen Stadt selbst betreffen. Dieser Rath übt zugleich in der Stadt, oder außer derselben in ihren Gränzen, die Jurisdistion aus. Ueberall sind zwey Bürgermeister, deren Umt ein Jahr dauert. Die Zahl der Richter (Scadinen) und der an einigen Orten von ihnen unterschiedenen Rathsherrn ist nicht überall gleich groß. Nach Verlauf von einem oder dren Jahren verstängert der Statthalter ihre Regierung, oder seit an ihrer Stelle andre ein, die er dazu tüchtig hält. Vor der bes stimmten Zeit werden sie nicht abgesezt, wenn sie nicht von einem Nichter dazu berurtheilt sind.

a-tate Vi

### 33. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 259

In den Städten giebt es noch ein Collegium, das aus einigen auserlesenen und vereideten Zürgern (Gemeens Luiden) besteht, deren Umt es ist, auf eine von den Gesezen und dem Herkommen eines jeden Orts bestimmte Urt dahin zu sehen, daß den Rechten der Bürger kein Abbruch geschieht. So pslegen einige Deputirte von diesem Collegio den der Abnahme der Rechnungen der Stadt gegenwärtig zu sehn. Sie behalten ihr Umt, so lange sie leben. Der Statthalter sezt diesenigen, die er für geschift dazu hält, ohne vorhergegangene. Empfehlung in ihren Posten ein. Alles dies wird in dem von Wilsbelm, dem vierten, den 14 October 1750 herausgeges benen Geseze vollständiger dargestellt.

#### §. 198.

Zauptstädte (Zooftsteden) werden die genannt, Die gewiße besondere Rechte ben der Verwaltung der Res publik vor den andern an der Regierung theilnehmenden Städten seit alten Zeiten voraus haben. Es giebt dersels ben dren, Mimmegen, Zutphen und Arnheim. Mimmegen, welches, wie Thiel, vormals eine teutsche Reichsstadt war, hatte Rechte, die ben Rechten der Stadt Hachen nahe famen. Ils Reichestadt hatte sie chedem bas Mecht eines Zollhauses. Dieses gab der Kayser Zeins rich der dritte, ohne Einwilligung ber Stande bes Reichs, nebst ben baran haftenden Rechten bem Grafen won Clewe, Theodorich, voch unter der Bedingung, daß er (um mich ter Worte ber Belehnung zu bedienen) jahrlich, am Andreasfeste, dem Rayser drey Stut von guten rothen englischen Laken, jedes von 50 Ellen, lieferte. Der Rayser Friedrich der erste, brachte im Jahr 1172, wegen der ben der Beräuserung ber zu Teutschland gehörigen Guter vernachläßigten einges N 2 führe

### 260 Zweyter Theil. Zweyt. Cap. Erst. Abschn.

führten Form, und der von dem Graf von Clewe verlez. ten Bedingung, ju welchen der Rayser Zeinrich die les cem commisoriam hinzugefügt hatte, nachdem biese Sache an eine Versammlung der Stande des teutschen Reichs gebracht war, bahin, daß dieses Haus mit ben daran klebenden Rechten dem Grafen genommen, und bem Graf von Geldern Otto, dem zweyten, als ein Jehn, ertheilt wurde. Er trennte aber von den Rechten Dieses Hauses die Zolleinkunfte, indem er nicht mehr als 300 Mark Colnscher Denare biesem Grafen bavon jährlich bestimmte. Die Stadt selbst überließ der Bom. Rönig Wilhelm dem Graf Otto im Jahr 1248. als ein Pfand, für 16,000 Mark reinen Silbers, der Ges wohnheit der damahligen Zeiten gemäß. Wie viel Frens beit sie nach bieser Zeit, ihrer Mennung nach, übrig gehabt hat, kann man aus dem Schreiben an Reinald den ers sten im Jahr 1317. sehn, das benm Pontan G. 188. fteht. Ihre Frenheiten, als einer verpfandeten Reichsstadt, hat der Rayser Carl der vierte und Friedrich der dritte im Jahr 1443. bestätigt und erweitert. G. Pone tan 9. B. S. 482. Endlich fam sie in die Bewalt Carl des fünften, und ward in das Bundniß zu Augsburg mit eingeschloßen (f. 11). Bon den Appellationsgerich. ten in Teutschland ausgeschloßen, erhielt sie ihre eigenen Richter; boch blieb ihr das Uppellationsrecht nach Aachen, wo nach den Gesezzen und dem Herkommen der Stadt Mimmegen Recht gesprochen ward. Der Rayser Carl der fünfte bestätigte im Jahr 1549. diese Urt zu appellie ren. S. Schlichtenhorst Gesch. v. Teutschl. S. 562. Diese Appellation, Die burch neuere Bertrage mit ber Stadt Aachen, nach der Grundung der Republik einges schränkt ward (S. des Mopius Chronik der Stade Aachen III, 63), ist jest abgestellt. Die Appellation geht nun an den Zof von Geldern. Uebrigens fällt der Uebrigens fallt der Rids.

### 23. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 261

Richter von Mimmegen keinen Richterspruch, sondern er präsidirt über die Richter.

Es sind noch jest einige Punkte bes alten, von den Kansern erhaltenen, oder durch das Herkommen entstandenen, Rechts übrig. Wegen einiger derselben hat es nie an Streitigkeiten gefehlt, und auch jest fehlt es nicht das ran. So ist im Jahr 1767. in Processen, die Zeuerathssangelegenheiten betreffen, dem Hofe von Geldern die Jurisdiktion zugestanden worden.

Die Staaten des Quartiers Nimmegen werden von dem Rathe dieser Stadt ausgeschrieben, und die Bürgers meister unter ihnen haben in ihren Versammlungen den Vorsiz. Dersenige, der das Protocoll der versammleten Stände führt, ist dem Collegio der Sechzehnmänner der Stadt endlich verpflichtet.

#### §. 199.

Die Rechte ber Stadt Zütphen (fonst Zütvenne), bie ehemals zu ben Hanseestädten gehörte, findet man in ben Codicillen des Grafen Otto vom Jahr 1190. Diese und die von dem Romischen Ronig, Rudolph dem ersten, die Frenheit vom Zoll zu Werden, und mehreres die Rechte der Stadt betreffendes, hat Schlichtenhorst in der Gesch. v. Teutschl. gesammlet G. 561. u. f. f. Der Rath besteht aus 12 Burgermeistern, oder Richs tern (Scabinen). Er beruft eine Bersammlung ber Stande des Quartiers von Zutphen, nachdem er in einem öffentlichen Umlaufe die Hauptpunkte, worüber berathe schlagt werden soll, angezeigt hat. Gie kommen auf dem Rathhause ju Zutphen jusammen. Der erste Burgere meister hat in der Versammlung den Vorsis, und es ist das als ein besonderes Recht ausgemacht, daß eine Stadt, die zu der Stümme des gleichstimmigen Adels tritt, durch ibren

## 262 Zweyter Theil. Zweyt. Cap. Erst. Abschn.

ihren Zutritt ber Stimme ein Uebergewicht giebt. Umgekehrt, ein ober zwen Ebelleute machen, daß bie Stimme ber gleichstimmigen Stabte burch ihren Zutrict ben Ausschlag erhalt. Eben bies Riecht hat die Stadt Zütphen, wenn sie sich zu einem größern Theil des Abels Schlägt. Wird aber eln Landtag ber ganzen Mation zu Mimmegen und Arnheim gehalten, so referirt ein im Quartier Zütphen bestellter Landdroft ben Staaten, und hohlt die Stimmen der Ritterschaft ein, die ber Burs germeister der Stadt Zutphen von den Deputirten ber Stadte einsammlet. Es macht dann diefer Burgermeis fer aus den Stimmen bender Rorper, der Edelleute und Deputirten ber Stadte, ein Defret; find fie ungleich, fo werden sie sammelich durch den Vorsizzer eines jeden Korpers ben Staaten von Geldern einzeln überbracht. phen allein hat in den Zusammenkunften zu Mimmegen und Arnheim, wenn nur eine Stadt zu ihr tritt, eine ausschlagende Stimme bor ben übrigen Stadten.

#### δ. 200.

Mit dem Stadtrechte beschenkten, so ertheilten sie ihr fast eben die Rechte, die der Stadt Jütphen zugeeignet waren. M. s. die Codicillen von dem Graf Otto, dem dritten, vom Jahr 1233, und Graf Rainald, dem ersten, vom Jahr 1312, wodurch bestätigt wird, daß die Zürsten, oder Grafen, damahls ohne Zuslazung des Raysers keine Stadtrechte haben versleihen können (Man sehe serner das Diplom vom Jahr 1295, benm Pontan S. 168.). Es erhellt hiere nächst hieraus noch, daß, wenn die Grafen jemanden ein Recht eingeräumt hätten, das zum Nachtheil des vom Kanser ertheilten Reichslehns hätte gereichen können, daß selbe für null und nichtig gehalten wäre, doch aber von den

# 23. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 263

den Kansern nicht eher hätte umgeworfen werden können, bis die Sache untersucht, und von einigen zu dieser Untersuchung angestellten Ständen des Reichs dawider erkannt worden wäre. Aus eben diesen Codicillen erhellt, daß damahls die Grafen keine Unternehmungen von Wichtigskeit ausgesührt, z. B. nicht Städte gemacht haben, ohne daben sich, nach dem eigenen Ausdruk, ihrer Freunde, d. i. der Käthe, des Adels und der Colles gien zu bedienen.

Jest hat die Stadt Arnheim das Necht, daß sie die Staaten des Quartiers Veluwe ausschreibt. In solchen Zusammenkunften hat der erste Bürgermeister den Borsis, wenn nicht ein Landtag gehalten wird, worinn das Geschäft, an die Staaten Bericht abzustatten, einem Landdrost von der Veluwe, oder, wenn ein solcher nicht da ist, einem Nichter von Arnheim übertragen wird. Den Streit dieser Stadt mit den andern, die in der Verluwe an der Staatsverwaltung Theil nehmen, hat der Jürst Moriz im Jahr 1615. geendigt. S. Schrassert C. G. D. S. 67.

#### §. 201.

Die Bersammlungen der Staaten, von welchen ich bisher gehandelt habe, zielen dahin ab, daß enrweder über die Ungelegenheiten eines Quartiers besonders, oder übers haupt über die Republik Geldern, und über Sachen, die die Vereinigten Miederlande angehn, etwas besschloßen werden soll. Die erstern heißen Quartiertage, die leztern werden Landtage genannt.

Zu den erstern gehören vornehmlich Verordnungen, die öffentlichen Zölle und Abgaben betreffend, die in den einzelnen Geldrischen Distrikten nicht gleich sind. In den Versammlungen vom Jahr 1700. und 1720. ward fest, gesett,

## 264 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

geset, was ein jedes Quartier zu ben öffentlichen Ausgasten bentragen sollte. Das Quartier Aimmegen trägt ben grösten Theil; ben kleinsten Zütphen ben. Doch mehr hiervon im dritten Theile.

Das Recht, Aufträge zur Ausrichtung gewißer Uns gelegenheiten außerhalb der Grenzen eines jeden Quartiers, oder außerhalb Gelvern, zu ertheilen (buitenlandsche Commissien), ist unter ben Staaten ber bren Quartiere gleichmäsig getheilt. In den einzelnen Quartieren aber geben die Edelleute und Stadte mit gleichem Rechte Auftrage, die außerhalb Geldern auszuführen find, j. B. wenn Deputirte an die Versammlung ber vereinigten Staaten (in de Generaliteyt), an den Staatsrath (Raad van State), an die Rammer, die die Bes rechnung des öffentlichen Schazzes der Republik bat (Generalitäts Rechenkammer), an die 210mis ralitätscollegia und Direktoren der beyden Gesells schaften von Indien abgeschift werben. Der Statte halter überträgt, mem er will, diese Befandschaften, boch behalt er die Ordnung der Abwechselung, die unter den Quartieren, poer unter dem Abel und ben Stadten, üblich ist, ben, worinn dren Jahr bem Ubel, und dren Jahr iben Stadten zu dergleichen Deputationen angewiesen sind, folge lich eine Zeit von sechs Jahren zu einem Wechsel bestimmt ift.

#### §. 202.

Auf dem Landtag von Geldern (Provinziale tag) werden theils Gesezze, Privilegien, und überhaupt das, was in ganz Geldern in Ausübung gebracht werden soll, bestimmt, theils Verrichtungen, die den sämmtlichen Lundesgenoßen gemeinschaftlich sind, und solche, die die Nachbahrn angehn, abgehandelt. Die Beschaffenheit die ser landtage ist von ähnlichen Versammlungen der Bundess genoßen

### 23. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 265

genoßen burch die Urt, wie sie angesagt, angefangen, gek halten und geendigt werden, unterschieden.

Der Zof von Geldern, ber zu Arnheim seinen Sig hat, und bas hochste Gericht in Gelbern ift, bat bie Unsagung bes landtags zu beforgen. Er hat nemlich von feiner Entstehung an, nicht allein die Gerichtsbarkeit, sons bern auch die Verwaltung der übrigen Staatsgeschäfte erhalten, und biesen Theil der alten Macht benbehalten, daß er mit den zur Versammlung der Bundesgenoßen abges schiften Deputirten von den darinn vorgenommenen Sas then sich unterrichtet, von biesen bie Staaten und bren Burgermeister der Stadte benachrichtiget, damit sie Une gelegenheiten, die keinen Berzug leiden, doch aber nicht schlechterdings an die Versammlung von ganz Gelbern ges bracht werden mußen, den Staaten der Quartiere mits theilen, beren Stimmen ber Rath sammlet, sich bavon unterrichtet, befretirt, und den Deputirten zur Antwort giebt, mas zu thun sen. Eben dieser Rath nun, ber vore mahls unter bem Namen eines Zerzogs bie Staaten zwang, sagt die Landtage an, die zu Mimmegen, Zürphen und Arnheim so gehalten werden, daß diese Stadte jahrlich abwechseln. Diese Ausschreibung der Staaten geschieht burch ein Schreiben, worinn bie Sachen, worüber man sich berathschlagen soll, kürzlich angezeigt Es wird an die famtlichen Ebelleute, ingleichen an alle der Regierung fabige Stadte, abgeschift. Hierauf zieht an bem festgesezten Tage der Rath an den Drt, wo bie Staaten sich versammlet haben, mit großer Jenerliche keit ein, und zwar ber ganze Rath, wenn die Zusammenkunft zu Arnheim gehalten wird, woben ber Statthalter ben Zug, wenn er zugegen ist, anführt; welches in seiner Abwesenheit der erste von den Richtern verrichtet; sind die Staaten anderswo versammlet, so vollzieht der erste Mich.

### 266 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

Michter mit zwenen seiner Collegen diese Fenerlichkeit. Er trägt, nachdem zuvor von einem Prediger ein Gebet gehals ten ist, die Hauptstüffe der Berathschlagung vor, und erösnet mit diesem Bortrage den landtag. Sobald er geendigt ist, erhebt sich der Rath, legt die Person der höche sten Obrigkeir, die er vorgestellt hatte, ab, und geht ohne die Insignien der landeshoheit, womit er benm Kommen aufgenommen war, als eine Privatperson aus der Beresammlung heraus.

Wenn dieses geschehn ift, werben bren Manner ers wählt, um den Borfis zu führen. Man pflegt aber bagu den Burggraf von Mimmegen, und die Landdroste von Zürphen und der Veluwe zu nehmen. Mach dies sem werden gleich die niedergesezten Aufträge, womit die Deputirten einer jeden Stadt, die ausgenommen, in wels cher ber landtag gehalten wird, versehn senn mußen, vors gelesen. Bald varauf ernennt man aus jedem Quartiere seche Manner, bren Edelleute und bren Deputirte von den Städten, welche die deputirten Achtzehnmanner (Gekommitteerde) heißen, und über welche ber Land. drost von Mimmegen prasidirt. Diese benachrichtiget sogleich einer von den zu der Versammlung der Bundess genoßen abgeschiften Delegirten von ben daselbst verhans belten Sachen. Gie bringen auch fleine Geschäfte zu Stande; die größeren werden an die Zusammenkunft ber Staaten gebracht. So wie biese nun in dren Quartiere eingetheilt ist, so berathschlagt ein jeder derselben vor sich, und beschließt, und läßt durch ben, der das Protokoll führt, es, in der gemeinschaftlichen Zusammenkunft ablesen. Defrete werben gemacht, wenn zwen Quartiere übereins stimmen, es sind aber die Falle ausgenommen, wo der Ges wohnheit, oder einem Gesetze, nach, burchaus eine Gleiche heit der Stimmen erfobert wird, &. B. bey Austhei. lung

# 33. d. Urspr. u. d. Regierungsf, v. Geldern. 267

te, mit einem Wort (wie man in Geldern sich hierüber ausdrüft), bey Berathschlagungen, die nicht zur Ersbaltung der schon vorhandenen Statute und Versordnungen (Zaaken van ordre), sondern die auf Errichtung neuer Verbindlichkeiten und Lasten (Zaaken van beswaar) abzielen. Dieser Unterschied in den vorkommenden Geschäften ist aber nicht stets so einleuchtend, daß nicht zuweilen ein Streit darüber entsstehn sollte, zu welcher von benden Urten der Fall, wors über berathschlagt wird, zu rechnen sen.

Wenn ein Wiberspruch nicht bengelegt werden kann, so hat bisher ein Rath, ober Entschluß, vom Statthalter, der Sache eine Bestimmtheit gegeben.

Die ordentlichen Landtage, ober die, welche immer gehalten werden, werden jährlich einmal angesagt;
weil aber die Staaten, wegen der Unterbrechung der Berathschlagungen, zwenmal zusammenkommen, so werden
diese ben der zweyten Zusammenkunft erst in Richtigkeit
gebracht. Sie werden aber auch, so oft es das Wohl
des Staats zu ersodern scheint, außerordentlich zusammenberusen.

#### §. 203.

Wärend ber Zeit, da kein landtag gehalten wird, hat ber Zof von Geldern vorzüglich die Besorgung der dffentlichen Ungelegenheiten, außer der Jurisdiktion (h.202).

Die Verwaltung der Geschäfte aber, welche die von den Staaten angeordneten Abgaben betreffen, befindet sich in einem seden Quartiere ben den sechs ordentlichen deputirten Staaten. Diese machen, wenn wegen der ganzen Provinz Geldern ein Entschluß gefaßt werden soll, eine

## 268 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

eine Zahl von achtzehn Personen aus, und werben bas vereinigte Collegium genannt. Ben jeder Gesellschaft ver sechs Personen befinden sich dren Edelleute aus der Mitterschaft, und eben soviel Personen aus den Stadten. Ihre Dienste dauten nur drey Jahr. Es kann indeßen der Statthalter dieselben bis auf sechs Jahr verlängern, ober, wenn er will, andere in den Plaz der Abgehenden einsezzen, wenn er nur das einmal zwischen dem Udel und den Stadten eingeführte Berhaltniß und diese Ubweche felung beobachtet. Der Pring hat auch das Recht, aus bren vorgeschlagenen Personen eine zu erwählen, die ben diesem Collegio bas Protokoll führt. Diese sechs Mans ner besorgen vorzüglich die Abgaben und richten ben bes trüglicher Verlezzung und Vernachläßigung der Geseze, die wider die Vervortheilung des Fiskus gegeben sind, ohne, daß von ihrem Urtheil appellirt werden konnte. Die Berordnung über die Behandlung solcher Falle ift in bein Quartier Minminegen im Jahr 1751 abgefaßt. Die von ben Staaten von Zutphen ben 30 Jun. 1751 gegebne ist den 2 November 1769 gewißermaaßen abgeandert worden.

In Unsehung der defentlichen Einkunfte, so wie auch der Einkunfte der Kirchen, für welche die deputirten Staaten Sorge tragen mußen, ist durch eine Berordnung Wilhelms des vierten im Jahr 1750, festgesest worden, daß man sie desentlich zur Pacht ausbieten solle, und zwar die Kirchengüter auf sechs Jahr, wenn nicht eine gesezmäßige Bersammlung der Staaten diese Berpachtung auf eine längere Zeit auszustellen für gut befände. Es werden darinn die Veräuserungen, erbliche Verpachtungen der Kirchengüter, wenn nicht die Staaten auf einem landtag hierinn einwilligen, verboten. Hebrigens verdient über dem ehemahls erregten Streit, ob die Stadt

## 23. d. Urspr. u. d. Regierungsf. v. Geldern. 269

Stadt Arnheim, ohne die Deputirten ihrer Staaten, die Staaten des Quartiers Veluwe zusammenberufen dürfe, das nachgelesen zu werden, was in Lambert. Denkwürdigk. 13 B.S. 230. enthalten ist.

### §. 204.

Die Geschäfte bes Statthalters ben ber Regierung ber Provinz Gelbern sind sehr wigtig. Nicht sowohl jener Gründer des allgemeinen Wohls, Wilhelm, sondern seine Sehne Moriz und Friedrich Zeinrich, und ends lich Wilhelm der zweyte und dritte haben über Geldern regiert. Nach dem Tode des Königs Wilhelm des dritten ward Gelbern durch innerliche Unruhen beundruhigt, die endlich nach vielen von den Dundesgenoßen verzsuchten Mitteln im Jahr 1717 bengelegt wurden. Darf auf wurden dem Prinzen Wilhelm dem vierten im Jahr 1722 die Geschäfte eines Statthalters übertragen; allein nicht eher, als im Jahr 1747, erhielt er den vollen Gebrauch der Rechte, die seine Vorgänger genoßen hatten.

Ich habe schon im 189. §. einige Rechte des nuns mehrigen Erbstatthalters angeführt. Sie laufen vorzüglich dahin hinaus. Erstlich, der Prinz ernennt zum Theil die Männer, aus welchen die Versammlung der Staaten besteht (§. 98). Die Nitterschaft, welche schon Wilhelm dem vierten im Jahr 1747 in allen Quartiezen eine Stelle unter sich gegeben hat, kann die in Unsestung der Beschaffenheit einer Person, die in ihre Zahl aufgenommen werden will, gemachten Gesezze nicht veränzbern, oder zu ihnen etwas hinzusügen, wenn der Prinz darrum nicht befragt ist, und er seine Einstimmung dazu gegeben hat. Iweytens, der Statthalter kann mancherzlen Ehrenstellen, als Besandschaften, hohe obrigkeitliche Alemter, die auf dem tande das Nichteramt in sich begreis

## 270 Zwenter Theil. Zwent. Cap. Erst. Abschn.

fen, unter benen vorzüglich der Burggraf von Mim megen und Landdrost von Zütphen und der Des luwe sehr auszeichnende Rechte haben, an Personen aus. theilen, die er allein, ben Gesegen nach, für tuchtig bagu halt, ohne, daß jemand das Recht hatte, ihm einige Pers sonen vorzuschlagen, aus welchen er eine zu ernennen bate te. Bon dem hochsten Gerichte (dem Zofe von Gele dern) werde ich unten reden. Das Recht, bas dieses Ges richt chedem hatte, einige öffentliche Uemter so zu verges ben, daß es aus mehrern vorgeschlägenen Personen eine auswählte, hat jest der Pring. Drittens, so wie der Statthalter über die zur Provinz Geldern geborigen Gols baten das vollige Commando hat, so besezt er auch die Officierstellen, ohne sich Personen vorschlagen lagen zu durs fen, um aus ihnen welche zu erwählen. Viertens, et entscheidet, wem zwischen irgend einigen Gliedern ein und eben desielben Quartiers, oder zwischen verschiebenen, Streitigkeiten entstehn, wenn sie nemlich von der Urt sind, daß sie durch kein allgemeines Dekret bengelegt were ben konnen. Die besonderen Glieder und Theile der Staas ohne Wiberstand, seine Defrete befolgen. ten mußen, Runfrens, er hat eben bas alte Recht, bas auch bie Staaten besiggen, Mißethater zu begnabigen; er ertheilt Gesezze, die Jago betreffend, sezt in der Veluwe daris ber einen Oberaufseher und Richter, bie in Jagbangelegens heiten Recht sprechen, u. f. m.

### 3 weyter Abschnitt.

Von den Nechten der Landeshoheit, und der Verwaltung einiger Theile der Negierung, insonderheit von der Jurisdiktion.

#### §. 205.

So wie die kandeshoheit sowohl zur Schuzwehr det einzelnen Unterthanen, als zum Wohl aller, errichtet ist, so haben auch die Einwohner von Gelbern seit langen Zeis ten sich bemuft, daß ein jeder Burger, sowohl von den übrigen Bürgern, als auch von ber hochsten tandeshoheit und den Obrigkeiten, sein Recht ungefrankt erhalte. Sier. auf bezogen sich die Zusagen der Herzoge, die sie benm Uns tritt ihrer Regierung von sich stellten, daß sie einem jeden fein Recht vollkommen erhalten wollten, und namentlich. bas, welches ein jeder, vermöge ber Verordnungen die Lebne, Damme, Gewäßer und die einer leibeigen. Schaft abnliche Bewalt über Die jum Berrndlenfte verpfliche teten landleuce (laatrecht), betreffend, oder, was er fonst burch auf bem tande, ober in ber Stadt, errichtetete Geseige besaffe. S. Geldr. Ges. B. 11 Unh. 8. 13. 17. 27 11. f. f. 30. 192. 9. Th. Diefes Rocht gewähe ren noch jegt bie Staaten einem jeden, er mag fren, ober dienstbar senn, unverbruchlich.

#### 6. 206.

Auf der andern Seite müßen die Rechte der landess hoheit eben so wohl, als die Rechte der Bürger, unversbrüchlich bewahrt, und in Sicherheit gestellt werden, sos wohl die, die aus dem Wesen der Regierung sließen, als auch die hinzugekommenen, die in den Niederlanden, wie

wie wir gesagt haben, nicht überall von gleicher Beschaffen, heit sind (h. 186). Die leztere Urt ver Rechte, die sonst die Herzoge hatten, befindet sich jezt ben dem ganzen Staater, und die Staaten haben die Macht, darüber zu besstimmen.

Der Fiskal (Momber) muß darauf Ucht geben, daß diesen Rechten, weder in dem Staate selbst, noch außer demselben, etwas entzogen werde. Er bekömmt einen Schülfen, der seine Stelle vertreten kann (Substixtut Momber). Bende sezt der Statthalter. Uber auch dieser öffentliche Aufseher auf die Rechte der kandess hoheit darf keine Klage wider jemand anstellen, wenn er nicht zuvor die Sache an den Zof von Geldern gebracht und von ihm Besehl zur Klage erhalten hat.

#### §. 207.

Man legt gewöhnlich ber Regierung nicht wenig nies dere Rechte, die aber nicht erweislich sind, ben, gleich, fam, als hatte sie biefelben nach ftetem Gebrauche ber Bole fer Teutschen Ursprungs, besonders in Teutschland selbst, überall beseßen. Biele haben hierinn die Vorschrift gegeben: wenn ein Streit mit ben Burgern über folche Rechte entstunde, so hielte man dafur, daß diese dem Fursten zu kamen, bis die Burger außer allen Zweifel festen, baß es ein privat, und kein öffentliches Recht wäre. Es rechnen viele ben Zehnten von neu angelegten Uffern hieher. wage es nicht, dieser Mennung, die ohne Unterschied vors getragen wird, Benfall zu geben. Es sen indeßen, wie es wolle, so ist dieses Recht nicht so beschaffen, daß es nicht von Privatpersonen auf eben die Urt, wodurch ander re Rechte und Vortheile der Fürsten erlangt werden, als burch Berjährung, sollte erhalten werben konnen.

S-INUM!

### Von den Rechten der Landeshoheit ic. 273

Daß aber in Gelbern ber Zehnte von solchem lande der landeshoheit gehöre, bestätigt Schrassert in der Abhandl. von dem Rechte zu Zehnten E. 1. §. 10. E. 4. §. 2. E. 5. §. 3. und 4. Bort von den Golland. Domainen, Th. 10. Mr. 63.

Eben so behaupten viele Ausleger bes Teutschen Rechts, daß die Jagd allein bem gursten gehore, ober denen, welchen er sie ertheilt hat. Grotius nimmt diese Mennung in dem B. de Jure Belli et Pacis, II, 8.9. an. Mir hat stets die Mennung wahrscheinlicher geschies nen, daß alle Frengebohrne in Teutschland, beren ganges leben, wie Cafar fagt, in der Jagd und dem Eifer jum Kriegswesen bestand, ein jeder auf seinem Boden das Jagdrecht gehabt habe. Die Belehnungen mit der Jagd, Die ven den Kansern auf die Reichsstände, oder von den Fürsten auf Privatpersonen, gelangten, die nach ber Zeit gegebenen Gefezze bas Jagdwefen betreffend, die Ausnahmen von edlern Urten bes Wildes, deren Jagd ben Privatper. sonen untersagt ward, beweisen nicht, daß vormahls bie Landesregierung allein, das heist, nur die Kanser, oder bie Stanbe, ober bie Dynasten, bes Teutschen Reichs, ein ieber sie in seinem Territorio, gehabt haben. Doch leugne ich nicht, daß in den meisten Teutschen landern jest bas Jagdrecht zu ben Bortheilen ber Fürsten gerechnet werbe. Es hindert indeffen dieser Umstand nicht, daß man mit sehr guten Publicisten annimt, daß bieses Recht in Teutsche land nicht unter die Regalien gerechnet werden zu konnen scheine.

In Gelbern wird nicht einem jeden die Jagd erlaubt, sondern nur dem, der durch ein Gesez, Privilegium, oder durch ein Lehn dazu berechtigt ist. Die den 21. Jan. 1680. gegebne Verordnung hat der Prinz von Granien, Wilhelm der vierte, den 22. Sept. 1750. und 22. Jul.

1751. erneuert und erweitert. Außer dem Abel, den in den Städten das Regiment führenden Personen, ingleichen ihren Rächen und Bedienten, den Vorstehern des Fiskus der Prodinz Geldern, den Aktuarien der deputirten Staaten, haben die Bürger innerhalb der Grenzen der Jurist diktion der Städte, und in den sämtlichen Grenzen eines Quartiers die dazu gehörenden Bürger, welche den ordentslichen Tribut von 25 Gulden zahlen, und von alten Zeiten her dieses Recht besessen haben, das Recht zu jagen.

δ. 208.

Da ich mich noch benm Rechte bes Fiskus verweile, bemerke ich, bag in Gelbern bas Recht der Inseln (jus insula) und der Unspühlung vom Waßer (alluvionis) unterschieden sen. Das leztere fallt ben herren ber angranzenden Aekker, so weit nemlich ihre Breite geht, zu; bas erstere hat, wie wir im 193 g. gesehn haben, ber Rom. Ronig Adolph dem Fiskus zuerkannt. Die Besizneh mung wird in Gegenwart zwener Zeugen auf eine fenerliche Urt vorgenommen. Es wird nemlich die Insel, um die Besige nehmung anzuzeigen, mit einem Schiff, in welchem sich zwolf erwachsene Menschen befinden, und welches nicht auf ben Grund stößt, ganz umfahren. Das angespuhlte land, welches burch bas in der Mitte fliessende Wasser von einem baran stoßenden Uffer getrennt wird, wird in Gegenwart der Obrigkeit mit einem Wagen, der mit vier, oder feche Pferben bespannt ist, befahren. Von diesem Gebrauch febe man b. Geldr. Gef. B. III, 278.

Bon jedem gefundenen Schazze bekommt der Fiskus den dritten Theil.

§. 209.

Es giebt zwenerlen Urten von lehne, welche Privats personen, eingebohrne oder fremde, von der landesregies rung erhalten und besizzen. Die eine Urt derselben ist die, deren

beren Beschaffenheit nach ber Zütphenschen Verords nung, oder Herkommen, beurtheilt wird. Die andere die, welche schlechthin die Geldrische heist. bende von denen unterschieden, die nach dem gewöhnlichen Rechte behandelt werden, insonderheit durch die Macht, sie Unter sich sind sie vorzüglich in der Urt der au veräusern. Machfolge und ihres Rechts unterschieden. haben sie aber mit einander gemeln, daß, wenn der direkte Herr berselben einwilligt, sie burch ein Testament vererbt Das Gericht der Mitvasallen (jus werben konnen. dicium parium), bas ber Rom. Ronig, Rudolph der erste, im Jahr 1292 verordnet hat, und in den meis sten Theilen von Teutschland verloschen ist, ist zwar in Gelbern nicht sehr üblich, doch wird es, wenn es auf die bestimmte Urt gesucht wird, in Unsehung des Geldrischen Lehns zu Arnheim, und der nach der Zütphenschen Verordnung zugestandenen lehne wegen zu Zürpten gehalten, nur muß ber Werth bes Streits über 16,000 Gulben steigen. Der Richter kommt mit ben Benfiggern in Zütphen unter einer Liche auf der Stelle zusammen, wo sonst die Grafen ihr Nichthaus hatten. 1764 ift daselbst eine solche Urt von Gericht fenerlich gehals ten worden. Ueber die Einrichtung desselben sehe man b. Geldr. Ges. B. 3, 171. und die Geseige vom 20. Oct. 1756 und 4. und 5. Man 1757.

#### §. 210.

Ehemals rechnete man das Recht, Gelbstrafen auf zulegen, und die Güter der Verbrecher zu consisciren, uns ter die Einkünfte des Fiskus. Mach und nach ist dieses durch Verträge der Fürsten mit dem ganzen Volke, oder einigen Theilen deselben, eingeschränkt worden. In Geldbern sind die Geldstrafen noch. Aber die Consiskation der Güter, die der kandesregierung allein zukommt,

ist ben 15 Upril 1778 weislich abgeschaft worden, und zwar ohne Unenahme eines Berbrechens, boch fo, daß, wenn Waaren, wider ein Gesez, oder heimlich, eingebracht werden, sie noch jest confiscirt werden. Es war ein altes Recht ber Geldrischen Burger, bag niemand zugleich an Leib und Gut bestraft werden burfte, und es wich von dem ben ben Franzosen gewöhnlichen, daß nems lich bem, bem bas teben abgesprochen marb, auch bie Gus ter genommen wurden, ab. Es ward aber das Maje ftateberbrechen, Batermord und Straffenraub ausgenome Diefe Ausnahmen erzeugten mancherlen Streitige feiten, welche nebst andern Ursachen bie Staaten bewos gen, daß sie ben aus ben Confiskationen ziehenden Bortheil, nach dem Benspiel der Hollander, lieber fahren, als geschehn laßen wollten, daß die Burger burch schwanken de Procese gedruft, und andere, als die, die die Strafe verdienen, gestraft werden sollten. Go ist auch im Jahr 1778 die Gewohnheit, Guter abwesender Beklagten ans auschlagen, abgeschaft worden.

#### §. 211.

Serzogthums, und jezt die Guter des Bolks, Domais nen. In den besondern Quartieren sorgen die Rentmeisster (Landrentmeesters) für die öffentlichen Einkünste, und sie legen eben so, als die Zolleinnehmer, dem Colles gio der drey Rechenmeister (Reekenmeesters) Nechenung ab. Jene sezt, so wie auch die Zollausseher, der Statthalter sür sich allein. Die dren Niechenmeister müssen jährlich aus jedem Quartiere zwen Deputirte zu sich nehmen, von welchen der eine vom Udel, der andere aus den Städten ist, mit welchen sie ben der Ihnahme der Rechnung, die der Landrentmeister von ganz Gelsdern (Landrentmeester Generaal) anstellt, zugegen sind.

### Won den Rechten der Landeshoheit ze. 277

sind. Dieser muß aber von dem Statthalter aus landes, eingebornen erwählt senn, und zu Arnheim wohnen. Güter, die zu den Domainen gehören, werden auf keine längere Zeit, als auf sechs Jahr, verpachtet, und den Meistbietenden zugeschlagen, nicht veräusert, oder zur Erbe pacht gegeben, wenn es die Staaten nicht auf den lande tagen verwilligen.

#### ģ. 212.

Die erste und vorzüglichste Aufmerksamkeit eines Staats muß darauf gerichtet senn, daß die Justiz auf einem guten Juß stehe. Da ich kürzlich von ihrem Zustanzbe in der Provinz Gelbern reden will, so werde ich zuerst über ihre Sesezze, hiernächst Obrigkeiten und Gerichte, ein niges licht zu verbreiten suchen.

Die ber landesregierung fähigen Städte haben famts lich ihre besondern Rechte und Gewohnheiten. Lande finden sich, nach Verhältniß des Unterschieds der Geschäfte, des Rechts der Guter und Quartiere, verschies dene Rechte. Dahin gehören die Gesezze der vier Obers amter im Quartier Mimmegen, und ber Dynastien, Die sie in sich begreifen, welche in vielen Stuffen burch eie ne neue Verordnung vom 12. October 1772 und andre abgeanbert sind. S. b. Defr. ber Staaten vom 1. Man 1771. Es giebt auch besondre Gesetze für die Lands schaft Tiel und Bommel, außerdem für die landschaft Zütphen, welche die Zütphensche Verbeferung heis Ben, vom Jahr 1696 und 1738, von welchen ein Theil im Jahr 1772 ben 12. Octob. von den Staaten befannt gemacht ist. Das verbefierte Gesez, die Veluwe und den Veluwer Saum (Veluwen Zoom) betreffend, hat Goris und Schrassert erläutert. M. s. noch das Ges. v. 2. Man 1770. Hiermit verbinde man noch bie besondern Gesezze, die über einzelne Urten von Geschäften und

und Ungelegenheiten, ¿.B. über bas Recht der Bäche, gegeben sind, Schrass. Rechtserläuterungen 11, 6. 143. u.f. f., über die Gewäßer, d. Geldr. Ges. B. III, 278, und die Dämme.

Die Rechte und Urten ber Guter sind einander nicht gleich. Ben einigen von ihnen hat einer bas Eigenthum, ein andrer einen beständigen und erblichen Benuf ber Fruch te, den die teutschen Schriftsteller den teutschen Ususs fruttus nennen. Es giebt auch einige, beren Besigger dienstbar sind, und eine große Aehnlichkeit mit den tente schen Leibeigenen haben. Go finden sich auch Zers renguter (Zeeren Goederen), die dem Lande gebos Huch gibts Cormedische (pradia curmedica), deren Herr sich das beste von dem Machlaß des verstorbes nen Besizzers hinnimt. Auf gleiche Urt sind die Rechte ber Guter, beren Eigenthum ber Aebtifin von Elten gehört (Prouwen goederen), ober von welchen der Abt von Abdinkt hof in der Dioces Paderborn Herr ist, wiederum von besondrer Urt. Bon diesen sind die Guter unterschieben, beren Besigger bem Eigenthumer einen jährlichen Zins entrichtet, wovon Schrassert vom Zerrenzins vollständig gehandelt hat. In Unsehung des Rechts ber Guter, beren Besig eine gewiße Urt bes Eigen. thums ist, das man ein nicht ganz vollkommnes (minus plenum) nennt, will man den Schluß aus der Unalogie nicht gelten laßen: "was, nemlich, einem bienst. baren Menschen fren stebe, sen bem Besigger solcher Gie ter weit mehr erlaubt."

Die Bürger!ichen Gesezze, welche die Einwohner eines Quartiers, oder von ganz Geldern, allgemein verspsichten, werden von den Staaten auf den Landtagen abgefaßt (§. 202).

Daß

### Von den Rechten der Landeshoheit ze. 279

Daß das Gesez vom König Philipp, die Erimis nalsachen betreffend (§. 92), nicht mehr gültig sen, bezeus gen die pragmatischen Schriftsteller. Bon dem ausländisschen zur Benhülfe aufgenommenen Rechte ist im 93. §. gehandelt worden. In Unsehung des Köm. Rechts hat ein dem Provinzialhose im Jahr 1622 vorgeschriebenes Gesez sestgest, daß den Fällen, wo in dem allgemeisnen und besondren Rechte und Hersommen nichts bestimmt ist, das Köm. Niecht gebraucht werden soll. Wenn wegen der Auslegung des alten Geldrischen Rechts gestricten wird, so scheint mir die Mennung derer am meisten für sich zu haben, welche behaupten, daß diese alten Gesezie, oder Herssommen, nicht aus dem Röm. Rechte, sondern aus den nicht unähnlichen Einrichtungen der benachbarten Tetrarchien erklärt werden müßen.

#### 6. :213.

So wie es mit den Geseizen eine verschiedene Bewands niss hat, so giebt es auch verschiedene Urten von Obrige keiten, die auf dem lande, und in den Städten Recht sprechen.

Die Obrigkeiten der Städte in Geldern, welche vormahls freye Städte hießen, üben nicht allein in dürgerslichen und eriminellen Sachen die Gerichtsbarkeit aus, sons dern auch eben diese Städte geben sich ihre eigenen Gesezie (Willekeuren). Die Stadt Bommel hat indessen die Bestätigung ihrer Gesezie vom Statthalter gesucht. Schrassert Rechtserläuterungen IV. 31. Ir. 36. Die ungedrukten Gesezie der Stadt Timmegen pflegt man Olden en Tieuwen Brief zu nennen. Die alten Verordnungen von Arnheim gehören zur Bestimmung der Processorm. Die alten Zütphenschen Gesezze has den ein so grosses Unsehn gehabt, das man nach ihrem Musster

ster die Einrichtung vieler Städte bestimmt hat. Schrass sert Zarderov. 1, 4. 2118 Arnheim eine Stadt ward (jo heist es in dem Documente benm Pontan G. 183), ward sie nach den Geseggen der Stadt Zütphen eingeriche tet, eben so formte man nach ihnen bie Rechte von Wages ningen, und ben übrigen 4 Stadten in bem Quartier Zurphen. Che bas Obergericht, bas heist, bas ber gan zen Mation gemeinschaftliche Gericht, errichtet war, wurden bie Streitigkeiten, nach ber Gewohnheit bes 14. und 15. Sahrhunderts, theils um ein Urtheil einzuholen, theils durch tie Appellation, gewöhnlich von den Parthenen an bie Stadte gebracht, tie bie Einwohner von Gelbern bet booft (Oberhofe) nonnten, bas heist, ju bem Haupt, oder Quell des Privatrechts, welches die Stadt, von des ren Richtern appellirt warb, angenommen hatte. baselbst ertheilten Bescheide ihießen ter hoffaert gehaelt, und von ihnen konnte nicht weiter appellirt werben. Schlichtenhorst Gesch. S. 569. Die Staaten von Mimmegen behaupteren aber im Jahr 1684. tere Uppellation von biefen Bescheiben, babingegen bie Staaten von Zütphen und der Veluwe das Gegencheil annahmen. S. Geldr. Ges. 23. 11 Anh. S. 241. Zute phen ist burch die Menge von Sachen, die vormable an fie jum Spruch gelangten, berühint.

#### §. 214.

Die Quartiere von Geldern sind zur bequemen Juriss diktion auf dem Lande in Ober und Unterämter unter verschiedener Benennung eingetheilt. Timmegen enthält 7 derselben, Jütphen 4 und die Veluwe 6. Diesenisgen, die auf Befehl des Staats die Obergerichtsbarkeit das rinn führen, müßen sowohl für die Erhaltung der öffentslichen Ruhe, und dafür sorgen, daß das Land von schlechsten Menschen rein bleiben, und die Gesetze befolgt wers

### Von den Rechten der Landeshoheit ic. 281

ben, als auch, daß von gewisen von ihnen bestellten Richetern einem jeden Recht widerfahre.

Nicht überall ist die Form der bürgerlichen und criminal Gerichte einerlen. In dem Amt Tümmegen, welches das Reich Timmegen (het Ryk van Tymesgen) heist, erkennen in criminal Fällen die Scabinen der Stadt Timmegen, und der Burggraf dirigirt den Proces. So oft von dem Gericht ein Bescheid gegeben wird, billigt, oder ändert, er ihn. Darüber sehe man den Besehl des Prinzen von Oranien vom 10.Jun. 1769.

In dem Quartier Veluwe halt jahrlich ber Drost, und an der Ruste der Veluwe der Richter (Rich, ter van Veluwen Zoom), nebst den Amtsjunkern (Ampts Jonkers) und Deputirten der Stadte in der Veluwe eine Zusammenkunft, worinn über bürgerliche Rechtshändel erkannt wird (Landgericht). Sechs Wos chen vorher wird dies Gericht in den Kirchen bekannt gemacht, ehe es gehalten wird. Es wird aber zu Bede uns ter frenem Himmel, fruh Morgens, mit Carimonien und alten Formeln angefangen. Wenn bie Streitigkeiten furg untersucht, und darüber Bescheibe ertheilt sind, so geht der Drost und Richter in eben der Absicht zu andern Uem tern über, jeder ordnet dann innerhalb seines Distrifts ein Gericht an, und so vollbringen sie ben Befehl bes Staats. Sie selbst richten nicht. Haben sie Kläger und Beklagte gehort, so nehmen sie Abtritt, damit die Richter unter eine ander sich wegen bes Urtheils fremnúthig besprechen konnen, das alsbann, so bald sie wiedergekommen sind, hekannt gemacht wird. Wird nicht dawider appellirt, so vollziehen sie es. Siehe den Vergleich zwischen den Zerzogen von Geldern und Cleve vom Jahr 1538 ben 29. Art.

#### 6. 215.

Unser den allgemeinen landgerichten giebt es auf dem lande noch besondere, die nur für gewisse Urten von Processen angestellt werden, z. B. in Lehnssachen, ben Grenzstreitigkeiten, ben Streitigkeiten der Leibeigenen, oder die an Sütern gewisser Privatpersonen unter dem Namen eines lehns, oder auch unter einem andern Titel, haften.

Was die Streitigkeiten in Unsehung ber Damme betrift, so entschelben darinn in dem Quartier Mim megen die über dieselben gesezten offentlichen Aufseher (Zeemraden), ohne, bag an ben Sof von Geldern ape pellirt merben fonnte. Mit gleichem Rechte erkennt in der Veluwe ein besondres Gericht von fünf Richtern über Jagostreitigkeiten, und betrifts Beysteuern (6. 203), so erkennen blos bie beputirten Staaten. S. d. Berord. b. Staat. v. 28 Febr. 1676, und das Ges. v. Mimmegen v. 22 Decemb. 1751. In den besondern Quartieren giebt es gewiße Guter, mit welchen seit langen Zeiten eine burgerliche Jurisdiftion verbunden ist (Dages lykse Zeerlykheden), es giebt auch Dynastien, die cris minal Jurisdiktion haben. Geldr. Ges. 23. 3, 393. Die ehemals errichteten besondern Appellationsgeriche te sind abgeschaft. Pontan VII. S. 266. In dem 209 &. habe ich gesagt, daß noch ein Oberlehnsgericht vorhanden sen.

#### §. 216.

Uebrigens haben die Einwohner von Gelbern schon in dem 14 Jahrhundert sich vor einer ausländischen Gestichtsbarkeit zu sichern gesucht. Das Beneficium de non evocando, das sie vom Rayser Zeinrich dem siedensten im Jahr 1310 erhielten, und welches der Rays. Cark der

Comment.

### Won den Rechten der Landeshoheit, 2c. 283

der vierte der Stadt Mimmegen besonders verlieh, hat Carl der fünfte für ganz Geldern bestätigt. Da die Einwohner von Cleve glaubten, daß daßelbe durch das Verfahren er lege diffamari umgeworfen würde, so haben die Staaten von Geldern jener unrechtmäßigen Verkehrung dieses Nechts durch gegenseitige Verträge im Jahr 1661 Einhalt zu thun gesucht.

Vor alten Zeiten hatte ein jeder seine gewisen Richter, die des vaterländischen Herkommens kundig waren. Viele Streitigkeiten wurden von willkührlichen Schiedsrichtern bengelegt. Diese haben in Geldern noch jezt große Rechte. Es fehlte aber ein allgemeines Obergericht für ganz Geldern, welches von ununterbrochner Dauer und an einem gewißen Orte besindlich wäre.

Die Unordnung dieses Gerichts gehort mit Recht une ter die nüglichsten Einrichtungen. Zuerst bachte Carl der Rubne baran, und Carl der fünfte brachte es, einem Bersprechen ber Staaten gemaß, im Jahr 1547 Dieses öffentlich zu Arnheim errichtete Beau Stande. richt wird 't Zof, Zof von Geldern, genannt, und es fann in bemselben ber Statthalter, wenn er nicht ab wesend ist, ben Borsiz führen. Es besteht aus 12 Raths. herrn, von denen 9 ordentliche sind. Diese ordents lichen Meunmanner werben aus ben Quartieren, und zwar aus jedem in gleicher Zahl, sechs aus ben Stadten, und bren aus bem Abel gewählt, und vom Statthalter bestätigt und eingesezt, nebst einem Manne, ber in biesem Collegio bas Protokoll führt, außer bem Sekretair. Eben dieses findet ben den außerordentlichen statt, die alle aus dem Ubel genommen werden, damit aus dem Ubel und ben Städten eine gleiche Anzahl ba sen. an Ehre, Rang, Rechten bes Vorsigges und Unsagung der Gerichtstage ben ordentlichen gleich. In Unsehung Det

ver Besolvung und der Pflicht in dem Senat zu erscheis nen, gehn sie von ihnen ab. Die außerordentlichen sind nicht genöthigt an den fünf Gerichtstagen, die wös chentlich gehalten werden, sich im Senate einzusins den, wenn sie nicht wigtiger Ursachen wegen eingeladen werden. Die ordentlichen mußen sich an demjenigen Orste, wo sie ihr Richteramt ausüben mußen, häuslich auf halten, und sich andrer öffentlichen Aemter, sowol in als außerhalb Geldern enthalten.

Die Geschäfte, die dieses Gericht zu versehn hat, ber treffen theils den ganzen Staat, theils die Jurisdistion. Von jenen habe ich schon im 202 s. geredet, und hier süge ich noch hinzu, daß dieses Gericht jährlich die Geldrische Synode ausschreibt, und zwey Senatoren, die baben zugegen sind, dahin sendet. Außerdem hat dieses Colles gium in Verbindung mit der Rechenkammer von Gelsdern die Aussicht über das Münzwesen. S. das Gelsder Ges. 23. III, 39. 151.

Das Gesez von Carl dem fünften vom Jahr 1547 schreibt die Justizordnung (Cancellarie Ordnung) vor. Es ist im Jahr 1622 und 1651 von den Staaten verbesert. M. süge noch hinzu die Verordn, wegen der Appellationen vom 9 Febr. 1675 und das Gesez vom 24 April 1750 die Beschlennigung der Processachen betressend.

Es richtet auch bieses Gericht in criminal Fällen; aber nicht allein. Außer ben Privilegien der Städte (§. 213), sind auch die Einrichtungen auf dem lande hierinn unterschieden.

In einigen bürgerlichen Streitigkeiten, z. B. solchen, die das Zeurathen betreffen, erkennt es allein, ben andern macht es die erste und zwence Instanz, und, wenn die Nevision

Dec

## Won den Rechten der Landeshoheit 2c. 285

der Akten nicht verlangt wird, die lezte aus. In allen nicht namhaft ausgenommenen Fällen, wenn sie nur einen von einem Gesezze oder Privilegio bestimmten Werth has ben, kann man an dies Gericht appelliren.

Ben Policeydekreten fällt diese Uppellation weg, so lange sie nicht, wie das Gesez vom Jahr 1675 sagt, nach einem auf gewöhnliche Art zur Erkenntniss gezogenen Fall gemacht sind (die niet by korme van ordinarise proceduren getermineert zyn). Wenn in Lehnsstreitigkeiten an dies Gericht, oder an das Oberlehnsgericht, appellirt werden konne (§. 209), hat das Gesez von dem Nechte und Beschaffenheit dieser Appellationen vom 5 May 1757 gezeigt.

Bon den Bescheiden bleses Gerichts wird keine Ups pellation verstattet, sonbern nur eine Revision bes Proceffes, wenn dadurch kein großer Nachtheil verursacht wird, welche die Ausführung bes Urtheils nicht aufhebt (6.98). Die Form diefer sonst ungewöhnlichen Revision (S. bas Defr. ber Staat. v. 14 Oct. 1613.) hat bas Gefez bom Jahr 1679 und 1688 vorgeschrieben. Man sehe noch das vom Octobr. 1750 und von den Staaten vom 22 Wärend der ersten sechs Monathe nach Upril 1777. bekanntgemachtem Urtheile, muß die Revision vom Gerichte gesucht werden, die nicht abgeschlagen werden kann, wenn es nicht unbezweifelt ist, daß sie namentlich unstatts haft sen. Wird sie erlaubt, so stellt es seche neue Riche ter, bie theils aus ben bren Quartieren von Gelbern, theils aus ben verbundenen tanbern gewählt sind, vor, und raumt eine Zeit von 14 Tagen, wider sie zu protestiren, ein. Sind diese verstrichen, so nimt man Stillschwei. gen für Einwilligung an. Dren von ben erstern Richtern werden ihnen bengesellt, und, wenn biese nicht einstimmig geibes

# 286 Zwenter Theil. Drittes Capitel.

gewesen sind, wird einer aus der Zahl der anders stimmenden genommen. Der Bescheid dieser neuen Richter hat die Kraft eines Urtheilspruchs, und es fällt alle weis tere Erkänntniß in solchen Rechtsfällen weg.

### Das dritte Capitel. Von Holland.

Bom Ursprunge und der Einrichtung des Staats.

#### §. . 218.

ich gehe weiter, nun über bie Ungelegenheiten bes fenigen tandes licht zu verbreiten, bem die Matur wenig, ober gar nichts, ertheilt zu haben scheint, bamit es ber ganzen Welt burch sein Benspiel zeigen mögte, was Menschen durch Verstand und Arbeit sich geben können. Zol land beträgt in seiner lange ohngefehr 30, und in der Breite fast 9 Stunden, und, ob es gleich, wie aus bem Meer, aus Flußen und Seeen hervorgezogen ist, so verschaft es boch mehr, als 950,000 Menschen, Wohnung, Unterhalt und Stof, Reichthum zu erwerben, und liefert auch durch die Ausfuhr von mancherlen tebensmitteln den Ausländern Unterhalt. Unverdroßne Arbeit hat alles bes fiegt; hat aus Gumpfen tand, aus tand einen Garten bon Europa, aus unbewohnbaren Gegenden einen Aufenthalt für die ganze Welt gemacht. In andern landern bewune bern die Reisenden die oft Kunste und Bleiß vermißende No

### Von Holland. Erster Abschnitt. 287

Matur; hier die die Stelle der Matur vertretende Runst, fast mocht ich sagen, ihre Gebieterinn.

#### §. 219.

Der Name Zolland, ben ben Alten Zoltland, hat einen unbekannten Ursprung. Er kommt im eilften Jahrhundert vor. Ob er auß einem gewissen Gau (pagus) entstanden ist, oder, nach der Gewohnheit der Teutschen, auß einer Schanze, worinn die ersten Erb, grafen ihren Siz hatten, ist ungewis.

Folland wird auf verschiebene Art eingetheilt; zur sorberst in vier Theile, Nordholland, Südholland, Land Voorne und Rennemerland nebst Westfriess land. Diese alte Eintheilung wird noch zur Bestimmung berjenigen Derter benbehalten, die verschiedene Gesezze in Ansehung der Erbfolge derer, die ohne Testament gestors ben sind, haben, ben welchen einige unter dem Namen des Scadinischen, andere des Asdomischen Rechts vorskommen. Dem leztern zu Folge kommt nemlich die Erbschaft an die nächsten Verwandten; nach dem erstern aber dahin, woher sie gekommen ist.

Ben der Staatsverwaltung ist indeßen die Eintheis lung in Mord und Südholland, die aus der lage des landes gegen den Mitternächtlichen, oder Südlichen, Theil des Glußes X (het Ey) genommen ist.

Der Mördliche Theil wird in Westfriesland, Rennemerland und Waterland weiter eingetheilt. Zu Westfriesland gehört die Stadt Zootn, Enkhuizen; Medenblik; zu Rennemerland die Stadt Alcmar; zu Waterland Edam, Monnikkendam und Purmerend.

### 283 Zweyter Theil. Drittes Capitel.

Das Land Voorne ist jezt ein Theil von Zolland; aber es nicht stets gewesen. Moch sind Spuren von versschiedenen Gesetzen und Einrichtungen vorhanden. Sees land behauptet, es sen ein Theil seines Gebiets gewesen (siehe b. Alkemadius Briel II, 217). Zolland und die Einwöhner von Voorne leugnen es. S. d. Defr. d. Staat. v. Holl. v. 5 Jul. 1748.

Das Land Vianen ist zu dem Hollandischen Gestiet hinzugekommen. Die Staaten kauften es im Jahr 1725 von dem Braken zu der tippe für 890,200 Gulden, und machten es zu einem Theil ihres Gebiets.

Wegen ber alten Grenzen von Zolland und Brabant sehe man die Verträge ben Mieris Samml. d. Urkund. II, 397. 403. IV, 282.

### §. 220.

Der ganze Körper, welcher jest Holland ausmacht, ist nach und nach aus vielen Theilen, Grafschaften, Dysnastien, Allodien, oder lehnen, des Teutschen Neichs, die vormahls vor sich waren, und verschiedene Herren hatten, zusammengesest worden. Er ist aber durch Schenkungen der Könige und Kanser, durch Bergleiche, lehnsverträge, unterlaßne Besignehmung, Kauf und mancherlen andere Umstände eins geworden. S. z. B. Oudenhoven Zeusden S. 53.

#### §. 221.

Ehe Holland die zusammengesette Negierungsform hats te, welche es jezt hat, stand es unter der Herrschaft eines Herzogs. Wie weit sich seine Gewalt erstrekte; was die Bürger für Nechte hatten; welches die Grenzen der Freys heit und der Negierung waren, wollen wir jezt untersuchen.

## Von Holland. Erster Abschnitt. 289

Oben habe ich schon gesagt, daß Zolland ein Theil bes grankschen, und hernach Teutschen Reichs ge-Die Teutschen Könige hatten folglich über wesen sen. die Grafschaft (S. d. Dipl. v. d. Kon. Richard von Jahr 1262 ben Mieris in d. S. d. U. 1, 338, ingl. b. Detr. Rudolph I, ebendas. 467, und I, 66. 413), über die Grafen (ebenders. 1, 71. 108. 526), über das Polt Gewalt. Man sehe z. B. die Constitutionen, worinn die Westfrieslander ihre Treue und Gehorsam bezeugten, ebendas. II, 231. I, 207. van de Wall Dordr. Privil. S. 12. u. f. f. Eben so hatten Die Ranser in Holland, wie in ben übrigen Teutschen taubern, ihre gum Reiche gehörenben Rechte und Guter, jum Benspiel, den Zoll von Geervlier, der von ihnen auf die Grafen kam. G. Martene und Durand thes. I, 661. das Diplom vom Rays. Zeinr. dem vierren im Jahr 1064 ben Zedam.

Die Grafen wurden aber aus den Dynasten des Reichs, die ben den Kansern Seelleute hießen, genommen, und beskamen von den Teutschen Königen, außer ihren alten Süstern, Reichkallodien, die Würde und Macht der Herzosge, nebst den zu dieser Macht gehörenden Besizzungen. Mit dieser neuen Zierde vermehrt behielten sie die ausehnlichen privat Nechte, die vermöge uralter Teutschen Sesezze shren angebohrnen Udel begleiteten, ben. Hierzu kamen nun neue öffentliche Rechte, mit denen sie theils als Cliensten und Stände des Teutschen Reichs, theils, und zwar zuerst, als besehnte Berweser des ihnen angewiesenen tanz des, hernach als Herren, und zwar zuerst als Unführer der Einwohner, hernach als Fürsten, versehn waren.

Die Grasen waren Vasallen des Teutschen Reichs. Hiervon hat van Loon over de leenroerige Heid

### 290 Zwenter Theil. Drittes Capitel.

beid van 't Graesschap Zolland aussührlich gehanstelt. Hiermit verbinde man Wagenaer in der Vaterl. Gesch., ingleichen de Meermann, in der im 23. §. angeführten Abhandlung. Die Grafen gestanden den Kansern ihre Dienstbarkeit zu. S. Mieris I, 112. 4, 548. III, 418, und das, was Carl der Kühne in dem Gesez v. 19. October 1469 gesagt hat, in d. Niederl. Ges. 28. II, 682.

Sie befanden fich unter ben Standen bes teuts schen Reichs, Daraus floß die Schuldigkeit zu ben Reichstagen und Zofrath der Kanser zu kommen. Mieris 1,75. Dergleichen Reisen wurden als gerechte Mieris 1,75. Ursachen zur Abfoderung ber Bensteuern der Einwohner angesehn (S. d. Diplom ben Micris 1, 158. 207. 371. 481. III, 34). Deswegen war es ihnen auch nicht erlaubt, den landfrieden zu stören, jemanden, besonders in die Acht erklärten, wider den Kanser und das Reich benzustehn, oder zu fodern, daß ihm jemand benstunde, ingleichen Gesetze, die von den Rangern und Standen bes Reichs einstimmig gemacht sind, zu verlezzen, ober offens bar gekränkte Bürger von der lezten Uppellation an den Kanser abzuhalten. Der Kanser Ludwig von Bayern hat die lehns, und Reichsverbindung zwischen dem Grafen und Reiche in dem Diplom vom Jahre 1314 ben Mies ris II, 145. nicht aufgehoben. Er scheint die alten Reche te der Ranser in der Grafschaft, nicht gegen die Gras fen und Grafschaft selbst, fahren gelaßen zu haben.

§. 223.

Bor bem eilften Jahrhundert glüfte es wenigen Grasfen, die von den Königen von Teutschland ihnen aufgetrasgene Würde auf ihre Nachkommen rechtmäßig fortzupflansen. Unter den Carolingischen Raysern geschah es eins mahl,

### Von Holland. Erster Abschnitt. 291

mahl, daß der, der ein Reichsallobium besaß, die Ehre und Gewalt eines Grafen darinn hatte. Bielleicht ist dies sen Grafen durch eine besondere Schenkung das Erbrecht bald darauf ertheilt worden.

Die Grafen von Holland waren so gluflich, baf in ihrer ersten linie der Sohn stets dem Vater nachfolge Man findet auch nicht, daß innerhalb drenhundert Jahren wegen ber weiblichen Erbfolge ofter, als eine mabl, ein Streit gemesen sen. Es trug sich nemlich nach dem Tode Diederich des 7. im Jahr 1203 zu, daß seis ne Witwe Adelheid seine Tochter Ada sogleich an ben Grafen von Loß verheurathete, welcher mit seiner Schwies germutter nichts unversucht ließ, um Holland bem Obeim ber 21da, Wilhelm dem ersten, zu entreißen. sich dieses auf keine andre Urt thun ließ, so behauptete man, daß das Lehn vakant sen. Deswegen bezahlte er an den Bischof von Utrecht 2000 Mark Silbers (wie ein ungenannter gleichzeitiger Niederlandscher Schriftsteller berichtet), damit er durch seine Unterstügzung im Kriege, und Vorbitte ben dem Ranser, bas tehn von Holland, als ein offenstehendes, erhalten mogte. Diese Erhaltung bes gesuchten tehns billigt der ebenangeführte ungenannte Schriftsteller. Doch ohne die genug bekannte Regel zu untersuchen, die die Berfaßer der benden Spiegel, des Sachsen und Alemannen Spiegels vorgerragen haben, so war es bamahls nichts fremdes, daß ein Bruder, vermoge bes Blutrechts, bem andern folgte. Auch war bie Erbfolge bes Bruders in Holland nicht ohne Benspiel. Wenigstens ist die Form des tehnbriefs, in welchem ber Rayser, Otto der vierte, bekennt, bag er Wilhelm, bem ersten, Holland jum lehn ertheilt habe, so, bag er keinen Berdacht eines neuen ihm übertragenen Lehns erregt. S. Mieris 1, 156. Nach Dieser Zeit haben einiges

# 292 Zwenter Theil. Drittes Capitel.

einigemahl wegen der Erbfolge des weiblichen Geschiechts, und ihres Uebergangs durch Frauenspersonen auf ihre Männer, Zweifel stattgefunden. Von den Unschlägen Florentius des fünften sehe man Mieris I, 468 und 496.

Johann d'Avennes, Graf von Hennegau, ber des Königs Wilhelms Enkel von seiner Schwester war, und nach Holland strebte, betrat einen sichrern Weg, und erhielt von dem Rom. Ronig, Rudolph dem ersten, daß ihm nach dem Tode Florentius des fünften, wenn keine Kinder übrig blieben, die Rachfolge zugestans ben wurde. Dieser hinterließ aber einen Sohn, ben 700 hann, den ersten. Mach seinem Tobe, der im Johr 1299 ohne Erben erfolgte, behauptete der Rom. Ro nig, Albert der erste, daß das tehn von Holland offen und an das Reich verfallen sen. Der Graf von Zens negau hingegen eignete sich den Besig, als einen ihm durch das Recht der Bluckfreundschaft zukommenden, zu. Der König gab auf Bermittelung des Erzbischofs von Coln nach, und verlieh eben diesem Graf, Johann, dem zweyten, Holland. Unter was für einer Form? Geschahe es unter der Form eines alten, oder neuen, tehns? So weit reichen sichere Machrichten nicht. Der König wenigstens konnte in dem zwischen ihm und dem, der bas königliche Lehn suchte, entstandenen Streite, ob es offen stunde, allein nicht entscheiden.

uls ber mannliche Stamm ber Grafen von Zens negau erlosch, so gab der Rays. Ludwig der Bayer, im Jahr 1345 Holland seiner Gemahlinn Margarethe, welche die älteste Lochter Wilhelms des vierten war, nach besen Ubsterben. War es, als ein lehn, zum Reiche gekommen? Lambacher in der Expedit. Albert. I. 5. 39. behauptet, und zwar, wider die einem seden besennte



### 294 Zwenter Theil. - Drittes Capitel.

um ihr Anschn ben den Bürgern, bald hernach beraubte er sie des Reichs, und sezte sie im Jahr 1433, als verdiente sie nicht ferner, Menschen zu regieren, über die Forste, über welche sie dren Jahr die Aussicht führte und ihr kund mervolles teben im Jahr 1436 endigte. Daher kam die Erbfolge durch das weibliche Geschlecht auf die Fürsten von Burgund, so ungern es auch Sigismund sahe. Auf gleiche Weise gelangte Holland auf das ansehnliche. Vesterreichische Zaus durch die Vermählung der Maxia von Burgund mit Maximilian dem ersten. Der Rayser Carl der fünste behielt es, als er im Jahr 1521 Desterreich an seinen Bruder Jerdinand abtrat, und überließ es nehst den Niederlanden seinem Sohn Philipp dem zweyten, dem Rönig von Spanien im Jahr 1555.

### §. 224.

Die Grasen waren zuerst, als sie von den Teutschen Königen ihre Macht erhielten, nicht Beschützer ihrer eiges nen, sondern der königlichen und Reichsgerechtste me; nicht eigenmächtige Gesetzeber, sondern Bollstrekker der königlichen Gesetze. Mir der Zeit erhielten sie, so wie die übrigen Stände des Teutschen Reichs, die Herrschaft über ihr Gebiet, und wurden deswegen von den Einwohrnern Landesherrn (rechte Landes Zeeren) genannt. M. s. Mieris II, 2. Worinn vestand aber diese kandesherrschaft?

Daß Sachen nicht nach unhestimmten Ausbrüffen, sondern die Bedeutung der Ausdrüffe und ihr Inhalt nach Sachen beurtheilt werden muß, sieht jedermann ein. Wenn das Wort Gerr eine Macht, Befehle zu ertheilen, andeustet, so bezeichnet es gewis keine unbestimmte. Vor drens hundert Jahren war es üblich, daß Richter (Schöppen) Zers

Zerren (domini) genannt wurden. Weltliche Zerrschaft (dominium säculare) wird in einem Dokusment benm Mieris I, 365. durch Gerichtsbarkeit (jus risdictio) übersezt. Auf gleiche Weise bedeutet landessherrschaft (territorii dominium) nicht Herrschaft über gewise in dem Gebiete liegende Güter, geschweige denn Herrschaft über seine Bewohner. Man hat lange Zeit in Teutschland den landesherrn (dominium terra) von den Herren, oder Edlen im lande (dominis seu melioribus in terra) in den alten Dokumenten unterschieden. (M. s. Ludewig reliq. mscript. IV. 1. S. 7 und 190).

Die Grafen vertheidigten als Herren von Zolland seine Grenzen, wenn es von fremden angegriffen ward, vermöge ihres Nechts und Namens, ließen es nicht geschehn, bag von ben benachbarten Fürsten die Berichtsbar. feit, ober ein andres in die Regierung schlagendes Beschäft, ausgeübt und vorgenommen ward, und strafte jeden Fall, wodurch ihre Gerichtsbarkeit gestort murde. chem Rechte befanden sich Fremde, die sich in ihrem Ges biete häuslich niederließen, in ihrer Gerichtsbarkeit, befcs stigten fie Derter, und berstatteten es ben Einwohnern, Derter zu befestigen, eigneten sie sich auch das Recht der Herrschaft über große Glüße, Seeen und Wälder, mit Ausschließung ber Kanser, mit Recht zu. Gie ließen nicht zu, daß ber Ranfer irgend einen Einwohner, ben er in ten Ubel erhob, badurch von öffentlichen Lasten und Abgaben frey machte (M. s. tas Edikt vom Johann von Bayern, b. 27 Upril im Jahr 1422 gegeben, ben Mieris IV, 629).

Eben dieser Mame des landesherrn hat aber weder ehemals diese Macht in sich begriffen, noch hat er sie, nicht einmahl in Frankreich an und vor sich, daß er die Gewalt ben lebzeiten und des Absterbens wegen zu veräussern,

### 276 Zwenter Theil. Drittes Capitel.

fern, zu theilen, ober nach Willführ bie Erbfolge zu ans bern anzeigen follte, wie bas Benfpiel benachbarter Fürsten und Bischofe von Teutschland gelehrt hat. auch Carl der fünfte, und Philipp der zweyte bie Miederlande ihr Eigenthum genannt haben, so haben sie ihr daran haftendes und ihrem Hause erblich gehörendes Recht, nicht aber die Macht sie zu veräusern, zu theilen u. d. m. anzeigen wollen. Carl der fünfte hat im Jahr 1549. mit Einstimmung der Stande festgesest, daß sie nie getheilt werben follten. Man sehe ferner Mieris II, 740. Grotius in ber Miederl. Gesch. benm Jahr 1598. Dielweniger bezeichnete jene Benenuung bas Recht, über das Eigenthum und Rechte ber Burger nach Belieben zu Daß Philipp der zweyte in diesem Bers stande sich Holland nicht zueignen mögte, dafür sorgten unfre Vorfahren mit großem Eifer, indem sie endlich die Waffen agriffen, und sich der Wuth des Alba capfer widersegten.

§. 225.

So weit ging nemlich die alte und rechtmäßige Macht der Grafen über die Einwohner ihres Gebiets, als sie zur Unterdrüffung der Anarchie ersodert wurde, aber zus gleich von der Herrschaft fern war. Die Rechte der Bürsger schrenkten dieselbe ein (h. 6.). Wenn man diese erswägt, so läst sich erst die Größe dieser Macht und ihre Grenze einsehn.

Wenn die Grafen erst eine übertragene Herrschaft, die aber doch der höchsten unterworfen war, eben so, wie die übrigen Stände des Teutschen Reichs, von den Könisgen erhielten, so kann dieselbe gewis nicht vollkommen (plenum seu absolutum imperium), oder fren, gewesen senn. Es besindet sich in den einzelnen Gebieten, worinn

5-15U-Vi

jest Teutschland eingetheilt ift, eine gewiße Herrschaft über bie Einwohner, die man nicht majestätisch nennen fann, wenn man diesem Wort die Bedeutung giebt, in der es die Juriften nehmen; man wurde sie mit Recht eine an die Mas jestät gränzende, oder hochst nahe kommende, nennen konnen. Es wird viel gestritten, ob biese vor bem Rom. Ron. Rudolph aufgekommen sen, und der Streit kann nicht eher ausgemacht werden, ehe er nicht recht bestimmt wird. Die Defrete ber Kanser, und einige Unternehmungen auf den Reichstagen, insonderheit vom Jahr 1125, 1220, 1231, 1232, wodurch diese der Majestat nache eifernde Macht, welche außerhalb Teutschlands niegends ein Benspiel bat, gewißermaaßen gegrundet geheißen werben fann, lebnen ben Berbacht eines unrechtmäßigen Urfprungs von ihr ab. Die Teutschen nennen sie Landeshoheit, in Gelbern heist sie landsforstlyte Zoogheid; der Mame Superiotat, der, wie man glaubt, aus grankreich berstammt, soll zuerst vom Rayser Carl dem vierten, ben Investiturschreiben, jum Benspiel, in benen, die er dem Zerzog von Luxenburg im Jahr 1354, und Zerzog von Geldern im Jahr 1377. ertheilt hat, gebraucht worden senn. S. Pontans Gesch. v. Geldern S. 315. Das Wort Land ist nachher ben ben Teut schen nach und nach hinzugesügt worden. Diese Macht, bie in ben Grenzen eines jeden Gebiets eingeschloßen ift, enthalt die wesentlichen Rechte der Regenten, die aber uns ter Beobachtung ber Gesetze bes gangen Reichs, ber Bertrage bes Hauses, und einiger Rechte ber Kanser, auch folcher, bie einem Bertrage, ober bem herkommen, gemas, ben Einwohnern gehalten werben, indem auch ihre Rechte unter bem Schus ber Beseige und bes Reichs stehn, ausgeübt werben mußen. Es giebt auch noch machtige Teutsche Fürsten, die bis auf Diesen Tag ben Gebung neuer Geseize und ihrer Auslegung, ben neuen Auflagen u.f.f.

u. s. f. die sogenannten Provinzialskände versammlen, sie um Rath fragen, und ihre Einwilligung erhalten mußen.

Die Grafen von Zolland sind etwas eher, als die übrigen Teutschen Stände, zum Besiz der landeshoheit gefommen. Dies konnten sie auch leichter, als die andern, erhalten, nachdem die Macht der Zerzoge von Niederslochtingen geschwächt war, weil sie am äusersten Ende des Teutschen Reichs ein land besassen, aus welchem den Bürgern die Zuslucht zu der Kanserlichen Jurisdiktion schwehr ward, und wo der Kanserlichen Jurisdiktion schwehr ward, und wo der Kanserlichen Jurisdiktion schwehr ward, und wo der Kanserlichen Seinrich der fünste mit seinem Schaden gernt hatte, wie gefährlich es sen, Krieg daselbst zu führen.

Sie regierten also ihre Einwohner mit Recht und bem Mamen nach. Aber was für Einwohner? Sie befaßen alle Frenheit, da die Knechtschaft ber landleute nach und nach aufgehoben war, wiewohl sie ihrem äuserlichen Zus stande und den bem Herzog schuldigen Pflichten nach, une ter sich ungleiche Rechte hatten, indem sie theils Edel leute, theils greggebohrne, Dienstmanner (minis steriales) und land . und Stadtleute waren. Ihre Rechte, die sie entweder sammtlich mit einander gemein, oder die nur besondere Vlationen (3. B. die Einwohner von Rennemerland, Westfriesland, Voornen), ober gewiße Städte, Gesellschaften, Gemeinheiten, und Classen (z. B. Vasallen) vor sich besonders hatten, befans ben sich nicht in der Willkuhr bes Grafen, sie mogten nun auf Bertragen und Bergleichen, ober auf bem beständigen Herkommen beruhn. Dieses von den Vorfahren übes gegangene Herkommen ward bamahls für ein Gefez gehals ten, von welchem niemand zweifelte, bag es bie Grafen erhalten musten. Diese Rechte, sage ich, waren unums stößlich und ewig, und bas Urtheil bes Grafen entschieb allein ben zweifelhaften Fallen nicht. Denn felbst bie Ranser

Kanser pflegten nicht durch Rescripte und willkührliche Versordnungen ohne die Mennung des Raths über einem zweisselhaften Nechtssaz zwischen Privatpersonen zu entscheiden. Hiervon giebt das Erkenntniß des Kom. Kon. Conrad des Tritten, in dem Streite, den der Abt von Corvey mit seinen Dienstmännern sührte, ein deutliches Benspiel. S. Martene Ges. Machr. II, 607. Von den Grafen von Zolland s. Mieris II, 245.

#### §. 226.

Daher konnten bie Grafen nicht anbers, als mit Benbehaltung ber Rechte ber Burger, Gesetze ertheilen, und diese ertheilten sie auf die Sentenz des Raths, nicht Der herrschsüchtige Carl, ber Rubne, nach Willführ. gesteht, als er im Jahr 1469. eine neue Berordnung wes gen ber Einrichtung bes lehnsgerichts geben wollte, baf er in Person, nach bem Benspiel ber übrigen Reichsfürsten, in dieser Urt von Gericht ben Borfig fuhren muße; ba dieses in Zukunft nicht geschehn konne, so wolle er einen legaten ernennen, ber in diesem Gerichte ben Borfig haben konnte, und habe er, sezt er hinzu, deswegen die Greyheren, Ritter, benen baran gelegen mare, 3116 sammenberufen, und ihre ausdrükliche Linwillis gung noch dazu erhalten. S. Miederl. Ges. B. II, 680.

Privilegia konnten die Grafen ertheilen; sie musten aber gerecht senn, und niemand zum Schaden gereichen. Gerecht, und in der Form, die der Gebrauch des Altersthums erfoderte, auch nicht mit reservirter Macht, sie aufzuheben, sondern in der Absicht, daß sie ewig gelten sollten (ten eeuwigen dage), gegeben. Sie konnten weder von denen, die sie ertheilt hatten, noch von ihren Machsfolgern, genommen werden, wenn ihnen nicht ausdrüklich

vielche, sie aufzuheben, reservirt war. De sie umsonst ertheilt, oder erkauft, oder zur Schadspehaltung derer, welche für die Ungelegenheiten des Grafens einen Schaden erlitten hatten, oder zur Vergeltung andrer Verdienste, gesgeben wurden, dies thut nichts, man mag auf die Natur der bürgerlichen Staatsverfaßung, oder auf das Perhältsniß der Teutschen Lehnsverfaßung, sehn. So psiegte man den Städten, wenn sie gegründet, oder erweitert wurden, ewigdauernde Rechte zu verleihen, oder, da sie unter die Macht der Grafen gelangten, sie ihnen zu versichern, daß ein jeder, der Innerhalb der Felder, oder Grenzen der Jurisdistion der Stadt, gebohren, oder von einem andern Ort dahin gekommen ware, und sieh daselbst niedergelassen hatste, sich fest darauf verlaßen könnte, daß er sie genießen würde. M. vergl. Mieris IV, 55. 59. 212. und II, 244.

Den Streit, wie weit der Machfolger durch dergleischen Handlungen gehunden ware, konnte dieser nicht allein nach seiner Macht bestimmen, sondern es war Pflicht, nach dem Benspiel der Kanser, einen solchen Fall vor dem Sericht der Ersten der Nation, des Udels und der Städte zu untersuchen, und nach ihrem Sutachten zu gehn. M. s. Wileris II. 48.

§. 227.

Die Jurisdiktion war die erste und gleichsam urstrüngliche Verrichtung und Recht der Grafen. In kirchslichen Ungesegenheitenkonnten sie sie sich, vermöge der damahligen Zeitumstände, nicht anmaßen, sie überließen sie daher in einem großen Umfange den geistlichen Richtern. Mansehe den Vertrag mit dem Bischof von Utrecht ben Mischaustis II, 230. III, 1. 36. IV, 341. Gewißen Mißbräuschen widersetten sie sich. Ebendas. II, 164. 343. III, 690. IV, 301. 678.

The same of the sa

STIDLES!

Ben den Teutschen hatte ein seder Graf in seinem Gestiete die frege Herrschaft allein, und niemand hatte sie mit ihm gemein, außer der, dem sie von dem Könige, oder, nachdem deßelben so genannte Immediatregierung aufgeshört hatte, vom Grafen eingeräumt war. Daß von diessem die bürgerliche Jurisdiktion auf Privatpersonen überseing, litte weniger Bedenken, als ben der Criminaljuriss diktion. Iene konnte, wiel Zeineccius deutlich gezeigt hat, auch durch die ordentliche Versährung erhalten werden.

Die Grafen von Holland erwählten Obrigkeiten, die auf dem lande und in den Städten die Gerichtsbarkeit aussübten. Dem Eigenthum der Privatpersonen verleibten sie häuffiger die bürgerliche Jurisdiktion, als die frene Herrschaft. Ben Zulaßung der leztern nahmen sie bisweilen einige harte Berbrechen aus. Und, obgleich die Gerichtsbarkeit (officium, jurisdictio, judiciaria potestas, ams bacht) innerhalb gewißer Striche landes ertheilt war, so erhielten sie doch in alten Zeiten gewönlich die Hälfte der Strafe. S. &. UNieris 1, 303. ingleichen IV, 6.

In Holland war dies aber gleichsam ein Schild ber Frenheit, daß weder Obrigkeiten, noch Grafen, allein, ohne den Nach, in Blutsachen, oder andern Berbrechen, oder bürgerlichen Streitigkeiten, den Proces führten. Es. gab gewise Nichter, die an Stande den Parthenen gleich, und an Würde nicht unter ihnen waren. Diese musten nach den Gesegen und dem alten Herkommen richten. Daß ein Graf aber in seiner eignen Sache allein hätte richten sollen, vertrug sich mit der Gerechtigkeit dieser Zeit nicht. Solche Sachen pflegten entweder von denen, die darüber einen Compromis hatten, oder von den Lehnsgerichten und in der Versammlung der Vornemsten der Machen der Machen

tion abgethan zu werden. M. s. z. W. Mieris III, 427. 577. II, 529.

Daß nicht das Recht zu strafen in Nache ober Habsucht einschlüge, suchten die Einwohner durch manscherlen Privilegien zu verhüten. Die Zeit, die Verbrechen zu strafen, ward auf gewiße Räume eingeschränkt. Miestis !II, 629. IV, 11. 276. Van de Wall Dordr. S 272. So ward gleichfals festgesezt, daß niemand zus gleich wie bestraft werden sollte.

Die Grafen hatten das Necht, öffentliche Verbrecher zu begnadigen, Mieris II, 233, 239; nur muste dadurch das Necht eines andern nicht gefränkt werden, und die gegebene Zusage, ein gewißes Verbrechen zu bestrafen, diesem nicht entgegen stehn. S. Mieris IV, 752.

Die Einrichtung des Gerichts, worin sie den Vorsit führten, war durch Verträge und Herkommen bestimmt. Von der Urt, wie in dem Rennemerlande Versamme lungen angestelt wurden (8'Gravendings), siehe Lams in seiner Renemerlande S. 1. ingleichen Alberich benm Jahre 1234.

#### S. 228.

Ein Theil der Frenheit besteht in dem Rechte, den Aufenthalt zu ändern. Daß die Einwohner dieses nicht verlohren haben, lehren so viele Benspiele solcher, die sich aus einem Umte ins andere, oder vom lande in die Städte begeben haben, von welchen nicht bekannt ist, daß sie von den Grafen zurüfgefodert worden wären. Daß aber, wegen zener Auswanderungen einzelner Perssonen, einer ganzen Gemeinheit eine Erleichterung der Absgaben zugestanden worden wäre, leuchtet aus den Dokusmenten

menten benin Mieris III, 177. 179. 183. hervor. Aus betrüglichen Ursachen anzustellende Auswanderungen hat man zu hindern gesucht. Ebenders. IV, 176.

Jur Teutschen Frenheit gehörte vormahls das Recht, Ausländern Kriegsdienste zu thun, und man reche net es noch jest dahin, wenn nicht gezeigt wird, daß es in einem Lande geseimäßig abgeschaft ist. War vormahls der Justand von Holland schlechter? Ist ihnen dieses Necht ehemahls durch ein allgemeines Gesez genommen worden?

Daß bie Bafallen ihrem Bertrage gemäg, und bie übrigen Burger, als Burger, für bas Baterland bie Waffen zu ergreifen schuldig waren, um es gegen feindliche Ungriffe zu beschüggen, bas liegt außer allem Zweifel. sie aber aller und jeglicher privat Streitigkeiten ber Grafen, und einer jeden ihnen unbekannten, oder von ihnen nicht ganz gebilligten Urfach, wegen, außerhalb Holland Kriege. dienste zu thun verbunden waren? S. Alkemads Briel Die Bafallen wenigstens, bie, nach bem allge. meinen lehngeses, ber Herr nicht zwingen konnte, ihm in einem ungerechten Kriege benzustehn, namen zuweilen bas Meich (imperium), das heist, das Teutsche Reich, Eben dies thaten die Westfrieslander im Jahr 1319. Margarethe sagt in dem den Dordrechtern im Jahr 1346. gegebenen Codicill ausdruflich, daß sie, ohne Zustimmung der Edelleute und Städte (by raade ende goetdunken onser Ridderen ende Rnaas pen, ende onser goede Luiden onser Steeden), nies mand, außerhalb Zolland, bekriegen wollte, und thut auf ben Gehorsam ber Goldaten als Regentinn in bem Fall, daß sie biese Zustimmung nicht suchen wurde, Wer-Geset auch nun, daß bieses Cobicill unfraftig gewesen ist (van de Wall Priv. von Dordr. S. 200.),

so scheint boch die Sache selbst nickes unerhörtes gewesen zu senn. M. s. eben dieser Margarethe Codic. ben Lams von der Gesch. des Rennemerlandes. S. 10. In gleichen das den Einwohnern der Stadt Zeusden gesches hene Versprechen ben Mieris III, 727.

Außerbem scheint es nicht ben ben Grafen gestanden zu haben, dem Ubel, Stadten und andern Gemeinheiten so viel Matrosen, ober Goldaten abzufodern, als ihnen gut bunkte. Die Urt, bergleichen lieferungen einzelnen Personen, oder Gemeinheiten, abzufodern, war burch das Herkommen und durch Verträge festgeseze. Chenders. IV, 13. Bon ben Basallen findet man Benspiele benm Mieris 1,432. II, 174. Bon ben Stabten, d. B. ber Stadt Leiden, die bem bie Urmee anführenden Grafen 25 Goldaten gab, sehe man ebendenselb. 1, 344. 11, 55; von Zarlem das Zarlemer Privil. S. 19. Den mit den zum Kriege erfoderlichen Sachen versehenen Gole baten pflegte die Stadt, die ihn schifte, so lange zu erhalten, bis er ins tager kam (Mieris II, 671); war er bort and gekommen, so fiel diese Gorge bem Graf zu. Daß bies aber nicht immer so gehalten worden sen, sieht man ben Mel. Stoke benm Jahr 1305, von Enkhuizen ben Broet und Boam, und von bem lande Artel ben Mies ris II, 830. III, 34. 169. 94.

Ein jeder, welcher von dem Grafen, auf Gutachten des Raths, dreymahl zu einem gemeinschaftlichen Kriegsunternehmen (Zerevaird) eingeladen war, und nicht erschien, wurde mit einer schwehren Strafe bei legt. Mieris IV, 527. II, 58. U. f. f.

Wie die Kriegskosten berechnet, und von dem Grassen dargelegt sind, vavon s. m. Mieris IV, 527. II, 58 u. f. f.

Mas die Streitigkeiten der Burger und Stabte ans betrift, so hatte feine das Recht, für sich Krieg zu führen, außer der, welcher es der Graf erlaubt harte, ihre erlitte. ne Beleidigung durch sogenannte Represalien, und durch die Waffen ju rachen. Ebenders. 11, 434. langten die Evelleute und Stadte das Recht, Fistungewere ke zu bauen (wozu ehemals die Grafen in Teutschland eine besondere königliche Erlaubing zu suchen pflegten), von dem Bbenders. 11, 16. Auch erhielten viele von ibnen, damit sie nicht durch plojliche Unfalle beunrubigt wurden, das Recht, daß in ihrer Mahe innerhalb eines gewißen Raumes feine Festungen angelegt werden durften. Webenders. 11, 807. 814. Van de Wall Priv. von Dordr. S. 222. Db die Stabte in ber Rolge bas Recht ers langt haben, wider Beheiß des Grafen Festungewerfe anzules gen, bavon hat ebenders. am angef. Orte G. 1581 weitläuftig gehandelt.

#### §. 229.

Bon der Urmee komme ich auf die Abgaben. Ift es nicht eine größere Berminderung der Frenheit, wenn ein Bürger, der Ursach, weswegen er die Wassen ergreift, unbewust, oder, daß sie leicht, oder ungerecht, sen, überzeugt, sein Blut, als wenn er einen kleinen Theil seines Bermögens den Fürsten darzubringen genöthigt ist? Wie nun? Haben die Hollander sich eifriger bemüht, ihr Geld nicht wider Willen durch Abgaben, als keben und Frenheit durch den Krieg, hinzugeben?

Es ist ausgemacht, daß die Grafen die Ubgaben ans sezen; aber was für welche? Wie weit stiegen sie? Konneten sie sie wider Willen der Unterthanen sodern? Konnten sie sie nach ihrer Willkühr anordnen?

Die Gater, von beren Einkanften bie Grafen lebs ten, und die zur Berwaltung der Regierung erfoderlichen Unkosten bestritten, waren theils ihr eignes, oder ihrem Hause gehörendes, Eigenthum, und etwa durch Rauf, Lausch, ober andre Urt an sie gekommen, theils gehörten sie zur Grafschaft. Gelbst die Kanser pflegten die Eine funfte ber Grafen, als Grafen, in Einkunfte aus ber Graf. schaft, und Einkunfte aus der Gerichtsbarkeit einzutheie Der Graf besaß sowol aus öffentlichem, als privat Eigenthumsrechte länderenen (Domainen), die er zum Theil administriren ließ, jum Theil ihren Genuß gewißen Personen, mit Aufhebung ber personlichen Dienstbarkeit, ober sie andern mit bem Eigenthumsrechte, unter ber Bes bingung eines jährlichen Zinses (Cyns, oder Mars ghengelt), und gewißer Zandarbeit und Juhren (Cormyden, oder Zand en Spandiensten) ertheilte. Er zog auch nicht wenig Vortheil aus Flußen, Fahren, Verkauffung mancherlen Rechte, die er entweder allein beober sie ben übrigen Burgern zu genießen verbot. (M. s. ebendas. III, 7. 10. 24). Dies war die Ursach, baß nicht allein für bie zur Bergrößerung ber vor ben Stadten liegenden Barten eingeraumten Meffer, fondern auch für besondere Rechte den Städten nicht überall gleiche Abgaben aufgelegt wurden. S. Wall Priv. von Dordr. S. 31. Bon ben Einwohnern von Dordrecht, welche dem Konig Wilhelm und Grafen 14 Tage lang Die Bestimmung des Preises ber Eswaaren überlaßen mus sten, sehe man ebendens. S. 30. Außer diesem jogen die Grafen aus Lehnsverträgen, beren Menge vorzug. lich im 14. Jahrhundert anwuchs, aus Erbschaften von Gremden (Mieris II, 244), Unehelichen (ebenberf. III, 221. 264. 540. 633. IV, 186) Bortheil. den Westfrieslandischen Zehnten sehe man ben Bertrag vom Jahr 1289 ben ebendems. I, 491. Won den aus

aus bem Munzwesen und bem Gelbe, bas bie Stabte zuweilen für das nicht in Ausübung gebrachte Recht, Gelb zu schlagen (Sleiscat) bezahlten, fließenden Einkunften se he man ebendens. IV, 165. 295. Bisweilen ließen sich Grafen, wenn ihre Bermogensumftanbe nicht gut ftanben, so weit herab, daß sie die Gerichtsbarkeiten ber Obrigkeiten verpachteten, versezten, oder veräuserten. Ebenders. IV. Um bies zu verhindern, traten gewiße Gemeinheiten ausammen, und verbanden sich, daß sie darauf halten wolls ten, daß eine jede obrigkeitliche Person endlich erhärten follte, daß sie für bie Erhaltung des ihr zu erthellenden Umts nichts gegeben, noch, daß dafür etwas gegeben were de, gesorgt habe (ebenders. IV, 291. 1094). Die Eins kunfte von den Strafgelbern (hoetens) waren besto ergiebiger, je größer die Zahl ber Bergehungen war, die mit Gelv bestraft wurden, und je weniger leibesstrafen festges sest waren. Für den Todschlag muste auch dem Grafen ein tosegeld von aller Schuld bezahlt werden (Landwins ming), nachbem mit ben Unverwandten des Getöbteten ein Bergleich wegen des zur Unterlaßung der Rache oder Un-Flage verlangten losegelbes (Zoen) getroffen worden war, beken Preis gemeiniglich Schiederichter bestimmten, wies wohl der Graf, wenn es die Moth erfoderte, ihn selbst vermoge seines Rechts festsezen konnte (ebenders. IV, 291, 325, 340. Pan de Wall G. 893.

#### §. 230.

Es reichten aber die überhaupt angezeigten Quellen der Einkünfte zur Bestreitung der im Krieg und Frieden zu verwendenden Ausgaben nicht hin. Man hatte Abgaben nothig.

Diesen waren die alten Teutschen so abgeneigt, daß Tacitus aus dem Umstande, daß die Osier sich Abga-U.2 ben

ben gefallen ließen, folgert, diese Nation sey keine Tentssche. Als nachher die Staatsverfaßung sich anderte, blieb dieses Gut der alten Frenheit, daß Edelleute, welche mit ihrem leibe und Blute dem Staat dienten, Frenheit ihrer adelichen Güter genoßen. Hierzu kam die Mennung, daß die den Kirchen geschenkten Güter, gleichsam den göttlichen Geseizen gemäß, fren wären. Da man ansing, dies se Frenheit auf alle der Kirche gehörende und tributsähige Güter, sie mogten erlangt senn, wie sie wollten, überzustragen, so widersezten sich die Fürsten, einige früher, ans dere später, diesem einreißenden Uebel durch Geseize. Bon dieser Urt ist das Edist des Grafen von Zolkand ben Mieris II, 464, ingleichen G. 641, wo eben dieses in Hinsicht auf die Edelleute verordnet wird. G. ebendens. 111, 747.

Die Abgaben ber Einwohner von Holland, die zu denselben verbunden waren, waren theils festgesezte (Jaerscot), und zwar solche, die entweder jährlich eins mal, oder in verschiedenen Theilen zu geben maren (M. f. das Priv. von Zarlem S. 20), und zwar burch das Herkommen, oder durch Bertrage bestimmt, Mieris 200. 235, und nicht nach Willführ erhöhbar, f. Altes mads Briel II, 15; theils wurden sie außerordentlich ents weder jum Kriegsgebrauch, oder im Frieden, gewißer Fals le wegen, von benen einige den im Burgundischen Reiche sogenannten Cas Imperiaux glichen, und in den alten Documenten der Stadte viele angeführt werden, abgetragen. Ebenders. I, 157. 223. 282. 482. III, 169. Es pflegte auch durch das Herkommen und durch Wertrage ausgemacht zu werden, wie viel in einem solchen Fall zu erlegen war (m. f. z. B. bas ber Stadt-Bam und' Broek ertheilte Diplom ben Mieris III, 32. 169), oder es ward für den gegenwärtigen sogleich friedlich verhandelt. Æbend. 1, 200, 225, 344.

Auf was für Art die Städte ben Kriegsunternehmungen, jede nach ihren Kräften, Geld aufbrachten, kann man aus der im Jahr 1426 vorgenommenen Sammlung von 30,000 alte Schilden (von welchen ein jeder 15 Stüder, oder ein Zolländisch Pfund betrug) sehen, wodurch für 1500 Soldaren auf sechs Monath Sold aufgebracht werden sollte. Zarlem bezahlte 5000 Schilden; Leiden und Delft, jede 3500; Amsterdam 3000, Rotterdam 1250, Zoorn 2000, Enkhuizen 625.

Es war bem Grafen aber nicht erlaubt, außerordentliche Abgaben, einer jeglichen Ursach wegen, sie mogte eine privat, oder öffentliche, senn, wider Willen der Unterthanen, ju fodern. Dergleichen Geldbensteuern, z. B. zur Bezahlung ber Schulden des Grafen, wurden aus frenem Untriebe gegeben. Die Stadt Dordrecht, die ben Grafen, auf Unsuchen, mit Geld unterstügte, ließ sich eine schriftliche Bersicherung geben, baß es aus treuer Gefinnung, nicht aus gesezmäßiger Schuldigfeit (by gratie en voor geen recht) geschehn sen. Van Wall Priv. von Dordr. S. 18. 215. Uluch vergleiche man Mieris IV, 64. Die Princesinn von Cleve, Margarethe, bes Herzogs Albert von Bayern und Grafen von Zolland Wittwe, mußte sich so herablagen, daß sie, um dem Uns suchen ber erblichen Creditoren zu entgehn, nachdem sie sich von der Erbschaft ihres Gemahls lofigesagt hatte, einer niedrigen Carimonie unterwarf, welche Alkemade in der Gesch. d. Stadt Briel 1, 310 und G. 267 beschries ben bat.

Die Ebelleute, Frengebohrnen, und die, welche die Grafen mit der Frenheit von Abgaben beschenkt hatten, waren, außer den Kirchen und Geistlichen, von Bensteuern ausgenommen. Alekker, die ganz fren waren, hießen Orpland (Freyland). Ebenders. IV, 238. Die

Grafen muften aber ben biefer Ausnahme sparfam verfah. ren, um nicht, mit bem Gute fremder Personen frenges big, die Gemeinheit, zu welcher ber von Abgaben frengesprochne gehörte, zu sehr zu beschweren. Ebenders. II, 10. 33. 148. III, 20. 302. 329. 420. 577. 579. Des wegen verringerten sie, der Billigkeit gemäß, die Größe ber ber sammtlichen Gemeinheit auferlegten Benfteuer, wenn einige Glieber derselben abgingen. Ebenders. III, Die Grafen waren baber verbunden, außerordents liche Bensteuern von den Burgern durch Unsuchen zu fobern; die Burger bas, was sie nach dem Herkommen und Bergleichen schuldig waren, aufzubringen. Doch burften die Obrigfeiten in ihrer Jurisdiftion, wider Geheiß bes Grafen, keine Abgaben, insonderheit auf tebens. mittel (Ercyne), nach ihrer eignen Willführ legen. Dies se Erlaubniß ertheilten die Grafen mancherlen Ursachen wegen, z. B. daß von den Obrigkeiten für sie aufgebrache tes Geld eingetrieben werben konnte; daß Schulben ber Gemeinheit abgetragen, und Strafen gepflastert murden 11. s. w.; sie selbst nahmen zuweilen einen Theil von dieser Bensteuer ein. Ebenders. II, 674. III, 67. u. f. f. IV. 58. 151. 181. 187. 239.

#### §. 231.

Je größer die Macht der Grafen ward, nachdem die Regierung an das Haus Zennegau gekommen war, desto sorgfältiger musten die Bürger darauf bedacht senn, daß ihre Rechte nicht verlohren gehn, und aus gewißen Mechten keine ihnen blos aus Machsicht zugestandne gesmacht würden.

Die Grafen hatten nemlich verschiedene Stüzen ihrer Gewalt, die Gerichtsbarkeit, Geldstrafen, korsperliche Strafen, Confiskation der Güter, Aufsche

hebung der Privilegien einzelner Personen, oder ganzer Gemeinheiten, gewißer Vergehungen weigen; die Unterstüszung der Clienten und Zürger, als Kriegsleute betrachtet, ihre untereinander obwaltenden Streitigkeiten, Verschenkungen der Ehrenstellen, Benesicien und Lehne, der Bannsstrahl des Papstes und Bischofs von Utrecht. S. 3. B. Mieris 1, 526. II, 79. 247. 475.

Die für ihre Frenheit besorgten Burger suchten aber mit allen Rraften, es babin zu bringen, baß bie Grafen entweder ihren Rechten nichts entziehen wollen mögten, oder überhaupt nicht, wenigstens mit vieler Schwierigkeit. ihnen entziehen konnten. Diese Absicht zu erreichen, bedienten sie sich breger Mittel. Gie verpflichteten die Grafen beym Untritt ihrer Regierung durch einen Pyd, daß sie die Gesesze befolgen wollten; sie ließen sich eine besondere Bestättigung der Rechte, die eine Stadt, oder ein anderer Körper, besaß, ertheilen; sie bestimmten und vermehrten die Macht der Stande. Es schwur der Graf zu eben der Zeit, da er sich von den Burgern huldigen ließ, daß er ihre Rechte unverbrüchlich erhalten wollte. Damit es auch besto deutlicher auffiele, daß der Untritt der Regierung für einen zwenseitigen Contraft, wodurch das Wolf gegen den Fürsten, und ber Fürst gegen bas Bolk eine gegenseitige Werbindlichkeit bekame, anzusehn sen, so ward es üblich, daß zuerst der Graf, hernach die Bürger, ihre Treue ends lich erhärteten. S. d. Miederl. Ges. 23. IV, 8. Des Lamsius Rennemerland S. 90, wo Carl der fünfte verspricht, daß er die vorhandenen schriftlichen Rechte, und das Zerkommen heilig bewahren wolle. Diese Uns gelobung konnte man mit Recht ein allgemeines Fundas mentalgeses, b. b. einen Vertrag nennen, worinn bas Bers

Bertrauen der Burger auf ihren Fürsten, daß er gegen sie gerecht senn werde, und der dafür dem Fürsten schuldige Gehorsam gegründet wird.

Die Rlugheit verlangte von einem jeden Grafen, ins sonderheit von dem Mad folger in der Seitenlinie biefe special Bestätigung ihrer Rechte zu suchen. Auf biese Urt wurden ihre Rechte im frischen Undenken erhalten, und ein jeder Graf durch sein eigenes Bersprechen verpflichtet, ob er gleich schon burch bas gesegmäßige Verhalten seines Borgangers, ohne einen folden besondern Bertrag, gebun-Den Grafen war diese Erneuerung der Privis ben war. legien angenehm, und zuweilen einträglich. Wegen ber Stadt Leiden verordnete Florentius der fünfte, baß sie für jedes neue an die Frenbriefe von seinen Nachfolgern hinzugefügte Giegel ein volles gaß Wein liefern sollte. Mieris 1, 345. Im 14 Jahrhundert pflegte man die schriftlichen Gerechtsame ber Stabte und Gemeinheiten durch Frenbriefe zu versichern; im 16 Jahrhundert wirdauch die namentliche Unführung der nicht schriftlich abgefaßten Rechte bauffiger.

Die Stadt Dordrecht suchte von dem Concilio zu Basel eine neue Bestätigung ihrer Rechte. Die Bäster dieses Concils wollten sich gern in die bürgerlichen Unsgelegenheiten mischen, und würden mehr unternommen haben, wenn sich der Rayser Sigismund nicht widerssest hatte.

Die, welche sich Versicherung geben ließen, daß die ihe nen gegebene Obrigkeit auf ihre Privilegien schwören sollte, handelten vorsichtiger. Wieris IV, 12. 324.

§. 232.

Daß der Mame Landstände vor dem Jahr 1428. in den Dokumenten nicht vorkommt, hat der sorgfältige Schrifte

Schriftsteller Wagenaar angemerkt. Es ist aber, wie es oft geschieht, auch diese Sache alter, als ihr Maine. Man versteht aber unter bem Namen Landstande eine Gesellschaft von Burgern, die von dem Rath der Grafen unterschieden war, und die Verbindlichkeit auf sich hatte, für die Beschüszung ber burgerlichen Rechte zu wachen, mit welcher die Grafen sich der Republik wegen berathe schlagten, und ohne beren Wifen und Willen sie feine neuen und ber Frenheit, oder dem Eigenthume, ber Burger nachtheiligen Abgaben einführen durften. Es scheint ein alter Gebrauch zu senn, bag die Grafen ben neuen Einrichtungen nicht nach eigner Willführ, sondern nach dem Gutachten bes aus frengebohrnen Einwohnern bestehenden Raths verfahren durften. Die Carolingischen Ray fer ertheilten ihnen bisweilen die Macht, Gesetze zu ertheis len; boch sollten sie daben die Dienstmannet (Ministes riales) zu Rathe ziehn. Wie viel Gewalt der Udel, die Prevgebohrnen und Dienstmänner im Unfange bes 13. Jahrhunderts gehabt haben, leuchtet einigermaaßen aus dem Briefe der Adelheid ben Rymer 1, 144. hervor. Man fuge biesem noch das Diplom ben Mieris 1, 342. 11, 803. hinzu. Dem Abel wurden in der Folge bie groß sen Städte (groote steeden) bengesellt. Auf diese Urt bestand dieser allgemeine Rath der Nation aus dem Abel und Deputirten der Gradte, und ward gemeene raad en steeden genannt, wie man aus dem Schreiben ber Stadt Middelburg im Jahr 1349. sieht, Die, ben ber Widersezzung gegen den ihr ertheilten Befehl, zwischen dem Grafen, allein betrachtet, und, als von jenem Rathe umgeben, unterscheiden. Ebenders. II, 760. ingl. III, 39. IV, 158. 378. 496. Ich will nicht das von dem Diplom der Magarethe gesagte wiederhohlen (f. 228). Ich muß aber des vom Johann bem Bay. ern erwehnen, Ebendas. IV, 757. ingleichen S. 764. 11. f. f.

u. f. f. Die Verrichtungen, welche mit ber Zustimmung ber Stände vollzogen werden mußten, waren von der wichtigsten Bedeutung. Sie betrafen, zum Benspiel, die Vormundschaft eines Grafens, und während seiner Minderjährigseit einzurichtende Verwesung des Reichs (ebendas. I, 614. ingl. III, 8. 39. u. f. f. 42. 263. IV, 746); Verträge mit den Nachbahrn, ebendas. II, 791; die Bestimmung des Werts vom Gelde, ebendas. IV, 292. 294. 305. 592. 646; Friedenspschlüße, ebendas. S. 649; Auflegung neuer Trisbute; Veräuserungen, ebendas. II, 795. III, 49. Ueber die Urt, Krieg zu sühren, sehe man Riemers Zaag II, 409. Von dem Zwange des Grasen zur Beobachtung der Treue s. m. Mieris II, 691. u. f. s. IV, 55.

Johann von Bayern raumte es den Stadten im Jahr 1413. ein, sich aus frenem Triche und ohne Geheiß des Grafen versammien zu konnen, auch Maria gab in dem im Jahr 1477 ben Standen ertheilten Diplom, im 15. Urtik. ihnen zu ihrem Vortheil nach. S. Trog ben den Jundam! Gesetz. S. 86. u. f. f. Man sehe noch über eine gewiße Versammlung der Städte ben Abwesens heit des Grafens ben Mieris III, 581 nach. Unerlaubt ware es aber gemesen, wenn bie Stande sich auf ihr Gutbunken versammlet hatten, obgleich dieser Umstand ihre Rechte nicht umgestoßen haben wurde. Die Stande des Teutschen Reichs kommen nicht ohne Geheiß des Raysers zusammen. Wo giebt es aber jezt Stande irgend eines Reichs, ober hat vormahls bergleichen gegeben, die an Größe und Sicherheit ihrer Rechte ben Stanben des b. Rom. Reichs gleichkamen, geschweige sie übertreffen follten?

δ. 233.

Als die Regierung auf Philipp ben Gütigen und seine Machkommen gelangt war, so bekamen die Mieders lande, wie ganz Europa, eine neue Verfaßung. Un die Stelle der alten Taktik und bes burgerlichen Goldaten trat, nach und nach ber in tohnung genommne Goldat und die damit verbundene Disciplin ein. Die von Burgund und Desterreich mit Frankreich geführten vielen, und fast ummterbrochenen, Kriege, deren Veranlaßung Wetts eifer war, verursachten mehr Rosten, als die alten, und erzeugten baher ein bfteres Unsuchen um ungewöhnliche Ubgaben. Die sich um biese Zeit weit verbreitende Schiffahrt und Handlung der Hollander machte neue Bundniße mit ben Ausländern, und neue allgemeine Gesegge nothig, deren es vorher, da der Gegenstand ihrer Errichtung, und die Macht sie in Unsehn zu bringen, oft wegsiel, nur wes nige gab. Das Studium des Rom. Rechts und sein Gebrauch schien in dem Gerichtswesen eine Uenderung zu fobern, und es riethen viel Urfachen die Errichtung eines Obergerichts, bas ganz Holland gemeinschaftlich hatte, an, welches auch eben dieser Philipp, wenn es gleich nicht aus wahrer Baterlicher Gesinnung geschah, boch wenige ftens mit heilsamer Absicht anordnete.

Doch unterließen es die Stande damahls nicht, zu ihrem und des Volks Besten thätig zu senn. Bald gaben sie den sie beeinträchtigenden Zeitumständen nach, bald him derten sie zu gehöriger Zeit, daß die rechtmäßige und nothe wendige Macht der Fürsten nicht nach Verhältniß der Zusnahme ihrer Kräste in Herrschaft übergehn mögte. Phis lipp bewies sich, nachdem er die Klagen, daß er zuweilen vom Wege des Rechts abgewichen wäre, untersucht hatte, den 11 Jun. 1452 gütiger. Da er im Jahr 1445, als einige Edelleute wegen der Frenheit ihrer Opnastien von

ben Abgaben einen Streit bekamen, ihnen, einem Gut. achten des Mathe gemas, ber Beweis dieser Frenheit auf. erlegt, und, weil sie ihn nicht führen konnten, ihnen die Abtragung berselben anbefohlen hatte (f. Wagenaar am angef. Orte IV, 15), so versprach er an dem genannten Las ge und Jahre, daß er den Frengebohrnen, welche Kriege. bienste thaten, und eine frene Herrschaft besäßen, ihre als te und bewiesene Frenheit beschügen wolle. Er bestätigte auch den Hollandern das Recht de non evocando gegen ein höheres, außer Holland errichtetes Gericht; boch nahm er vier galle aus, worüber er die Entscheidung, nicht ohne Erschütterung der Frenheit der Ginwohner, jenem Rath, oder sich selbst, vorbehielt. S. Ges. B. 11,679. Er raumte den Standen auch ein, daß sie wegen Rescrips te und Berordnungen, die jum Nachtheil ihrer Rechte gegeben waren, ihre Rlage an ben Rath und Statthalter bringen, und, wenn bieser benselben nicht abhülfe, sich an ihn, oder seinen hohen Rath, wenden konnten. Ebendas. Den Einwonern vom Rennemerlande vers stattete er im Jahr 1455 bas Recht, ungehorsam zu senn, wenn er wider das Berspreihen, die Rennemerlandis schen Dynastien und Bauen nicht zu veräusern, banbeln murbe.

#### §. 234.

Der Sohn Philipps, Carl der Kühne, der größeste Unternehmungen, als sein Bater, begann, erregte in Volland und Seeland, wegen der Ausdehnung der Grensen seiner Macht, viele Klagen. Die Stände von Zols land und Seeland suchten daher, als er im Jahr 1477 starb, dergleichen dadurch auf die Zukunft zu verhüten, daß sie seine einzige hinterlaßene Tochter und Erbinn, Maria, nicht eher huldigten, als die sie sich mit ihr über eine schriftsliche von ihr zu ertheilende Bersicherung, worinn die Rechstliche von ihr zu ertheilende Bersicherung, worinn die Rechs

S-DUNE.

te des Bolks und der Stande außer allen Streit gesetzt und versichert murden, verglichen hatten. Diese Berficherung gab sie ben 14. Merz des angeführten Jahres von sich, und es ist schwehr auszumachen, ob dies sogenannte große Privilegium der Maria von Unfang an, als von eis ner damahls noch jungen, und vor den Machstellungen des Königs von Frankreich, Ludwig des eilften, auch vor der Emporung ihrer Burger fich furchtenden Princefinn gegeben ungültig gewesen sen, oder durch die Behauptung Philipps des schönen, ihres Sohns, und Enkels Carl des fünf. ten, baß jene Versprechung ihrer Mutter und Großmuts ter sie nicht bande, unkräftig geworden, ober endlich von Unfang an rechtskräftig gewesen, und in dem allgemeis nen Versprechen des Königs Philipp (§ 236.) mit eingeschloßen sey und seine Kraft benbehalte. Man vergleiche hierüber Josings Staatsrecht 1, 273 u. f. f. van de Wall Priv. von Dordr. S. 661, ingleichen Papen. drecht Belg. Annalen III, 2, 273. 501. Die Stande von Holland behaupteten im Jahr 1554 selbst, daß die Verordnung der Maria feine Kraft habe; sie gebrauch: ten sie aber im Jahr 1566, die Beschuldigungen des Konigs Philipp von sich abzutreiben. Die meisten Punkte dies fes Privilegiums führen kein neues Recht ein, sondern nehe men das alte vor und erharten es, und selbst Philipp ber schone und Carl der funfte haben viel in dem Priviles gio enthaltene Stuffe einzeln versprochen, als war ihnen nicht sowohl ber. Inhalt, als vielmehr die Form bes Gesetzes, zuwider, welches nach dem ben den Ausländern ablichen Ausdruk, die Capitulation des Grafen von Zolland und Seeland genannt werden fonnte. Es war einiges in dem Gesetze enthalten, welches bem, ber bas Bersprechen von sich stellte, beschwehrlich fallen konnte (4. B. Zusammenkunfte der Stande ohne Gebeis des Burften), und bas ben übrigen Mationen, die eben biefes Recht

Recht nicht hatten, gehäßig scheinen konnte, nemlich, Mas via sollte, ohn Einwilligung der Stände, nicht heurathen dürfen, wiewohl dies Necht nicht ganz neu, noch auch überhaupt unbillig, war.

#### §. 235.

Philipp' der schöne und Carl der fünfte hatsten so viele Kräfte, und insonderheit Carl der fünfte ben den Niederländern so viel Ansehn, das die Stände, das heist, die beständigen Beschüszer der Niechte des Volks, indem sie sich wider neue Ausbehnungen der Herrschaft, insonderheit ben Gelegenheit gesuchter Abgaben, zu sichern suchten, in keinem Stükk, weder von ihrer Pflicht, noch von der Billigkeit, abgingen.

Im Jahr 1491 'that Philipp das Versprechen, baß er sich des Rechts, neues Geld zu schlagen, und den Werth des Geldes zu erhöhn, oder heradzusezzen, nicht bedienen, auch keine neuen Zölle anlegen wollte, wenn die Stände nicht ihre Einwilligung ertheilten. S. Mies derl. Ges. 23. IV, 6. Und Rymers Gesamml. Bundsnißen V, 4. 82. sieht man, daß in eben diesem Jahre vier Hollandische, und eben soviel Geelandische Städte ein Bundniß mit dem König von England, Zeinrich dem siebenten, unterschrieben haben.

Carl der fünfte dehnte die Macht Gesetze zu geben seit' dem Jahr 1520 weiter aus, als sie vormals gegangen war. S. Miederl. Ges. 123. IV, 255. Sein Große vater hatte im Jahr 1455 anders gehandelt. S. Lams Rennemerl. S. 65. Von den Abgaben merke ich an, daß die Frenheit des Adels von diesem Kanser auf ihre Lehnsgüter, wodurch sie zum Kriegsdienst verspflichtet wurden, eingeschränkt ward, ingleichen, daß

es keinem lehnsträger, ober Dynasten, ohne bazu von rem Fürsten Macht erhalten zu haben, erlaubt gewesen sen, von solchen, die schon öffentlich befohlne Abgaben lies fern mußten, Bensteuern einzutreiben. G. Miederl. Ges. 23. II, 2049. Im Jahr 1527 versicherten bie Stande von Holland sich ausbruflich, daß sie bas aufges brachte Gelb zur Vertheibigung von Holland, ober, wenn mit Frankreich Friede mar, bagelbe zu keinem andern, als öffentlichem Gebrauche, verwenden wollten. Mehrere zu Dieser Zeit die Abgaben und Rechte der Stande betreffens de Borfalle hat Wagenaar in der Vaterl. Gesch. IV, 391. 488 und V, 406 u. f. f. gesammlet. Ben bieser Gelegenheit erzählt er, baß im Jahr 1515 in Holland auf 230,000 Ukker land, und 45,000 Häuser ein Tribut ges legt sen, und nicht mehr, als 172,000 Einwohner Schaze jung gegeben haben (im Jahr 1732 sind 163,462 Haus fer in die Schazzungeregister eingetragen worden). Eben so liest man baselbst IV, 405. 429, was im Jahr 1554 u. f. f. wegen der Ausschließung der Fremden von der Austheilung der mit Unsehn und Macht verbundenen Uems ter vorgenommen sen.

#### . §. 236.

Sehr wohl hat Wagenaar V, 339 angemerkt, daß die Stände mit Philipp dem zweyten, als er sich im Jahr 1549 von ihnen huldigen laßen wollte, vorsichtiger verfahren wären, indem. sie sich vorbedächtig derjenigen Worte enthalten hätten, woraus ihre Einwilligung in eine weniger, als sonst, begrenzte Regierungsform hätte abgenommen werden können. Philipp gab in dem angeführten Jahre seine beschworne Versprechung mit diesen Worten: ich werde alle Privilegien und Freyheiten, welche von meinen Vorfahren den Grafen und Gräsinnen, dem Adel, Städten und allen darun.

ser stehenden, sowol geistlichen, als weltlichen, Gütern, und dem ganzen Zolländischen und West friesländischen Vaterlande eingeräumt sind; in gleichen alle übrigen Zerkommen, Beobachtungen, Gebräuche und Rechte, welche sie jezt bes sizzen und inne haben, sowohl überhaupt, als bessonders, recht und getreu erhalten und erhalten laßen, u. s. w. S. Miederl. Ges. B.-IV, 35. 37 u. s. w.

Diese Versicherungen halfen wenig. Philipp verlette die Rechte des Volks, s. Bor. 6, 459; nachdem er sie angegriffen hatte, war es ihm nie ein Ernst, sie ganz wiederherzustellen, und seiner Rache Grenzen zu sezzen. Daher ward ihm das Ruder des Staats, vorzüglich auf Untrieb der Hollander (Bot 15, 181. u. f. f.), entrisen, als man alle Hofnung aufgab, daß er die mit den Bürgern errichteten Verträge beobachten würde.

#### §. 237.

Und dem oben gesagten sieht man, daß man ben der Erklärung der Staatsverfaßung seit dem Jahre 1572 sehr bequem drey Perioden annehmen könne; die erste vom genannten Jahre an, bis zum 26. Jul des Jahrs 1581, die andere reichet bis and Jahr 1584 den 10. Julius, die dritte bis zum Jahr 1587, da die Leicestrischen Unruben sich legten.

So bald die bürgerlichen Unruhen ausgebrochen was ren, übernahmen die Stände die Staatsverwaltung zugleich mit dem Prinz Wilhelm dem ersten. Das Bolk (d. h. der Inbegriff der sämmtlichen Bürger des Privats standes), gab zu dieser Macht seine Emwilligung, indem es nicht allein das Befohlne ausübte, sondern auch seinen Gehorsam eidlich erhartete. Die zu diesem End entwors

fene Formel hat Bor im 9. B. S. 741 angeführt. Als Wilhelm, der die bochste Gewalt im Kriege, als Bifar, und julest sie auf immer erhalten hatte, ermordet war, fuhren die Scande, nachdem Frankreich und England bie angetragene Oberherrschaft ausgeschlagen hatte, fort, das Ruber des Staats zu führen. Eben die Staatsverfagung, Die unter ben Grafen statt gefunden hatte, schien ihrem Fortgang zu haben, so lange ber Staat bem Spanischen Reiche entzogen war. Daher sezten die Stande den Sohn Wilhelms des ersten, Morig, unter dem Nas men des Statthalters, der Beforgung der Hollandischen Ungelegenheiten sogleich vor (ebenders. benm Jahr 1585, 20. B. S. 665), und behnten seine Macht in Unord. nung der militarischen Einrichtungen im Jahr 1587 (ebenders. 22. B. S. 895.) aus: Im Jahr 1587 machten sie auch zur Dampfung der Ranke der leicestrischen Parchen ein Ebikt bekannt, worinn sie ben Grund der Macht, mit welcher sie gegen die übrigen Burger verfuhren, aus dem alten Herkommen erklarten. S. Mied. Ges. 23. III, 35.

Staatsverfassung zu errichten, bas heist, es muste nicht allein ausgemacht werden, wer in die Zahl der landstände auszunchmen, voer davon auszuschließeu sen, sondern daß auch eben diese landstände sich einer Herrschaft, die keinem böhern unterworfen ware, und sie von den übrigen Bürsgern unterschiede, versicherten. Daher ward, erstlich, sestgeset, daß das Recht zu regieren sich den dem Abel und den sämmelichen Rathsherrn derer Städte, die an der Regierung Theil bekommen würden, befinden sollte. M. s. d. Kliederl. Ges. 2. l. 44 u. f. f. III, 41. Der Abel nemlich und die Regierungsfähigen Rathsherrn in den Städten gehorchen einzeln, und herrschen zusammengen nommen.

Evelleute (s. d. Dekr. v. 19. Febr. 1585 im Miederl. Ges. B. III, 87) und die übrigen Hollandischen Bürger auf dem lande und in den Städten wurden von der Regies rung ausgeschloßen, und der Zutritt zur Verwaltung des Staats ward dem Militair, ingleichen den Gilden der Rauf und Handwerksleute, und ihren Vorstehern verschloßen. S. d. Dekr. d. Stände v. 23. Metz u. 27. und 28. Jun. 1581. Die Foderungen der landleute in Westsfriesland, und das von Wilhelm dem ersten, im Jahr 1575 dawider gebrauchte Mittel führt Vor im 8. B. S. 689 an, man füge noch hinzu B. 9, S. 709.

Drittens, als, nachbem der Graf von leicester sich des Staats bemächtigt hatte, und bald nach seinem Abzuge die Grenzen des Rechts der sämtlichen Bundesges noßen gegen einzelne Mitglieder ungewiß zu senn schienen, so arbeiteten die Stände auf das sorgfältigste, daß sie sich allein die höchste Gewalt über Holland verschaffen, und nicht einer höhern Macht der vereinigten Staaten unter worfen senn mögten.

#### §. 238.

Diesem nach besinder sich jezt die höchste Gewalt ben bem Collegio der Ritterschaft und den 18 Städten, die in solgender Ordnung auf einander solgen. In Süde holland eilf, nemlich Dordrecht, Zarlem, Delst, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Goerichem, Schiedam, Goboonhoven, Briel; in Nordholland sieben, nemlich Alcmar, Zoorn, Enks huizen, Edam, Monnikendam, Medenblik, Purmerend. Unter den Grafen hatten die Vorsteher ver Kirche keinen besondern ordentlichen Untheil an der Staatsberwaltung, und kamen auch nicht dazu, als die Niedersläne

landische Kirche durch die Reformation verbesert, und der Simplicität der ersten mehr angemissen gemacht worden war. Doch befand sich der Abr von Lymond unter Carl dem fünften zuweilen ben den Versammlungen der Stände.

Mach einem Dekrete vom 30. Movember 1656. wers den die Stände, Edele und Grosmögende Zerren (Edele Groot Mogende Zeeren) genannt, s. Mies derl. Ges. 23. 111, 83.

Sie heißen die Staaten von Zolland und West. friesland. Westfriesland brachte Florentius der fünfte und Johann der erste, nachdem es einigemahl angegriffen und befriegt war, in seine Bewalt. Es fingen einmahl dren Stadte von Westfriesland, Boorn, Ent huizen und Medenblik an, zu behaupten, daß die höchste Gewalt über bieses kand auf gleiche Art auf die Westfrieslander gekommen ware, als die Graaten von Holland sich bagelbe über alle Bürger ihres landes anmaße Die hierüber im Jahr 1586. entstandenen Unruhen (s. Likelbergs Alkmar S. 14 u. f. f. Delius Zoorn 6.470.) hat der Prinz Morig durch einen Bergleich, ber warend des Streits gultig senn sollte, im Jahr 1589. bengelegt. S. Bor B. 26. S. 482. Die sieben Stadte von Mordholland (benn im Jahr 1573. kam Purmes rend als die legte bingu) find feit diefer Zeit, bald die Staaten von Westfriesland, balo von Mordholland genannt worben. Jest wird nicht mehr baran gezweifelt, bag Sud und Mordholland nicht ein Staatskörper sen, wies wohl ben der Verwaltung einiger Theile der Regierung ein gewißer Unterschied geblieben ist, wie unten gezeigt werden foll.

§. 239.

Der Abel macht unter ben Staaten ben ersten Theil aus, und unter ihm hat jest der Durchl. Prinz Erbs statthalter ben ersten Plaz. Chemals war der Ubel in Holland sehr zahlreich. S. Sim. van Leeuwen Er lautertes Zolland, S. 139 u. f. f. Bon benen, welche ihres vornehmen Ursprungs und des Besiges abelicher Guter wegen ehemals, vermoge ihres Rechts sich ben den allgemeinen, oder besondren, Nationalversammlungen einfanden, sieht man ebendaselbst S. 684 u. f. f. ein Berzeichniß. Un Größe ihrer Guter und Rechte zeichnes ten vor andern sich die Herren von Wassenaer, Brederrode und **Egmond** aus. Durch mancherlen Zufälle ist es aber bahin gekommen, daß noch wenige alte adeliche Familien von Holland da sind. Was unter den Prinzen von Oranien, wegen ihres Rechts zu den landtagen zu kommen, festgesezt sen, erzählt van der Zouve Zandr. Chron. S. 60 u. f. f. 175 u. f. f.

Mach Grundung ber Republik hat die Ritterschaft, ob sie gleich ben übrigen Hollandischen Burgern in Bensteuern und andern burgerlichen Pflichten und ben meisten Rechten gleich gemacht ist, boch einige besondere privat und öffentliche Rechte erhalten. Bu ben erftern gebort das Recht, innerhalb gewißer durch Verordnum gen bestimmten Grenzen zu jagen (f. bas Ebift bom 3. Hug. 1750. 6.35 u. f. f. im Miederl. Gef. B. VII, 887.); bas Privilegium fori; bas besondere Recht, schriftlich vorgeladen zu werden, und noch einige andre in der Verordnung des Zofs von Zolland vorgeschriebene bestimmte Rechte (instructie) 8. 12.53 Urtik. Ihre Staatsrechte laufen auf den Untheil hinaus, den sie ben der Regierung der Republik haben, ins gleichen auf ben Genuß einiger Wortheile, von welchen bie Raths.

Rathsherrn ber 18. Städte ausgeschloßen sind. Es hat nemlich die Ritterschaft das Recht, daß sie ein besons deres Collegium ausmacht, deßen Mitglieder teine Stelle unter den Rathsherren der Städte haben. Sie hat auch bie Erlaubniß, an einer einmahl festgeses ten, oder von ihrem vornemsten Mitgliebe einer schleunis gen Ungelegenheit wegen angesagten Zeit, vor sich zusams menzukommen, und sowol über ihre eigenen Ungelegene heiten, als über die von ganz Holland sich zu berathschlagen, und es befindet sich ben ihr der Consulent von ganz Zolland (g. 243.). Auch hat dieser kandstand das Recht zwen Deputirte abzuschiffen, die dem Collegio der Maris ne, und dem Collegio der Direktoren der Ostindischen Compagnie bengefügt werden, außerbem schift sie einen Deputirten an die Versammlung der Generalstaaten, einen an den Staatbrath der vereinigten Miederlande (Raad van State), einen an die Oberrechenkammer, ingleichen einen, ber unter ben Deputirten der Staaten von Zolland, und den Curatoren der Akademie Leiden stets ben ersten Plaz einnimmt. Es hat auch eben dieses Collegium bas Recht, zwen Richter zu ernennen, die die Staaten dem Zof von Zolland zugesellen. Auf gleiche Weise haben nur biese Ebelleute, und zwar ein jeber, seitdem er in der Ritterschaft-aufgenommen ist, von gewise sen Gutern, die ehemals geistliche gewesen sind, als die von der Ubten Abynsburg und Leeuwenhoorst, einen bestimmten Benug.

§. 240.

Rein Zdelmann kann in dieses Collegium kommen, wenn er nicht von den Mitgliedern deßelben erwählt ist. Nach einem Befehle vom Jahr 1666, (worüber man Aitzema XII, 392 u. f. f. ingleichen Wagenaer in der Vaterl. Gesch. benm angeführten Jahr nachsehe), muß der

der alteste Sohn eines verstorbenen Edelmanns aus ver Ritterschaft, so bald er volle 25 Jahr alt ist, oder, wenn kein Gohn, oder andere mannliche Descendens ten, da, oder sie vor dem gehörigen Alter gestorben sind, der Bruder des Verstorbenen, wenn er über 25 Jahr ift, in die Ritterschaft aufgenommen wers den, und kann nicht davon ausgeschloßen werden, als, wenn in gewißer Hinsicht auf den Staat und das Cols legium alle Stimmen dawider sind, außer diesem konnen andere gebohrne Hollandische Edelleute in einer dars über veranstalteten Zusammenkunft, wenn sie die Mehrheit der Stimmen für sich haben, aufgenommen werden; einen Edelmann aber, der in Holland nicht gebohren ist, kann eine einzige Stimme verwerflich Der Goldatenstand ift nicht ausgeschloßen, es muß aber nach einem Befehl vom Jahre 1666. und dem, was den 21. Sept. 1728. beliebt worden ist, der, welcher in dieses Collegium aufgenommen werden will, außer dem Bekanntniß zur Religion des Landes, aus einer adelichen Hollandischen Familie, die sich in einem gemeinschaftlichen, oder unter den Bundesges noßen begriffenen, gande befindet, abstammen, ein adeliches Gut, deßen Herren ehemahls zur Ritterschaft gehört haben, oder eine frege Herrlichkeit, oder wenigstens eine solche, die mit burgerlicher Jurisdiktion beschenkt ist, und in Holland liegt, auch von keinem andern, als von den Staaten, ein indirektes Lehn ift, besiggen; ferner konnen auch nicht zu gleicher Zeit Das ter und Cohn, leibliche Beuder, Better und Reveu, und Bruderssohne eingetragen werden, wiewohl von biesem Gesetze der Blutsfreundschaft einigemahl Musnahmen gemacht worden find. Was von bem Graf Albemart den 19. December 1571. beschloßen ist, siehe in Wagenaar Vaterl. Gesch. benm angeführten Jahr,

ingleichen ebendens. benm Jahr 1690. XVI, S. 61.

#### §. 241.

Ich komme nun zu den Städten. Diese haben eine andere Einrichtung unter sich, und ein andres Recht ben ben jum Wohl bes Staats anzustellenden Berathschlas gungen und der Uebernehmung einiger Theile der bochsten Regierung. Jene lauft, erstlich auf das Band, womit in Unsehung ber Gerechtsame ber Rath und bie Obrigfeit' einer jeden Stadt mit den Burgern, welchen fie vorgefest sind, verbunden sind, zweyrens, auf die besondern Rechte, die in Berträgen und Privilegien ihren Grund haben, und unter den Stadten eine Berichiedenheit hervorbringen, oder welche sie einzeln von besondern Niederlandischen Bundesgenoßen, oder fremden, erhalten haben. Hierzu fommen noch, drittens, Pflichten einer jeden Stadt gegen Holland, ober die gange Republik (f. 183). Bier muß ich die Urt, wie die 18. Städte ber hochsten Regierung theilhaftig find, erflaren.

Ben der Betreibung der Staatsangelegenheiten wurden in dem 15. und 16. Jahrhundert die großen Stadte, deren es zuerst vier, hernach sechs (nachdem Gouda und Amsterdam hinzugekommen waren) gab, von den kleis nen sehr unterschieden. Im Jahr 1496. ward die Ordsnung dieser Städte, worinn sie sich noch sezt befinden (h. 238), sestgesezt, Philipp der zweyte gab ihnen im Jahr 1555. die endliche Versicherung, daß er sie gestecht und gut regieren wollte, nur müsten sie ihm, der zuerst schwur, im Mamen aller ihre Achtung und einen seiner Majestät gemäßen Gehorsam das gegen angeloben. Die Grafen aus dem Hause Desterteich wollten lieber mit wenigen, als mit vielen, zu thun haben.



vird), u. s. f. haben nemlich die 8 große Städte aus Sudholland, und von Mordholland Alkmar, Zoorn und Enkhuizen auszeichnende Rechte. S. Alkemades Briel II, S. 45. u. f. f. Miederl. Ges. B. IV, 157.

#### §. 242.

Der Abel umb bie einzelnen Städte haben bie Erlaub, niß über Sachen, die in die höchste Regierung schlagen, vor sich, und gleichsam Privatberathschlagungen anzustellen; nichts wird aber darinn beschloßen, was das gemeine Wesen angeht, sondern dies geschieht blos in einer Berssammlung. Oft ist aber der Umstand in Unstrage gesommen, ob es einzelnen Theilen des ganzen die Regierung verswaltenden Körpers frenstehe, vor sich mit Fremden des Staats wegen Unterhandlungen anzustellen. S. Wagesmaar Vaterl. Geschichte, benm Jahr 1683. u. f. s. Die hierüber den 28. Novemb. 1662. gegebene einstimmige Verordnung besindet sich in dem Viederl. Ges. 23. 111, 41. Es ward den 2. August 1653. beschloßen, daß wenn die vereinigten Staaten an besondere Dsputationen schiften wurden, sie nicht aufgenomen werden sollten.

Jährlich werben vier festgesete Versammlungen (Dagvaarten) im Monat Merz, Julius, September und November gehalten. Das Gesez vom 19. Februar 1585, hat einer jeden bestimmte Geschäfte und ihre Einrichtung vorgeschrieben. Sie werden auf einen gewissen Tag von dem Rath von Zolland (h. 246.) angesagt, woden er die Berrichtungen, worüber deliberirt werden soll, ansührt; doch aber dadurch auch keine andere, die vorsallen konnten, ausschliest. Dieser Rath hat auch die Obliegenheit auf sich, so oft es das Zeste der Respublik

publik zu erfodern scheint, zwischen der festgeseze ten Zeit die Ritterschaft und Itädre durch ein Ausschreiben, worinn die vorzüglichsten Ursachen angeführt worden, zusammenzuberufen, auch wenn die Ritterschaft, und auch nur eine Stadt, es sodert, nicht aber, wenn mehrere Bundesges noßen, oder nur einer derselben, es verlangen.

Vom Abel sind seit dem Jahr 1585 nicht weniger, als dren, persönlich, nicht durch einen Commissionair, zugegen, s. Bor VI, 404.

Die Städte schiffen eine jede vor sich aus ihrem Mas giftrat ihre Deputirten; ber größere Theil defelben erscheint auf der Versammlung nicht, wiewohl ers konnte. Deputirten ber Stabte von Subholland werden zur getreuen Ausführung ihrer Auftrage verpflichtet. Es pflegen nicht mehr, als zwen, zu senn, die die Stadt reprafentiren, unter welchen ein Bürgermeifter ift, und woben fich noch der Dens sionair eines jeden Magistrats, oder der Uktuarius, bei findet. Ein jeder von diesen Stadtbedienten muß 25 Jahr alt, in Holland gebohren, ben niemand, außer den Stans ben seiner Stadt, oder einem andern Collegio in Solland, in End und Sold stehn (f. Defr. d. Staat. v. 13. Sept. 1765), und entweder im Stande senn, in den Rath der Stadt, der er dienet, aufgenommen zu werden, ober bon ihm eine Besoldung von 1000 Gulden genießen, und in berfelben Stadt wohnen, wenn er ben ber Berfammlung juge. lagen werden will, vermöge eines vom 14. Man im Jahr 1658. ertheilten Gesetzes. Ein jeber, ber zugelaßen wirb, gelobt endlich seinen Eifer für bas Wohl tes Staats und das ihm angedeutete Stillschweigen an. Uebrigens ist den 19. Julius im Jahr 1663. burch eine Berordnung für bie Sicherheit derer, die sich sowohl vermoge des Rechts ihrer Ders

Person, als auch ihrer Gesandschaft, zu diesen Zusammens kunften begeben, gesorgt worden.

#### §. 243.

Die Versammlungen werben, nach bem Defrete vom December des Jahrs 1585 zu Gravenhag gehalten. M. f. Riemers Zaag I, 155. Zuerst wird ein Gebet verrichtet, welches der erste Sefretair ber Staaten vorans Die Haupspunkte ber Berathschlagung trägt ber schift. Rathpensionair, entweder nach eignem Gutachten, oder auf Verlangen eines Mitgliedes des regierenden Cole Unter den Grafen hieß er Abvocat von legii, vor. Zolland, und war, wie Grotius fagt, die Stimme der öffentlichen Fregheit. Auf den Einsichten und der Treue dieses Mannes beruht eine last von öffentlichen Gors gen. Er wird auf funf Jahr von ben Graaten gefest, und zwar hohlt man zuvor durch an ben Statthalter abges schifte Deputirte seine Einwilligung zu ber erwählten Pers Wer des Staats kundig und zu seiner Bermale tung geschift ist, die Lateinische, Französische und Mieder. landische Sprache versteht, zur öffentlichen Religion sich bekennt, kann, wenn er auch kein gebohrner Hollander ist, Dieses ansehnliche Umt erhalten. Stets auf Die Erhaltung der Ehre und Wohlfahrt von Holland bedacht, sucht er auch für bas Beste bestelben zu sorgen, indem er bas Wohl der ganzen Republik zu seinem Augenmerk macht, und seine Entwurfe, bie er über Sachen von einiger Wich. tigkeit macht, bem Statthalter mittheilt. Deswegen ift er auch täglich ben bem Rath von Zolland und der Versammlung der Bundengenoßen jugegen. eben diesem Rath von Holland stellt er Berathschlagungen wegen anzustellender landtage in Holland an. Hierben aber berichtet er ben Stadten, fragt um ihre Stummen, fagt die feinige; hat aber keine entscheidende; sucht die zu

a a mark

vereinigen, welche uneins sind, sezt nach der Borschrift der Gesezze Dekrete auf, sorgt auch dafür, daß die Akten recognosciet, approbirt und aufbewahrt werden, und hat das Siegel von Holland, wenn der erste Edelmann, der es sonst aufbewahrt, gestorben ist, unter seiner Verwahe rung. S. d. 246 s.

#### §. 244.

Ueber die Form ber Berathschlagungen und Defrete find die Staaten zuerst im Jahr 1574, hernach im Jahr 1581 und 1585 unter fich eins geworben. Die Ebelleus te, welche sammtlich bas Recht einer Stimme haben, mas chen sie zuerst durch einen Hollandischen Consulenten bekannt. Auf sie folgen die Deputirten ber Stadte nach ihrem Ort und Rang (f. 238), und pflegen burch ihren Consulenten, ober Gefretair, ihre Mennung fagen ju laken. Die Sachen, worüber man sich berathschlagt, mußen entweder burch eine tiefe Untersuchung bes Rechts, des Falls, Mussens, ober Schabens, erörtert werben, ober sind von leichter Uebersicht und beutlich. Ueber die leztern werden die Stimmen gleich gegeben, obgleich die Deputirten keine besondere Bollmacht bazu haben. wichtigern und schwerern Geschäfte, wovon man, wenn fie schleunig betrieben wurden, einen großen Nachtheil bes Staats, ober einige Ungerechtigfeit und Unbilligfeit, erwarten konnte, werben von dem großen, ober kleinen, Rath ber beputirten Staaten insbesonbere betrieben, bamit sie bas an bie sammtlichen Staaten in ber Bersammlung verichten konnen, was sie einstimmig, ober boch mit einem Uebergewicht an Stimmen, barüber festsezzen. sonen, aus welchen ein solcher großer Rath besteht, were ben' aus der Ritterschaft, ingleichen aus den Deputirten ber 7 großen Stabte von Sudholland, und Alkmar, Zoorn und Enkhuizen genommen. Diese berathschlagen (id)

sich nun über die ihrer Untersuchung übergebenen Angeles genheiten vor sich, entweder ganz allein, oder zuweilen une ter Zulaßung anderer Städte und Collegien, um sich mit ihnen des gemeinen Bestens wegen zu bereden, und den Staaten, nach erlangter deutlicher Einsicht, einen desto bewährtern Nath ertheilen zu können. Auf diese Art unterhalten sich diese bevollmächtigten Staaten in Sachen, die die Jurisdiktion und die Gesetze betreffen, mit benden in dem Haag errichteten Obergerichten; wenn es die Marine betrift, berathschlagen sie sich mit den Deputireten von Schiedam und Medenblik und den Admiralie tätscollegien u. s. w.

#### §. 245.

Ben Sachen von besondrer Wichtigkeit, welche in bem Ausschreiben, bas bie Versammlung ber beputirten Staaten ansagt, aufgeführt gewesen sind, ober nicht auf bem Benfall ber meisten, sonbern aller, ausgeführt werben, fagen die Deputirten ber Stabte ihre Mennung nach einem besondren Auftrage; ben Fällen, bie nicht vor ausgesehn worden find, und der Republik, oder ber Stadt, welche sie reprasentiren, nachthellig werden konnen, pfles gen sie bas Recht zu beweisen, baß sie nicht eber eine Stimme geben, bis fie die Sache an ben Genat, ber fie abgeschift hat, gebracht haben, damit sie den Staaten feinen barüber eingehohlten Willen bekannt machen konnen. Der Consulent von Holland treibt sie zur Beschleunigung ber Untwort an, damit dieses Recht den Fortgang ber Geschäfte nicht zu sehr aufhalte. Sind die Deputirten nach Baufe zurukgekommen, fo berichtet ein jeber feinen Senat von dem, was auf der Versammlung vorgenommen ift, von welchem bann ihre Berrichtungen genehmigt zu werben pflegen.

Mus 19 Stimmen pflegen bie Defrete gemacht ju werben. Die meiften von biefen reichen gur Berfertigung eines Defrets blu; sind sie gleich, so werden sie nicht durch bas looß, sondern durch eine neue Berathschlagung vereis nigt; eine Uebereinstlmmung ber Stimmen wird nur ben Geschäften, die burch Berordnungen und ein stetes Berkommen ausgenommen sind, als nach dem Gesez vom 19. Febr. 1585. Berfteuern, Krieg, Frieden, Aendes rungen in der Regierung, und andre wichtige Sachen mehr (3waerwichtige Zaaken concernes rende den Staat van den Lande) erfobert. Unbestimmtheit der leztern Worte hat zwar oft Streitige feiten und ein Berlangen nach einer bestimmtern Erflarung, und einem sichern und bauerhaften Mittel gur Abhelfung des Machtheils, der durch einen beständigen Widerspruch entsteht, hervorgebracht. So ward im Jahr 1743 die Frage aufgeworfen, ob ben ber Berathschlagung über bie Wollziehung eines Bundnisses, welches mir gemeinschaftlis cher Einwilligung beschloßen ift, eine verneinende Stime me den Entschluß verwerflich machen konne. hierwider im Monat Febr. 1574 und den 19. Februar 1585. (Miederl. Ges. B. III, 88) für gut befundenen Mittel, sind durch feinen ununterbrochenen Gebrauch bewährt gemacht worben. Es konnten auch im Jahr 1637. 1634. 1721. 1781. feine neue, die fraftiger gewesen was ren, ausfündig gemacht werden. Den Entwurf einer neuen Einrichtung, ben ber Magistrat von Amsterdam im Jahr 1728 vorschlug, haben die Staaten nicht autorisiert. Er lief vorzüglich dahin aus: es sollte bey Sachen, die den öffentlichen Gottesdienst, die Regierung, neue Kriegsbundniße, neue zu ertheilende Fregheiten und Privilegien beträfen, nur ein einstimmiger Schluß gultig seyn; bey andern Arten von Bundnißen aber, Krieg und Tributen lolls

sollten 15 Stimmen den Ausschlag geben, wenn nur bey Abgaben von den acht geoßen Städten in Südholland fünf, und von den vornehmsten Städten von Mordholland 2 u. s. f. einstummig wären, u. s. w. Damit aber der Staat aus der Uni einigkeit in Sachen, worinn die Staaten einig senn sollen, keinen Nachtheil leide, so pflegt ben den Berathschlagum gen eine gewiße Zwischenzeit eingeräumt zu werden, um durch einiges Nachgeben von benden Seiten einen einstimmigen Entschluß hervorzubringen. Ben dieser so henlsamen Beranstaltung richtet die viel vermögende Beredsamkeit, die dem Ansehn und der Weißheit der Durchl. Erbstatthalter eigen ist, sehr viel aus.

#### §. 246.

So wie die sammtlichen Staaten das höchste Recht über Krieg und Frieden haben, so haben nächst ihnen die Decemvirn, aus welchen der Rath von Holland bessteht (het Collegie van Gekommitteerde Raaden), die Macht, die Befehle der Staaten in Aussührung zu bringen. Dieses Collegium ist im Jahr 1584. errichtet, und den 17 Januar 1590. durch eine bestimmte Berordnung autorisiert worden. Es hat seinen Siz in dem Zaag. Die Ritterschaft wählt aus ihrem Mittel den ersten Nathschern, und es behält derselbe jezt seine Stelle, so lang er lebet. Eine jede der 8 großen Städte von Südholland wählt einen von den 8 Nathscheren, welche ihr Umt drep Jahre lang führen, den zehnten wählen die übrigen drep nach einander auf zwen Jahr.

Die Nathsherrn müßen schwören, nicht, baß ein jeder die Auferage seiner Stadt in Ausführung bringen, sondern daß er nach seinem Gewissen zum allgemeinen Wohl Hollands rachen wolle. Es muß dieser Nach, erste lich,

lich, babin seben, daß bie Geseize befolgt werben, und niemand davon ansgenommen sen; zweytens, über Ingelegenheiten, ble keinen Bergug leiben, muß er entscheis ben, bamit baburch weber ber Staat, noch sonst jemand einen unersezlichen Schaben leibe. Ben ftreitenden Parth pen, bie auf eine rechtmäßige Urt an die Staaten appelliren, erofnet er die Rlage von neuem (praffirt caussam integram); feht, fo lange bie Staaten noch nicht versammlet find, für bie Sicherheit des Processes; er ertheilt Erlaubnif über tehne au testiren, giebt frene Beleitsbriefe ben angeschulbigeem Morbe (Landwinning), wenn sie nicht bis auf einen bestimmten Tag gesucht sind. Man sehe bas Defret der Staaten vom 2. Aug. 1765. u. f. w. Drittens, über Staatsangelegenheiten berathschlagt er sich mit dem Gratte halter. Viertens, ben schleunig entstehenden Ausgaben kann er 30,000 Gulden, aufs hochste 100,000 Gulden aufnehmen; muß aber auf dem nachsten landtage bavon Rechenschaft ablegen. gunftens liegt ihm die Gorge für den öffentlichen Schaz ob, daher fodert er die schuldigen Bentrage ein, verpachtet die öffentlichen Guter, und auch einige Kirchenguter. Die Jurisdiftion, die er über bie Bensteuern ausübt, werde ich unten ausführlicher berühe Sechstens, er hat die Aufsicht über die Zeughaus fer und Festungswerke in Holland. Siebentens, et forgt dafür, daß nichts von den Bundesgenoßen jum Mache theil Hollands beschloßen werde: deswegen sendet er täglich zwen Rathsherrn zu bem Collegio der Bundesgenoßen ab, welche mit dem Consulenten von Holland, und den eben bahin abgeschiften Deputirten von Holland wegen ber bas selbst vorzunehmenden Sachen Rath pflegen. Dieser Confulent muß von dem Nath sich, wenn er auch nur eine Macht von dem Haag entfernt fenn will, Erlaubnif eine holen, so wie er, ohne Erlaubnis ber Staaten, nicht aus bem Gebiete ber vereinigten Staaten reifen barf.

## Von Holland. Erster Abschnitt. 337

Von diesem Rath (von begen Verrichtungen man in dem Miederl. Ges. B. III, 85. 81. und IV, 151. VI, 5. sehen kann) ist der Rath von Mordholland (het Col. legie van Gekommitteerde Raaden van 't Moors der Quartier) unterschieden. Dieser hat in Zoorn feinen Sig, und beffeht aus 7 Rathsherrn. von ihnen wird von einer Stadt aus Nordholland geschift, und sie beforgen nicht sowohl die Ungelegenheiten der Republik, als ben Zustand und die bffentlichen Einkunfte ihr res landes. Ebend. III, 785. IV, 701.

#### δ. 247.

Mach deln fruhzeitigen Tode bes Prinzen Wilhelm bes ersten hielten es die Bater bes Baterlandes ihres und der Burger Wohls wegen für nothig, die alte Macht des Erbstatchalters fortjusezien, und sie übettrugen sie baber dem Prinz Moriz (g. 227). Machdem biese Wurde: seit dieser Zeit zwenmahl, nemlich vom Jahr 1650. an bis zum Jahr 1672, und vom Jahr 1702. geruht hatte, so ward sie im Jahr 1747 wiederhergestellt, und dem Prinz von Oranien unter dem Mamen Erfftadhouder, Erf. Gous verneur en Erf. Capitein Generaal en Admiral van den Lande van Zolland erblich übertragen. Mament. lich wird in dem Auftragsformular (Commissie) hinzus gefügt: mit Briel und Voorne in Zolland und den dazu gehörenden Ländern.

Der Pring, ber bie Negierung antrit, wird endlich verpflichtet. Er muß bahin sehn, daß die Landesmajestät, die Rechte, Privilegien, das Wohl des Volks und seiner einzelnen Glieder, ingleichen die Ausübung der öffentlichen Religion unerschüttert erhalten werde, daß für die Sicherheit der Städte und gestungen Gorge getragen und jedem sein Recht gegeben werbe. Was

Was die in die Jurisdiktion schlagende Sachen anbetrift, so verbindet er sich mit dem Zof von Zolland, dessen Präsident er, nach Urt der alten Statthalter, ist, und der seinen Namen unter seine Aufträge, Edikte und Versördnungen sezt, worinn er deswegen auch an eben dem Tage, da er die Regierung antrit, von den Deputirten von Holland und Secland auf eine kenerliche Urt eingeführt wird. Er bedienet sich seines Naths, wenn er Misserthäter begnadiget, welches Necht er erhalten hat; doch sind grobe vorsäzliche Verbrechen ausgenommen. Ueber Kriegssangelegenheiten und die Einrichtung bürgerlicher Geschäfte berathschlägt er sich mit dem Nath von Holland und den Staaten selbst.

Die Gefege und bas Herkommen haben biefer Burbe Rechte bengelegt, welche ben den Batern dem Pringen Unfebn, benm Bolke Chrerbietung, und die zur Ausführung alles beken, worauf sich dieselbe bezieht, nothwendige Macht in der Regierung versichern. Unter diese Vorzüge gehört besonders das Recht, Ehrenstellen zu vergeben, oder, ben Privilegien eines jeden Ortes gemäß, Obrigfeitliche Versonen zu erwählen. Außerdem, daß von der Ritter. schaft ihm in ihrem Mittel ber erste Ort übergeben ist, hat er das Recht in den 18 Städten, außer den kleinen und einigen landgerichten, Richter aus benen ihm von dem Rath einer jeden Stadt dazu jährlich vorgeschlagenen Perfonen zu ernennen. Er ernennet auch die Burgermeister von Dors drecht, Zarlem, Delft, Gouda, Rotterdam, Gorichem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Durmerend; von Rotterbam, Gorinchem, Schiebam und Alkmaar aber auch die Rathsherrn. Er fest überbem die Officiere und Obersten (colonel) von solchen Regimentern, die Holland besoldet. Durch ein besondres Patent erhält er von den Staaten die Oberaufsicht über das gorft und

und Jandwesen in Holland und Westfriesland (Groots en Opperhoutvester of Jagermeester mit der Macht, einen legaten zu ernennen (een gequalificeerd Lieute. nant Generaal), der seine Stelle beitreten fann, die Forst und Jugdverordnungen in Unsehn zu erhalten und die Uebertreter verselben zu bestrafen suchen, ingleichen auch mit den Bensiggern des Jagdgerichts (Meesterknaapen) die Jurisdiktion ausüben muß. S. Miederl. Ges. 3. IV, 525, insonverheit die die Jago betreffende, im Jahr 1750 gegebene Berordnung. Ebendas. VII, 288 894. Die Stadt Zoorn, Enkhuizen und Medenblik hat im Jahr 1766, ihrer Gewohnheit nach, befannt gemacht, baß sie, indem sie dem Prinzen die Aufsicht über das Forst und Jagdwesen übertruge, von dem alten Westzrieslands schen Rechte nicht abgehn wollte, indem Westfriesland feis ne Walder, Sandhügel und unbebauete Begenden batte (f. 248). Allein Bdam, Moenikedam und Purme rend gaben zu biesem Rechte, das dem Pringen ertheilt murde, ihre Einwilligung, doch unter der Bedingung, daß bas durch den Vorrechten der Stadteinwohner in Unsehung der Jago, des Bogels und Fischfangs kein Ubbruch geschehen mögte. Ferner gaben die Staaten im Jahr 1675. 1747 und 1766 das ausschließende Recht, auf dem Umte Goois land zu jagen, welche Begend die ehematigen Grafen zu ihren Jagobelustigungen vorzüglich brauchten. hierzu noch eine Leibgarde, Frenheit von Wigaben in ale len Dingen, die gebraucht werden, und den außerordentlie den Benfteuern von Grundstuffen, die Frenheit von bem zwanzigsten Theile der Erbschaften (her Collateraal) &. 252. Einige Rechte findet man noch im Miederl. Ges. 28. VII, 133. 736. u. f.f. Bon andern werden wir an einem andern Orte reben.

### 3weyter Abschnitt.

Landesherrliche Angelegenheiten und Nechte. Jurisdiktion und andere in verschiedene Collegien vertheilte Stuffe der Negierung.

§. 248.

Dachbem ich die Staatsverfaßung von Holland bes Schrieben habe, wurde es mir mit Recht von Sachverstans digen verdacht werden, wenn ich hier die Rechte, die aus dem Begriff ber landeshoheit fließen, besenders durchgebn wollte (b. 186). Ich will jest die übrigen einträglichen Rechte, die theils burch die Schenkungen der alten Kans fer, theils durch das Herkommen und die Verträge der Grafen ehemahls an den Staat gekommen find, und nache dem die königliche Regierung aufgehört hat, unter der hochsten Gewalt ber Staaten begriffen worden, berühren. Es gehört hieher das Recht über die Gluße, welches de Lange erlautert hat. Ferner bas Recht über vom Waßer verlaßene und ausgetroknete glußbette u. b. m. Man sehe hierüber und über andere Rechte Oudenhooven Zeusden S. 397. Mieris III, 633. 693. 571. IV, 595. und ebendeffelben Leiden II, 772. Aitzema VIII, 391. Das Recht zu fischen wird sowol. für eine Folge des privat, als auch des Stantseigenthums ter Fluge, Seeen, Canale u. f. f. gehalten. Mach mas für einem Rechte bie Fischeren, die sonst der Landesherrschaft, gehört, auf einzelne Personen und Besellschaften gefom. men ist, davon findet man ein Benspiel in bem Leidner Priv. S. 697. u. f. f. Es steht indeßen jedermann fren, in einem offentlichen Fluße mit ber Ungel zu fischen. In dem Waterlande wird die Fischeren zu den Riechten der Privatpersonen gezählt. Mieris III, 597. 599.

Von dem Rennemerlande sehe man Bort Oppos. G. 695. In Landseeen durfen diejenigen fijden, die zu ber Jurisdiktion, oder dem Umte, darinn sie liegen, gehoren. Gine Infel, die in einem Blufe entsteht, ift offente lichen Eigenthums, auch vom Waßer angeführtes tand, wenn die Aekker nemlich begrenzt, und von der landesres gierung nicht bis an ben Fluß eingeraumt find; boch nicht eine jebe Unspublung, auch nicht Privatäffer, welche von Waßer überschwemmt, und von demselben nicht verlaßen sind. Bon bem lande ber Insel Putten bemerkt Grotius, bag man bas für eine Unspublung halte, wohin jemand, ber zu Fuße ist, von bem benache barten lande, zwischen bem bas Bager fliest, mit ause gezogenem Gebel reichen fann. Bon bem Blug Merve, Leck und Maas sehe man bas Ebift ber Staaten vom 27 Jul. 1752.

Weere von der Natur entgegengeseiten Hügel, (Duynen). deren Aussicht, die vom Staate verwaltet wird, Duinsmeiserschap genannt wird; ingleichen das Recht auf die Kuste, das Recht, die Güter derer, die Schissbruch gelitten haben, wenn sie für verlaßen erkärt sind, dem öffentlichen Schazze zuzuschlagen. Das Recht, Erlaußnis zu Windmühlen zu ertheilen, ist sehr alt. Mieris Ill, 687. d. Berord. v. 26 Nov. 1749. In Unsehung des Eigenthums ben Schäzen scheint wider den Fissus protestirt werden zu können. M. s. indessen die Berord. Rays. Marimil. d. erst. v. 18 Jan. 1487. im 15. Urt.

Das Jagdrecht, bas der landeshoheit zukommt, ist von der Jagdgerichtsbarkeit, und dem Rechte, wegen der rechtmäßigen Jagd der Privatpersonen Gesezze zu geben, unterschieden. Jenes ist von doppelter Urt. Es ist theils aus dem Staatseigenthum der Wälder, unbebaueten und bebaues

bebaueten Grundstüffe entstanden, theils erstrekt es sich auch auf die Güter der Privatpersonen. Wie weit aber? Es ist ein altes Herkommen, daß die hohe Jagd und der Fang der sogenannten edlen Vögel (edele Vogelen) zu den Rectten der landeshoheit gezählt werden. Wegen der niederen Jaad entstehn Zweisel, ob sie in Westfries- land öffentlichen Rechts sen (h. 247.)? Ob sie in Güdhols land auf die öffentlichen Wälder, Hügel und Grundstüffe einzuschließen sen, oder auch auf die gezogen werden könne, die öffentliche Güter gewesen, aber, ohne ausdrüflicher Erwähnung eines reservirten Rechts zu jagen, veräusert sind? Ob auch diesenigen, denen die Jagd durch ein Geses, Privilegium und kehn zugestanden ist, auf Feldern von Privatpersonen, die nicht bezäunt sind, wider Willen ihrer Besizzer jagen können?

Ob nemlich das Recht zu jagen, als es noch nicht burch bestimmte Grenzen bes Staatseigenthums beschrankt war, von ben Grafen, ober Stanben, burch ein ununterbrochnes Herkommen erlangt werden konnte, ist eine Rechtsfrage. Db es erlangt worden ist? ist eine That fache. Die vor furgen bierüber auf benben Seiten beraus. gekommenen Schriften verdienen gelesen zu werden. Man füge noch des van de Wall Priv. von Dordr. S. 1262 u. f. f. hinzu. In Unsehung der Rechtsfrage, glaus be ich, kann man behaupten, baß, so wie ben Privatper. fonen eine Verjährung wider ben tandesherrn zu ftatten kommt, eben so auch diesem bieselbe wider seine Burger nugje. S. Grot. de jure Belli ac Pac. 11, 4. 14. widerspricht auch nicht der Natur der Regierung, besonders in Holland, wo es Stanbe gab, baß nicht ber Braf auf ben Grundstuffen ber Privatpersonen eben sowol bas Recht zu jagen habe erlangen konnen, als bie landeshoheit in Sols land ein abnli bes, ber naturlichen Frenheit entgegen laus fendes,

eines Grundstuffes zu verbieten, daß er auf seinem Grund und Boden keine Hasen jagen, oder Kaninichen fangen darf, erhalten hat. Unter was für Bedingungen übrigens die Jagd, und, wie weit? sie zugestanden wurde, davon sindet man in dem Miederl. Ges. 23. VII, 288, und von dem besondern Nechte von Sücholland ben van de Wall am angezeigten Orte, Nachricht.

#### §. 249.

Die Rechte bes Romischen Fiskus sind ben und nicht alle im Gebrauche. Einiges, bas von bem Gange bes Romischen Rechts abweicht, ist hier aufgekommen. Guter der Berwalter der offentlichen Einfunfte, Burgen und Weiber, werben als eine stillschweigende Sypothek des Fiskus angesehn (b. 252.). Man sehe bas Bef. bom 22. Jul. 1749, und von ben Motarien die Berordn. bom 3 1. Jul. des angeführten Jahrs. Ben Ubgaben von Gus tern, nicht aber ben allen zu entrichtenben lasten, geschweige ben Gelostrafen, steht der Ziskus ben übrigen Creditoren In Unsehung ber Succession bes Bistus ift einiges burch das Recht ausgemacht, einiges noch Zweifeln unter-Guter solcher Personen, die nicht in einer Ebe gebohren sind, und feine rechtmäßige Rinder haben, werden, wenn sie ohne Testament gestorben sind, unter ben mutterlichen Unverwandten und dem Fiskus in gleiche Theile getheilt; ist aber bie Mutter noch am leben, fo fallen bem Fiskus in bem Theile von Holland, ber bas Schöppenrecht hat, alle Guter zu, boch werden die Pris vilegien ausgenommen, daß die Unverwandten die Nachlagenschaft, ober ber Bater, ober sein Erbe, die vom Bater herruhrenden Guter erben folle. Wer aus einem uns ei laubten Benschlaf erzeugt ist, und ohne Kinder und Testament stirbt, begen sammeliches Bermogen wird bem Richard

Flökus zugeschlagen, wenn biesem durch kein besondres Gesez abgeholfen ist. Ob ben der Erbschaft eines Ehegats ten der Fiskus, oder der nachgelaßene Ehegatte, größere Nechte habe, darüber mögte in dem Theile Hollands, welscher das Usdomische Necht hat, wohl gestritten werden können. Voerius halt dafür, daß die Billigkeit auf Seiten des Ehegatten sen. Sie ist auch für die Unverswandten, welche nach Jahr und Tag die Güter wieders kodern, deren sich der Fiskus, als vakantstehender Güter, bemächtigt hat. Eben so gehört den Miterben, nicht dem Fiskus, der den kandesverwiesenen und Flüchtiggewordenen zukommende Theil, der Billigkeit nach. Güter, die Verbreschern genommen werden, fallen gleichfalls dem Fiskus nicht zu.

Das Recht, auf ben landstraßen und an den Flüßen Zoll einzusobern, ist sehr alt, und zum Theil von den Kansern auf die Grafen übergegangen. Doch haben vor dem Anfange der Republik viele Einwohner und Städte, auch sogar Fremde, Frenheiten erhalten. Man sehe darüber das Miederl. Ges. 23. 1, 1541. 111, 751. Philipp, der Gütige, gelobte an, daß er ohne Bewilligung seines Raths und der Städte Fremden keine neue Frenheiten von Ubgaben verleihen wolle. Wendas. 111, 13. Mieris IV, 753. 761.

In dem 15. Jahrhundert wurden in den Niederlanden erst die Posten eingeführt. Sie gingen von den Privatperssonen, die sie zuerst besorgten, zu den Obrigkeiten der Städte über, von diesen kamen sie, und zwar zuerst zu Rotterdam, im Jahr 1716, zu den Stadtrechten, und wurden im Jahr 1747. und 1748. überall zu den Rechten der Nation und ihrem Fiskus geschlagen, welches theils vermöge einer ordentlichen Cesion an dieselbe, theils durch die Frengebigskeit des Prinzen Wilhelms des vierten geschah, dem die meisten Städte dieses Recht übertragen hatten.

Mady

Machdem die Strafe der Confiskation der Güter abgeschaft ist (§. 100.), fährt man noch unmer sort, aus den Gelostrafen Vortheil zu ziehn.

#### §. 250.

Die übrigen Einkunfte von Holland fließen aus ben Domainen und Beysteuern.

Bon den ehemals großen Domainen ber Grafen ift jest noch der Zaagsche Busch, Landereyen, Zehnten (auch urbahrgemachte Ueffer gehören zu den Ginkunften des Fiefus), bestimmte Linkssungen gewißer alten Rechte u. s. w. S. Bort Oppos. S. 722. Einen großen Theil der Domainen haben Privatpersonen an sich Es finden sich Verträge, worinn die Macht der Grafen, bergleichen Guter zu veräufern, auf zwen Falle eingeschränkt worden ist, erstlich, es sollte nicht ohne Wif. sen und Einstimmung der Stande geschehn (Mieris II, 795.); jum andern, es sollte nicht wider den Willen berer eine Veräuserung vorgenommen werden, die, weil sie cs für ihr Interese hielten, allein ben Grafen, und nicht Privatpersonen unterworfen zu senn, sich, um nicht unter ihre Herrschaft zu gerathen, darüber eine besondere Bersicherung hatten ertheilen lagen. Es muften nemlich bie Stande ben entstandenem burgerlichen Rriege zu Diesem Bulfsmittel, Ausgaben aufzubringen, ihre Zuflucht nehe men, daß sie einen Theil der Domainen mit den daran haftenben landesherrschaftlichen Rechten, boch mit Auss schluß ber hochsten Gerichtsbarkeit, verkauften. ten aber im Jahr 1620. fest, daß Veräuserungen nur dann beschloßen werden sollten, wenn das Worhaben bem Magistrat einer jeden Stadt bekanntgemacht, von ihm erwogen und die Genehmigung defielben durch an die Bersammlung geschifte Deputirten überbracht worben ware. Gie

Sie ließen sich auch im Jahr 1722. nicht dahin bringen, daß sie von ihret Verordnung vom Jahr 1721, das Verbot der Berauserung ihrer Toparchicen, oder die frene an die Uemter klebende Herrschaft betreffend, abgingen. Allein sie verkauften seit biesem Jahre einen großen Theil ber Domainen, und viele blos mit ber burgeelichen Berichtsbarkeit versehene Uemter. Man sehe bas Defret vom 13. Jan. 1741. im Miederl. Ges. 23. VII, 1509. Hiermit horte bie von Philipp, dem Gütigen, im Nahr 1428. gestiftete Domainenkammer von Zolland ben 17. Merz 1728. auf. S. Riemers Zaag I, 119. Die Verwaltung ber noch übrigen Domainen erhielten barauf die benden Rathe von Zolland. Der Hof von Holland richtet in Sachen, die diese Guter betreffen, doch befrägt er jest baben eben diesen Rath von Holland, ehes mahls die Rechenkammer. Diese in vielen Stadten von Teutschland übliche Einrichtung, mißfalt Bynkerse boet in seinen gragen über das Privatrecht I, 6.

Wegen der Zollandischen Lehen merke ich noch besonders an, baß ben lehnsleuten ben 12. Merg 1721. und 1. Upril 1723. die Frenheit eingeräumt worden ist, durch Darbringung des zehnten Theils, des von ber Obrigkeit bes Orts, worinn bas leben sich befindet, geschätten Preises die Aufhebung bes tehnspflichtigen Berhaltniffes, und das Recht bes volligen Eigenthums, boch mit Ausschließung ber Dynastieen, zu bewürken. Diese Erlaubniß ist ein großer Theil Hollandischer leben verloren gegangen, beren es an die 2000 innerhalb und auf serhalb Holland gelegene gegeben haben soll. Eine merk würdige Reihe von Lehnsleuten hat Mieris III, S. 672 u. f. f. angeführt. Die noch übrigen leben, und das lehusarchiv selbst, stehn unter einem besondern Colles gio, welches die Leenkamer (Lehnkammer) heist. Man sehe davon das Miederl. Ges. 2. IV, 522.

. §. 251.

Die britte und ergiebigste Quelle der öffentlichen Eins kunfte sind die Beysteuern.

Seitbem die Unterhaltung des in beständigem Sold stehenden Land und Seesoldaten nothwendig geworden ist, so ist überall die schwehre Frage entstanden, die noch immer schwehr bleibt, wie man eine Urt von Bensteuern ausfündig machen könne, die das Bolk so wenig, als möglich, drükken, und dem Schazze einen reichen Ertrag liesern mögke. In diesem Fall sezt man sich leicht unangenehmen Folgen aus, wenn man sich nach andern richtet. Auch der kleinste Unterschied des inn und äuserlichen Zustandes der Bölker erzeugt nachdrüstliche Uebel aus der Nachahmung. Die erste Frage aber den Bedenken dieser Urt ist die: Sind die Bensteuern nothwendig? Hiervon kann die andere nicht getrennt werden: Können Ursachen, die diese Nothwendigkeit hervorbringen, auf eine kluge Urt abgewendet und ihre Zahl verringert werden?

Wenn die Nothwendigkeit Geld einzusodern zugesgeben wird, so entsteht die noch schwehrere Frage, auf was für Sachen Abgaden zu legen sind. Man muß dahin sehn, daß eben dadurch die Einwohner an der Erswerdung ihres Unterhalts und Nahrung durch Arbeit nicht gehindert werden; daß nicht fleißige Arbeiter durch zu große Abgaden einen Ekel gegen die Arbeit gewinnen, indem sie merken, daß sie, wie die Bienen, nicht für sich, sondern sür andere, Honig sammlen; daß nicht eine Art des mit den Ausländern nothwendigen Handels verlohren geht; daß endlich nicht diesenige Clase von Bürgern, welche einkauft, und nicht verkauft, in äuserste Armuth verseit, sich, außer tandes zu gehn, genothigt sehe, ober gezwungen sen, ben einer eingezogenen tebensart, den

Fleiß ber land und Stadtleute nur kärglich zu unters halten.

Es muß auch noch ben der Urt, Abgaben einzutreisben, das, was Gehäßigkeit erwekken kann, ingleichen eine Verschwendung der Ausgaben verinleden werden. Ben ihrer Verwaltung ist Vetrüglichkeit und Haß; ben ihrer Verwendung, so wie überhaupt ben allen Staatseinkunfsten, ist Verschwendung und zu unfrengebige Sparsamkeit in gleichem Maaße schädlich.

Im 16. Jahrhundert fingen die Abgaben häufiger, als in den Miederlanden gewöhnlich gewesen war, und wegen mehrerer Ursachen an, aufgelegt, und auf mehrere Sachen und Guter ausgebehnt zu werben. Man theilte sie damahle in ordentliche, wenn das aufzubringende Geld auf mehrere Jahre eingetheilt ward, und auf serordentliche ein, die zu einer Zeit angesezt wurden, da man noch im Abtragen der von den Ständen befohlnen Abgaben begriffen war. Man sehe Aart van der Goes in dem Tagebuch vom 24. Upril 1531. Das erhaltene Gelb, von welchem vieles abging (ebendaf. 6. 210.), ließ der Regent verwalten, und thelle zu feie nem Gebrauch, theils zur Vertheibigung von Holland und ber sämmtlichen Niederlande, auch zuweilen zum Besten des Teutschen Reichs anlegen. S. van der Goes ebendas. benm 25. Jul. 1532. Undere Abgaben vers wandten die Stande selbst für die Ungelegenheiten bes Bolks (Ommeslagen), worüber man ebendas. G. 135. und den Befehl vom 6. Mov. 1533. an dem angezeigten Ort nachsehn kann Bon biesem Gelbe ward z. B. bet Ubvokat von Holland salarirt, es wurden davon benen, die sich auf irgend eine Urt verdient gemacht hatten, Geschenke ertheilt. Ebendas. S. 219 u. f. f. Bon dem Geschenke, das die Stadt Rotterdam für den Erasmus

Mus bestimmte, sehe man ebendas. S. 186. Bon der Art von Abgaben, die zum Gebrauch besonderer länderenen und Städte privatim gegeben wurden, sehe man Riemers Zaag I, 34, und das den 6. Jul. 1515. ertheilte Geses. Ein Benspiel von einer unbilligen mit einer rechtmäßigern vertauschten Abgabe sindet man in dem Priv. von Zaulem S. 245.

Uls die republikanische Staatsverfaßung aufgekoms men mar, entstand in bem Staat ber vereinigten Dieberlande eine neue Einrichtung in den Bensteuern, von ber ich in bem dritten Theile ausführlicher reben werbe. Die Hollander wandten alles an, um ben von bem Bergog Alba ihnen mit Gewalt aufgelegten zehnten Theil nicht geben zu burfen. Die ununterbrochnen Rries ge, die von dem Unfange der Republik an geführt wurden. legten ben Batern Die Mothwendigkeit auf, die Abgaben zu vermehren. Diese Kriege verursachten die große tast ber landesschulden, welche sich im Jahr 1655 auf 140: Millionen Gulden belaufen haben sollen. In dem Spanischen, nach dem Tode des Ronigs, Carl des zweyten, geführten, Rriege wuchsen die Schulden sehr Indeffen ift der Credit ber Mation so groß, baß die Einwohner niemanden lieber, als dem Schaige, ihr Geld anvertraun, und es nicht einfobern, sondern lieber bie Summen verkaufen und cediren, als sich dieselben von dem Rentmeister auszahlen lagen. Bor hundert Jahren, nemlich in dem Jahre 1682, sind ans den öffentlichen 216. gaben 13 Millionen Gulden eingekommen; allein in oben biesem | Jahre brauchte man zur Bestreitung der erfos berlichen Ausgaben, die zum Besten Hollands und derganzen Republik zu machen waren, 26,100,000 Gul. den. Wenn gleich nach dieser Zeit, da sich ber Reich. thum und die Abgaben vermehrt haben, das zu dem Schage

Copple

de abgetragene Geld zu den jährlichen Ausgaben in Friesbenszeiten hinreicht, so hat man es doch dahin wenigstens moch nicht bringen können, daß durch Abtragung der seit einiger Zeit gemachten Staatsschulden die Quelle der Mense von Abgaben verstopft worden wäre.

Es giebt aber öffentliche und besondere Abgaben. Jene kommen in ben Schas ber Bundesgenoßen, oder der Republik Holland; diese werden entweder, nachdem fie von den Stadtleuten eingetrieben find, jum Besten der Stadt, der von der landesregierung dieses Recht verlieben ist, angewandt, ober von den Direktoren des Dammwesens auf eine gesezmäßige Urt (g. 51), oder von Dynasten, nach einem besondern Privilegio, auf Ueks Die öffentlichen werden in ordentliche und fer gelegt. außerordentliche eingetheilt. Die erstern laufen ununterbrochen fort; die leztern werden einer gewißen besons bern Ursach wegen gegeben, und horen auf, wenn sie rubt, ober sie werden, wenn ein Fall es plozlich nothwendig macht, einmal von jedem Burger erlegt. Eine solche Ube gabe war der funfzigste Theil, ben im Jahr 1747 ein feber Burger von seinem sammtlichen Bermogen abtragen muste, boch so, baß ein jeder seine Bensteuer, nicht nach einer öffentlich gemachten, sondern ihm selbst und seinem Bewissen überlaßenen Schätzung, abtrug. Was die Rremden, die sich damals in Holland aufhielten, anbetrift, so sebe man die Berordnung der Staaten vom 5 Jul. 1747.

§. 252.

Es giebt aber fast keine Sachen, die von Abgaben fren waren. Die Sicherheit und der Gebrauch des Ligenthums; das Vermögen zu veräusern; die Freyheit gültige Contrakte zu schließen; seine Recht te zu cediren; im Gericht sein Recht zu suchen; der

der Antritt und die Jührung seines Amts; Les bensmittel und Luxus; Begräbnis der Todten, muß gleichsam durch Abgaben gewißermaßen eingelöst werden. Ich will von diesem vielen nur weniges anführen.

Die Abgaben von den Grundstütten (Verpon ding) hat Carl der fünfte im Jahr 1515 angeordnet. M. f. Erfgraafl. bediening, Borred. und b. 9 Th. Sie sind nachher hoher angeschlagen, und jedermann muß fie liefern, außer wenn die Staaten fie einem Grundstuffe erlaßen haben. Mach dem Jahr 1632 haben (Chron: v. Medenbl. S. 195) die 9 deputirten Staaten ein ne Ubgabe auf die Zäuser gelegt, die im Jahr 1732 von neuem festgesest warb, nachbem eine Schäzzung nach ber Größe ihres bamahligen Ertrags, ober nach bem Berhalts niße deßelben, angestellt worden war, und zwar der zwölf. te Theil von dem Ertrag ber Bebaube. Außer den, auf die Aekker gelegten Abgaben, ist noch auf ihre Frucht eine andere gelegt, welche ohne alle Hinsicht auf Miswachs ge-Testamentat und rechtmäßige Erben, geben wirb. ingleichen solche, die vermoge des Rechts einer Schenkung, ober nach Chebertragen, erben, auch Muswartige, wenn fie gleich in Holland befindliche Guter von einem Auswar. tigen bekommen, geben einen Theil von ben Gutern bes Berstorbenen an ben öffentlichen Schaz ab, blos die Rinber, und ihre gemeinschaftlichen übrigbleibenden und mit ihnen erbenden Aeltern, ausgenommen. Diese Abtragung bon der Erbschaft heist het Collateraal, und ist eine Urt ber gemeinen Bensteuer. Den zwanzigsten und seinen zehnten Theil erlegen die Erbschaften in der aufsteigen. ten Linie, ingleichen die, welche innerhalb des viers ten Grades nach der Kömischen Rechnung mit dem Berftorbenen verwandt find; eben biefe geben, wenn sie außerdem noch, was sie ohn Bermachtniß erben wur-

den, geerbt haben, und bie übrigen Unverwandten, oder Ausländer, den zehnten ab; eine Frau aber, die ohne Rinder bes Berftorbenen hinterlagen wird, erlegt ben funfe ten Theil nebst bem zehnten. Eben so wird von ben Legaten etwas gehoben. Diese Abgabe verpflichtet aber nicht ben Erben, sondern die Erbschaft. Die Rechnung wird nach einem Inventario angestellt, welches ber Erbe, ober die Wollzieher des lezten Willens, endlich erharten. Die Immobilien und nicht namentlich ausgenommenen Schulden werben berechnet, nicht aber bas von bem Berforbenen nachgelagne Geld und die Mobilien. Die Schule ben werben nach ber Sterbezelt geschätt. G. b. D. b. Staat. b. 17 Man 1768. Won Gutern, die außerhalb Bolland liegen, sehe man bas Defr. ber Staat. v. 30. Jul. 1746. Mach einer Berordnung ber Staat. v. 24. Mer; 1762 find Df. ficiere, die in Hollandischen Diensten stehn, und nicht in Holland wohnhaft sind, fren, wenn sie Guter erben, die in solchen tandern liegen, wo diese Erbabgabe nicht abgetragen wird. Ein gruchterbe, bem die Restitution der Erbschaft aufgetragen ist, erhartet die vorgefundene Machlagenschaft endlich, stellt das dem Fiskus schuldige Geld aus, bod mit Borbehaltung bes Rechts feiner Erben, daß sie nicht eher die Erbschaft abgeben, bis sie das wiebererhalten haben, was dafür abgegeben ist; er aber zahlt zugleich für den Genuß der Fruchte ben feiner Lebzeit eine gewiße Summe Beldes, die nach einer öffentlichen Bors schrift bestimmt wird, worinn die Hofnung, noch leben zu konnen, berechnet ift. 3.B. wer sich zwischen 40 und 50 Jahren befindet, dem wird noch Hofnung zu leben auf sieben Jahr festgeseze, und nach diesem Berhaltnig wird Von der Substitution der Burg die Abgabe berechnet. ger f. m. die Vererdnung d. Staat. v. 7. Upril 1768. Ferner wird jährlich ber hundert und zweyhundertste Theil wegen ber Schulden Hollands erlegt. Won bem Were

Berkauf der Grundstuffe und solcher Guter, die nach bem Gesetze vom 9. Man 1744 zu den Immobilien gereche net werden, ift ber vierzigste Theil festgesest, eben so ben den Mobilien, die von ihren Herren öffentlich verkauft werben; von den Gutern aber, die die Obrigfeit anschlagen und verkaufen last, ber achtzigste. Der Gebrauch ber Stempelpapiere, die in und außerhalb den Gerichten nothwendig sind, bringt viel ein. Ihr Preis steigt von 3 Stüvern bis auf 300 Gulden hinauf, je nachdem bie Sachen, woben sie gebraucht werben, beschaffen sind. Wenn J. B. ein Testament gultig senn soll, so muß es auf einen Stempelbogen geschrieben werden, defen Werth nach der Groffe des nachgelaßenen Bermögens bestimmt wird, boch nicht über 24 Gulben geht, wonicht auf eben biesem Stempelbogen ein Fibecommiß enthalten ift, in welchem Falle ein Bogen von doppeltem Preise erfodert wirb.

### §. 253.

Unter bem Mamen ber gemeinen Erträge (gemeene Middelen) sind viele Abgaben, j. B. von Der sonen, die auf den Trekschuyten reisen, von den Veräuserungen und Verpfändungen der Schiffe, insonderheit die begriffen, welche 1) für die Urt der Consumtion, ober 2) bes Handels mit gewißen Sachen, gegeben werden (Middelen van Consumtie en Coms mercie), ingleichen 3), die jährlich auf gewiße Perso ober Familien, nach bem Gebrauch gewißer Sachen und Rechte, gelegt werben (beschreeven Mide Bur ersten Urt gehört &. B. bie Ubgabe von Salz, Butter, Salmen und Storen, von dem jum schlachten eingefauften Diebe, verkauften gruch. ten, die von den Baumen ausgenommen, von Bier, Wein, gebrannten Waßern, Efig, Liquoren, Seife, vom Getraide, das genahlen wird u. f. f; von Torf

Torf (von dem sowohl, der von einem Ort zum andern, als der außerhalb landes, verfahren wird), Steinkob. len, verkauftem Brennholze (Zimmer, oder Werke holz, 't Werkhout, ist fren). Es wird theils auf diese Sachen, z. B. auf die Butter, theils auf andere alsbann eine Abgabe gelegt, wenn sie bes Berkaufs wegen auf bie dffentliche Waage kommen ('t recht van de Waag en ronde Maat), ober gemeßen werden, a. B. Rase, Wolle und bergl. mehr; eben bies geschieht ben ben Waaren, die unter dem Damen der groben Waaren (Grove Waren) begriffen werben, bergleichen Bley, Stei ne, Ralt, sind, so wie auch dieses ben eingeführtem Ges traide und Tobak geschieht. Die Abgaben, wozu eine zelne Personen auf ein Jahr angehalten werden (quotisatie), sind z. B. ausser der Abgabe, die die Tobakshandler entrichten mußen, die, nach der Zahl der Bebienten sich richtenbe, Bedientenbeusteuern (Zeeren Geld, womit das redemtie Geld verbunden wird). Für den Gebrauch des Thees, Roffe's, der Chocolade u. f. f. bezahlt ein jeber, ber nicht nach einer Berordnung Davon ausgenommen ist, wenn er es nicht beschwören will, daß er das ganze Jahr hindurch nichts davon genoßen bas be, ein gewißes Geld, das nach seinem Umte, seinen Domestiken und Ginkunften, die er nach seinem Gewißen angeben muß, jahrlich bestimmt wird. Jedem, der 2165 Lerbau treibt, wird auf 6 Monath, oder ein Jahr, eie ne Abgabe für seine Saat, Rübe, Pferde, und das zur Verfertigung ber Butter nothige Saly, (Bouws Alle Werfe ber Runftler, ober: middelen) angesezt. Handwerksleute, auch unter den Werkzeugen des turus die Spielkarten, sind fren, boch ist hiervon die Ungahl der Domestiken ausgenommen, wohin noch andere Sa chen, j. B. große und kleine Rutschen und Wagen, auch Pferde gehören. Machbem im Jahr 1749 die dem Bob

ke verhaßten Zolleinnehmer abgeschaft sind, nehmen die ehemals verpachteten Abgaben vereidete Linnehmer, die von den Staaten gesett werden, (Geatders) ein.

So viel von den verschiednen Arten der Abgaben. Ich füge das noch hinzu, daß die, welche Zochzeit mas chen, einerlen Abgabe mit den Verstordenen entrichten müßen, daß aber niemand über 30 Gulden giebt. Dops pelt so viel wird von Personen, die unverheuerathet sterben, wenn sie Güter, welche zum Erbschaftstribut verpsichtet sind, nachlaßen, erlegt. Auch für den Antritt und Gesnuß öffentlicher Ehrenstellen und Aemter wird eine festgesete Geldsumme (het Amptgeld) gegeben.

#### §. 254.

Die Vernachläßigung und betrügliche Uebertretung ber wegen ber zum Theil jest angeführten gemeinen Lins kunfte ertheilten Gesezze wird mit nachdruflicher Geld ober Leibesstrafe geahndet. Die, welche von ihnen zwendeutig find, werben bon ben Staaten erflart. ihr Defret von 18. Jun. 1750. Die Obrigfeiten und Deputirten ber Staaten forgen für ihre Erhaltung; und Die Wachsamkeit der Einnehmer, die Belohnungen der Ungeber, Hinderniße bes Betruge, sind hierzu thatige Mur gewiße beeidigte Leute sind bazu bestellt, Mittel. das eingekaufte Bier, Wein, Eßig, Torf, Steins kohlen in das Haus bes Käufers zu tragen, nachdem sie zuvor einen gestempelten gekauften Schein erhalten haben, ber es bezeugt, baß ber Abtrag abgeliefert, und Die Fortbringung des gekauften Guts nicht unrechtmäßig fen.

Außerdem ist es niemand, außer den dazu gesezten Bierbrauern, erlaubt, diesen Trank zu verfertigen, in seinem Zause Korn zu mahlen, und Mühlen, 32 oder



verden, verlohren geht. Wird die Revision bewilligt, so fügen die Staaten zu den fünf exstern Richtern noch fünf neue hinzu, daß dieses aus zehen Männern besiehende Collegium, nachdem es die streitigen Punkte von neuem erwogen hat, den Streit durch ein Endurtheil beendiget. Der Rath von Holland hat den Advokaten des Siskus zur Benhülfe.

Ich füge zu biesem, was ich bisher von den Einkunsten des öffentlichen Schazzes gesagt habe, noch hinzu, daß seit dem Jahre 1752 das benden Theilen von Holland ges meinschaftliche Collegium der Teunmänner (Reelenstammer, Rechenkammer) die Rechnungen der öffentslichen Einnahme und Ausgabe sührt. Von der Ritsterschaft hat einer in diesem Collegio auf immer, die übrisgen 8, von denen fünf von den sühr Städten von Südsholland, und 3 von den dren von Nordholland geschift wers den, nur dren Jahr ihren Siz.

#### §. 255.

Machbem ich die Einrichtungen beschrieben habe, die die Kräfte des ganzen Bolks erhalten, muß ich noch von den Stüzen der Nuhe und Sicherheit der Privatpersonen einiges anführen. Hierhin gehören aber die Obrigkeiten, denen die Berwaltung des Bauwesens (la police) und die Jutisdiktion übertragen ist. Ueberhaupt haben die Staaten in Unsehung der Ilemter und Bedienungen, die sie ertheilen, die Bersicherung gegeben, daß allein in ordentlichen Versammlungen darüber etwas ans geordnet werden soll; daß die, welche Iemter erhalten haben, bezm Intritt derselben durch einen Erd den Verdacht einer jeden unerlaubten Beswerbung um dieselben von sich ablehnen sollen; daß

daß Bedienungen auch nur auf eine Zeit ertheilt werden sollen, die es die Staaten für gut befänden, eine andere Einrichtung zu treffen.

#### §. 256.

Ein Theil von den in das Bauwesen schlagenden Einrichtungen ist durch Gesetze bestimmt, ein andrer bes ruht auf der Wachsamkeit der Obrigkeiten, Vorsorge und Befehle, noch ein andrer hangt von ben Bentragen ber Einwohner eines jeden Orts ab, wodurch j. B. Machte wächter und Laternen zur Abwendung nächtlicher Unglufsfälle unterhalten werden. Hieher gehören die wider die umherstreichenden, insonderheit die aus fremden tans bern kommenden Bettler, wider die Schlemmer, Spieler, und bie Zasardspiele gegebenen Gesezze. Bon bem Würfelspiele, das vormable von den Grafen einigen Stadten erlaubt warb, sehe man Wagenaars 2Imfterd. III, 5. 48. van de Wall Dordr. Privil. S. 271. Uuch ist die Einrichtung, die die Angelegenheiten ber Pupillen und Unmundigen mit öffentlicher Autorität besorgt, (Wecskamers) wenn der Bater in seinem lezten Willen nicht dawider protestirt hat, sehr heilsam. M. s. Ries mers Zaag II, S. 187. u. f. f. Uebrigens haben nicht besonders dazu geseite Obrigkeiten die Sorge für das Baw wesen, sondern die gewonlichen. Die Besorgung ber Landstraffen aber, der Gewäßer und Damme haben seit langen Zeiten her besondere Collegien gehabt, von wels chen ein jedes aus einem Teichgrafen (Dykgraven), und Rathen (Zoogheemraaden, Mieris I, 350. und 360) und Amtsgehülfen besteht (§. 51). In Holland giebt es verschiedene Urten solcher Gerichte. Sie sind unter sich durch das Alter ihres Ursprungs, die Zahl und Wahl ihrer Rathe, Größe der Guter, die sie, und zwar innerhalb der Grenzen dieses ihres Teichamts, haben muß fen,

sen, Geseze und Gerichtsbarkeit verschieden. M. s. d. Niederl. Gesezz. VII, 58. Mieris II, 217. III, 639. und ebendas. Leiden II, S. 594. u.f. f.

#### §. 257.

Die Obrigkelten, welche auf dem lande und in den Städten die ordentliche Gerichtsbarkeit in ihren angewiessenen Gerichtssprengeln ausüben, haben eine doppelte Sorge auf sich; einmal, daß sie ihre Untergebenen zur Befolgung ihrer Pflichten anhalten, zum andern, daß sie sich in dem Besiz ihrer Rechte zu erhalten suchen.

Die Rechte ber land und Stadtbewohner find ents weder solche, die bende mit einander gemein haben, oder Die nur ber einen Urt von Einwohnern zukommen. Einis ge Rechte der erstern, die von ihnen durch ein altes Hers kommen, Gesege, Privilegien und Bertrage erlangt, ober ihnen bestätigt worden sind, haben wir im I Theile beruhrt. Dahin fann man d. B. rechnen, daß niemand unverhörter Sache verurtheilt; daß niemand burch die sogenannte Brabantinische Bulle verpflichtet; niemand wider Willen in einer Stadt zu bleiben ges zwungen werden kann; niemand in bem lande Utrecht: und Seeland ber Jurisdiktion wegen sich stellen barf; niemand ohne Grund von feinem rechtmasigen Nichter zu einem andern, fremden, bobern, Delegir. ten, aus einer den Besegzen nicht entsprechenden, ober einem Privilegio entgegenlaufenden Ursach gezogen werden kann.

Die besondern Rechte haben entweder alle, die zu einer und eben derselben Urt von kand und Stadtbewohenern gehören, oder auch nur einige Verter. M. s. z. Lams Priv. p. Rennemerlande S. 561. und, in einis

einigen Stellen, van Eyk Priv. v. Zuid Zolland. Van Leewen Zandvesten van Rhynland u. s. w.

### §. 258.

Die Rechte ber Stabte beruhen auf bem alten Berkommen, hiernachst zum Theil auf ben alten Diplomen ber hohen Dynasten, von welchen sie auf die Grafen gekommen sind, ober ber Grafen und Privilegien ber Stanbe nach bem Musbruch ber burgerlichen Kriege. Auch in ben altesten Dokumenten geschieht feine Erwähnung einer von ben Ranfern zur Erbauung einer Stadt erhalte nen Erlaubnif, so wie auch in Gelbern ( &. 200. ). Dies folgt aber baraus, bag bie Grafen seit bem 13. Jahrhundert die Gewohnheit gehabt haben, auf einen Schluß ihres Rathe, die Stadtbewohner, die von den landleuten in Unsehung ihrer Pflichten und ganzen Zustandes verschieben waren, mit besondern Rechten nach Urt eines Bertrags, au versehn. Mieris 1, 342. 344. 352. 11, 695. 1V, 273 u. f. f. Die ben Stabten verliehenen Rechte betrache tete man nicht als ben Obrigkeiten, sondern ben Burgern, ober ber gangen Gemeinheit geschenfte Rechte. erstrekten sie sich auf den von dem Graben einer jeden Stadt eingeschloßnen Plaz, hernach wurden sie weiter, auch auf die an eine Stadt grenzenden Ueffer, die inner halb bes in bem Privilegio angebeuteten Raums lagen, ausgebehnt. S. Mieris II, 783.

Es haben die sammtlichen Burgerschaften und Stabte entweder die burgerlichen Rechte gemeinschaftlich, oder nur einzelne von ihnen besizzen sie. Man erkennt die leztern aus den besondern Privilegien der Städte, jene gründen sich auf Gesetze, Herkommen und Constitutionen der Füristen, in deren Rechte die Ständereingetreten sind. 3.B. das Recht, zu verbieten, daß nicht einige einträgliche

Arbeiten zum Nachtheil der in den Städten errichteten Gilden auf dem Lande vorgenommen wers den. Man sehe hierüber die Verordnung der Staaten vom 9. November 1748. Von dem so genannten gangen, oder halben Meilenrechte, sehe man van de Wall Priv. v. Dordr. S. 1117. 1409. das Leidens. Priv. S. 31. Ob Bürger der großen Städte, die an der Meglerung des landes Theil haben, und ihre Süter nicht vor die landgerichte gezogen werden können, rechnet Bynkers hoef in den Fragen über das dürgerl. Recht I, 15. unter die zweiselhaften Fragen. Man vergleiche mit ihm Mieris Leiden II, 855.

Unter ben 18. an ber Regierung Theil nehmenben Stabten, beren Rechte einzeln aus einander zu fezzen bie Einrichtung meines Werks nicht erlaubt, hat Dordrecht in den Berfammlungen von Holland, feit dem Jahr 1480, ben ersten Plaz. Diese Stadt unterscheibet sich von ben übrigen vorzüglich durch zwen Rechte, erstlich, durch das Recht einer Munzkammer, welche, vermöge eines der Stadt im Jahr 1418. verliehenen Privilegiums, das Munzwesen von Sudholland besorgt. Man sehe van der Mey Mungrecht der Stadt Dordr. Zweytens, bas Stapelrecht, bas ist, bas Recht, gewiße Guter, als Wein, Zolz, Zaver u. b. gl. die die glüße hers abkommen, anzuhalten, daß sie zum Rauf auss geboten werden, und für den Verkauf der Stadt eine bestimmte Abgabe etlegt werden muß. Der Braf, Johann der erste, hat im Jahr 1299, dieses Recht der Stadt verliehn, und es hat zu verschiedenen Zelten viele Streitigkeiten, Urtheile ber Grafen und Bertrage der streitenden Theile erzeugt; so wie noch im Jahr 1766, einen Streit mit ber Stadt Gorinchem. Man sebe über die Rechte bender Städte van de Wall Dordt. ©.453.

8.453. 103. 127. 161. 183. 190. 251. 324. 995. 1004.

#### §. 259.

Bürger (poorters, burgers) heißen die, welche bas Recht haben, alle Rechte und Vortheile der Stadt, zu welcher sie gehören, zu genießen. Sie sind von den übrigen Einwohnern, die biese Bortheile nicht genießen, unterschieden. In ben Bedingungen, unter welchen frembe Personen in die Burgerschaft aufgenommen werden, und in ber Zeit, in welcher sie aller Rechte theilhaft werden, z. B. der Ehrenstellen, Greyheiten vom Zoll u. s. m. fommen die Städte nicht mit einander überein. Zeit wird zuweilen, wenn ein neuer Burger eine Burgers. tochter heuerathet, verkurzt. Man sehe bas Dekret der Staaten von Zolland vom 27. Sept. 1776, die Stadt Delft betreffent. Die Strenge ber alten Beseige verlangte einen ununterbrochenen Auffenthalt, der so lange daurete, bis bem landleben durch eine, des landbaucs wegen, bestimmte Jahreszeit ein Ende gemacht ward. Mieris I, 600. Priv. v. Amsterd. S. 29. Jest geht bas Burgerrecht burch eine über die gesezte Zeit hinaus. gehende Abwesenheit verlohren, zu Leiden z. B. nach einem Jahre und seche Wochen; doch erhalten die Eingebohrnen, wenn sie wiederkommen, ihr Recht wieder.

Einige Uemter bekleiben die Bürger aus Pflicht; andere aus freyem Willen. Einige von ihnen sind in Gilden (Gildens) eingeschrieben, andere nicht. Wies viel diese Silden, die des Gewinnstes und Verdienstes wes gen errichtet sind, vormahls auf die Sachen, die in die Regierung schlagen, Einsluß gehabt haben, kann man aus van de Wall Dordr. S. 1420. ersehn. Es sind noch die Gilden der bewasneten Bürger vorhanden, welche

sie unterscheiden sich sonst im Kriege und Frieden durch besondre Kleidung und Rechte von den übrigen. Mieris I, 345. III, 659. Ebendes. Leiden II, 407. 427. Zu Dordrecht giebt es noch Achtemanner (goede luis den van den Agten. S. Van de Wall am angef. Orte S. 333.), die die Bürgerschaft, einer alten Einstichtung zu solge, in dem Nathe der Stadt vorstellen, und welche der Statthalter aus Personen, die die Borsteher der Silden (Gildemeister) ernannt haben, wählet.

#### §. 260.

Ein vorzügliches Recht, bas bie Burger besiggen, ist biefes, daß keine andere Personen, als Burger, die obrige Feitlichen Personen und Rathsherrn sezzen. Der Rath (Wysheit, Proedschap) einer ber bochsten Regies rung theilhaften Stadt ist eine Gesellschaft außerlesener Burger, die, unter Unführung ber Burgermeister, und von ihnen zusammenberufen, die die Regierung und Verbindung einer jeden Stadt mit Holland und bem ganzen Staate betreffenben Ungelegenheiten überlegen, und von benen ein jeder nach seinem Posten auf Bewilligung des gane gen Collegii Gefanbschaften zu den verschiedenen Collegien, welche die Ungelegenheiten von Holland, oder ber ganzen Mepublik, besorgen, übernehmen kann. Wenn vormahls wegen neuer Verbindlichkeiten und wichtiger Sachen ein Schluß gefaßt werden sollte, so wurden die reichen und angesehenen Bürger (van Rykdom, Rykheyt)ohn Unterschied dazu eingelaben, damit sie, als welche das Wohl bes Staats am meisten anging, auch burch ihren Rath zu ihrem eignen Wohl bentragen mogten. G. Ries mers Zaag II, 84. und die zwischen dem Magistrat und Rath zu Zaan im Jahr 1767. vorgefallenen Streitigkeis ten. Machher hat man angefangen, eine Einschränkung

der Bürger bis auf eine gewiße Unjahl, die die ganze Bürs gerschaft vorstellen sollte, vorzunehmen, und dieses Necht ist noch jezt übrig. Von der Macht und den Pflichten eines solchen Raths sehe man Carl des fünften Verorda nung vom Jahr 1515.

Der unveränderliche Rath einer jeben an ber landesregierung Theil nehmenden Stadt besteht aus nicht mehr, als 40 Personen, und nicht weniger, als 14. Dordrecht, Delft und Leiden sind es 40, in Amster dam 36, Gouda 28, Zarlem, Rotterdam, Gorinchem und Alkmaar-24. Die burch ein Geses bes stimmte Zahl verringert ber Rath nicht selbst, sonbern bie Staaten, nach vorher eingegebener hinreichenben Urfach, durch eine neue Verordnung. S. Miederl. Ges. B. V, 727. 737. Die Gesetze wegen des Alters neuzuers wählender Rathsherrn (nirgents werden mehr als 28 Jahr erfodert), sind nicht gleich, eben so die in Unsehung der Blutsfreundschaft, ober Bermandschaft berer, bie in diesem Rath und bem Collegio der Richter (Scabinen) aufgenommen werden wollen, gegebenen, wodurch einige Ausschließungen zur Vermeibung bes durch eine Gligare chie entstehenden Machtheils erhalten werden, ingleichen andere, verschiedene Einrichtungen betreffende, sind sehr unter sich unterschieden. Darinn kommen sie mit einans ber überein, daß sich ein jeder Rathsherr zur Lans desreligion bekennen, und daß aus der Bürgers schaft ein Mann gewählt werden muß, der sich durch Liebe zur Eintracht, Rlugheit, Rechtschafe fenheit und Vermögen von andern auszeichnet. Man sehe das Gesez Carl des fünften im Miederl Gef. 23. 1, 311. und IV, 427.

Ein neuer Rathsherr wird nicht von der ganzen Bürs gerschaft gesezt, sondern von dem Rath aus ihr genommen, ohne

whne boch baben ben Rechten bes Statthalters, die er in einigen Städten hat, zu nahe zu treten (§. 247). Das Umt wird lebenslang geführt, und der Rath kann es nicht nehmen; aber es kann durch den Unsspruch eines rechtmäs sigen Richters, oder durch fregen Unstritt aus der Bürsgerschaft, verlohren gehn. S. Miederl. Ges. B. III. Ob es auch ohne diesen durch Niederlegung geschehenkonne, davon sehe man die Verordn. d. Staat. v. 6. Merz 1777.

Die Bürgermeister (sonst hießen sie Raadsmans nen, hernach Burgemeesters, Poortmeesters) sind erst nach den Scabinen aufgekommen, und waren ebemahls niedriger, als sie. Es giebt nirgends mehr, als wier; zu Briel 2. Won ber vermehrten Zahl der Burgermeister zu Gorinchem sehe man die Verordnung der Staaten vom 17. Jan. 1769. Der Rath fest sie, an einigen Orten werben sie von bem Pringen gewählt (f. 248), au Zoorn ernennen sie 9 Burger, und so führen sie ihr Umt ein, zwen, ober bren Jahr, wo nicht ein Gesez ihr nen einige Jahre hindurch ihre Umtsführung unterfagt. Die Gesetze wegen bes Ulters und der übrigen Beschaffen beit ber Burgermeister sind verschieden. G. d. Priv. v. Zarlem G. 501. Ihre Macht ist fast überall von gleis Einige berathschlagen sich mit bem Rath, cher Größe. ben sie zusammenberufen konnen, ben sie benachrichtigen und mit welchem sie in Sachen, die die Scadt, Holland und die ganze Republik betreffen, Verordnungen machen. Unbere handeln ohne den Rath, entweder in Vereinigung mit ben Scabinen, J. B. wenn sie ihnen ben bem Bere gleich streitender Parthenen benstehn, oder allein, wenn sie Rathsbescheide machen lagen. Außerdem sind sie ben ben Bersammlungen von Holland zugegen. Jeder ordnet Gas chen, die keinen Berschub leiben, nach seinem Posten ab. Sie lagen die über die Einnahme und Ausgabe geführten Rech.

Rechnungen sich vorlegen, und bemühen sich überhäupt, daß in keinem Scuk der Republik etwas nachtheiliges wie derkahre. Es steht ihnen der erste Rath, oder Stadtbes diente (Minister civitatis), der der Pensionair heist, den. S. Orlers Leiden S. 671 (h. 242, ingleichen d. Berordn. d. Staat. v. 9. Jan. 1728 u. 20. Merz 1731). Seine Verrichtungen sind nicht überall von gleicher Art, sein Unschn aber ist wegen seiner Geschiklichkeit, die er auch selbst mit durch die ununterbrochne Führung seines Umts sich erworden hat, an allen Orten sehr groß.

#### §. 261.

Die Magistrate in den Städten, zu deren Betrachstung ich jezt übergehe, haben die Verbindlichkeit, nach den Gesezzen (h. 93 u. f. f.), Privilegien und dem rechten Hersemmen Necht zu sprechen, und innerhalb gewißer durch Gesezze und das Herkommen bestimmten Schranken Edikte zu geben.

In den 18 Städten werden unter dem Namen des Magistrats der Prator, die Bürgermeister und Richter (Scabinen, Schöppen) begriffen. Der Prator (Hoostischout, gleichsam Schout, Et) ist der Vornehmste in dies sem Collegio, und er wacht, an der Stelle der höchsten Obrigkeit, für die öffentliche Ruhe und Aufrechtserhaltung der Seseze. Er pflegt jährlich die Richter einzusezen, und ordnet die Sizzungen des Serichts, der alten Gewohnheit und dem Gebrauche gemäß an manchen Orten, als z. B. in Umsterdam, an. Ueberall hat er das Umt eines öffentslichen Anklägers, nie eines Richters.

Die Scabinen sind Bürger, die nicht an allen Orten aus bem Rath genommen werden, aber durch einen End verpfliche tet sind, daß sie in demselben Jahre ben bürgerlichen Werges hungen und Rechtshändeln, so wie es die natürlichen und bürsgerlichen

gerlichen Geseize, Privilegien, Ebifte und bas von bem Berkommen bestimmte Recht erfobern, richten wollen. war ein stets nothwendiges Umt. S. des Velius Zoorn S. 303. Jest wird dieses Umt nicht begierig gesucht; aber auch nicht wider Willen ertheilt. Die Besetze der 18 Städte weichen in Unsehung bes Ulters, ber Zahl und auch der Urt des Worschlags dieser Richter, z. B. Zoorn und Dordrecht, von einander ab. Die Wahl aus den vorgeschlagenen Personen steht ben bem Statthalter. Zu Leiden giebt es 8, zu Umsterdam 9, und nirgende mehr solche Richter; ihr Richteramt bauert ein Jahr. Gewiß eine kleine Zahl nach ber Menge Menschen, welche ben gerichtlichen Benstand suchen konnen, und nach der Menge der Urten von Procesen, die noch dazu oft sehr verwiffelt find. Die Arbeiten ber Richter zu Leiden werden burch die Einrichtung der Viertheil (buurtens) einigermaafen erleichtert, welche, außer andern Vortheilen, die sie stife ten, ben Endzwek haben, baß sie bie geringern Streitige keiten bes Pobels auf ber Stelle abthun. In Umsterdam ist ben einigen Procesarten, j. B. in Sachen, die das Seewesen betreffen, und beren Gegenstand nicht hoch ist, die Jurisdiktion besonderen Collegien, die dem Gericht der Scabinen unterworfen sind, anbefohlen. Auch der Eifer, die streitenden Parthenen zu vergleichen, verschaft den Richtern eine große Erleichterung. Ift diese Bemus hung vergeblich angewandt, so wird endlich Erlaubniß zum Proces ertheilt. Diese Friedensstifter ( Vreedemaa. kers) werden in dem Zof von Zolland sehr gebraucht. Eben so schwächt auch bas die Menge ber Procese sehr, daß es in den Städten und dem Zaag edle Sachwalter giebt, welche die stille Zierde, die ihnen gestiftete Bergleis che geben, hoher, als den Ruhm und Gewinnst halten, den ihnen eine halsstarrige Verfolgung der Processe verschaft.

Die Scabinen halten zu festgesezten Zeiten Bericht. Mieris II, 32. Die alten vor sich bestehenden Gerichte, worinn ehemahls bestimmte Urten von Processen furz abgethan wurden, sind zwar nicht überall ganzlich, boch aber gröstentheils abgeschaft, z. B. die Poorter gedinge. S. Mieris II, 105. Die Nichter sprechen nach ihrem Gewißen das Recht (f. 97). Die vormahligen Relationen der Richter unter einander (j. B. ju Gouda, s. Mico ris III, 317) schiffen sich für die jezzige aufgeklärte Zeit Huch die alte Gewohnheit ist aufgehoben, nach welcher die Richter gezwungen wurden, binnen einer festgesezten Zeit ben Bescheib zu geben (Ebenbas. II, 671. des Velius Zoorn S. 23). Chebem war die Gerichtse barkeit frey, und es fand keine Uppellation an einen bos hern Richter statt. Seitdem der Zof von Zolland errichtet ist, kann man an ihn appelliren, wenn nicht die Matur des Processes, oder des Urtheils, oder ein zu geringer aus demselben zu befürchtender Nachtheil, es verbietet. In ben Stadten, ben haag mit eine geschloßen, wird keine Uppellation, wenn ber Gegenstand nicht über 100 Gulden geht, zugelaßen. Man febe noch bas Gesez v. 8. Man 1674. Ueber Berbrechen er fennet eben biefes Collegium ber Scabinen, gleichfam als Richter des Muffenthalts (judices domicilii). Go lange sie sich mit der ordentlichen Untersuchung des Bers gehns beschäftigen, wird keine Uppellation von ihren Berordnungen erlaubt. Der ihnen gewöhnlich bengelegten und burch bas Herkommen bestättigten Macht, aus gang Holland verweisen zu konnen, wiewohl kein Gesez eine solche Strafe verordnet, widerspricht Bynkerehoek in dem Staatsrecht G. 308.

Außer der Gerichtsbarkeit haben die Scabinen mit den Burgermeistern und dem Prator das Necht, Edikte ergehn

ergehn zu laßen, wenn sie sich in ben von einem Privilegio, oder dem herkommen, bezeichneten Schranken befinden. Mieris III, 319. des Altemaades Briel II, 20. Diese Macht ist nicht unbegrenzt. Denn, erstlich, barf nichts wider die Staatsgesezze verordnet werden. Zwentens, ein altes Herkommen, das der naturlichen Gerechtigkeit widerspricht, wird nie rechtskräftig. Zarlem. Priv. S. 202. Drittens, ein Magistrat fann niemand von der Beobo achtung ber Staatsgesezze fren sprechen, auch, viertens, nie, ohne Beheiß ber Staaten, einem Berbrecher Die Frens heit in dem Fall, daß er seine Mieschuldigen angabe, zu fagen. G. d. G. b. 3 Merg 1661. Funftens, fich nicht mehr, als der Rath einer Stadt, ein gewißes Recht von hoher Regierung benlegen, außer, wenn er bazu ein Privilegium hat (g. 84). Sechstens, wider Edikte und Befehle, die dem Privilegio einer Gesellschaft, oder einzelner Personen, entgegen sind, kann man, nach Beschaffenheit ber Sache an ein gewisses hoheres Collegium (f. 264 u. f. f.), oder an die Staaten appelliren. S. d. Rath v. Zolland III, 2. 185. 226.

#### δ. 262.

So viel von den Obrigkeiten der Städte. Auf dem lande giebt es eine doppelte Gerichtsbarkeit. Die eine haben Obrigkeiten, welche von ber landestegierung gesett werden, um Recht zu sprechen, die Gesezze zu beschüzzen, das Bauwesen zu besorgen u. d. m.; eine andere beruht auf dem Ligenthume der Private personen, oder Gemeinheiten. Das kand, worinn von der landesregierung gesete Obrigkeiten die Gerichts. barkeit verwalten, wird in große (Zoogbailliuschaps pen) und kleine Memter eingetheilt. In vielen Gegens den auf dem tande sist sie durch Belehnungen, Privis legien und altes Gerkommen auf Privatpersonen ges forms

kommen, und wird durch geschworene Justitiarien verwaltet, und zwar, erstlich, die freze Zerrschaft (dergleichen Uemter werden Zooge Zeerlyckheden genannt), zwentens, die burgerliche Gerichtsbarkeit und vermischte Zerrschaft (Imbagts Zeerlyckhes den, sonst hießen sie dagelykse geregte). G. Mieris IV, 141. 157. 319, welcher auch im IV. B. S. 326. ein Beyspiel von einem neuen 21mte, das zur Urs. barmachung des Landes niedergesezt ist (21m. bachts berschip), anführt. Die Rechte ber fregen Dynastien sind von diesen benden Urten unterschieden, von dieser Urt ist seit langer Zeit Asperen. Eiche Mie ris 1, 431. Von der Baronie Liesveld s. van Leeus wen Zolland S. 1226. Bon der Eincheilung der Jus risdiftion in die hohe (welche die Macht über Leben und Tod in sich begreift), in die mitlere (welche bas Recht mit Gelde zu bestrafen, Vormunder zu segzen, das Bauwesen anzuordnen in sich zu faßen pflegt), und die niedere (ber man gemeiniglich die Benlegung ber Gelostreitigkeiten zuschreibt) sehe man Bort opposit, 6.734 u. f. f.

### §. 263.

Es giebt auf dem lande zwey Arten und gleichsam Grade von Gerichten. Das Gesez vom Rays. Marismilian, dem ersten, in dem Niederland. Gesezbuch II, 677. hat benden eine Form vorgeschrieben, ingleichen das vom 1 Upr. 1580, v. 18 Febr. 1654 und die Bersordn. v. 24 Upr. 1663. Die eine ist das Schulzens und Schöppengericht, die in den Dörsern und ihren angewiesenen Distristen allein über bürgerliche Rechtssachen erkennen. Die Schöppen sind die Zaupt und erssten Richter. Sie machen eine bestimmte Jahl aus und ihr Umt dauert ein Jahr. Sie werden jährlich aus lands

Landleuten, die in bemfelben Diffrift wohnen, erwählt, und bazu vereidigt, daß sie auf eine gewißenhafte Urt das Michteramt führen wollen. Dieses Umt mußen sie füh. ren, ohne daß sie dafür eine Besoldung empfangen. Der Graf Glorentius, der fünfte, hat dies Gericht in dem Rennemerlande im Jahr 1291 an der Stelle der Berichte, die aus ohn Unterschied zusammengefommenen Lands leuten bestanden, errichtet. Db. seine Ubsicht baben gut war, kann hier nicht untersucht werden. Jest wird biese Einrichtung, die sich nach und nach über die übrigen Theis le von Holland verbreitet hat, benbehalten. Es hat in einem solchen gewönlich aus sieben, oder funf, Personen bestehenden Gericht der Schultheiß, defien Umr auf frener Entschließung beruht, und zeitlebens ben einer Pers son bleibt, den Borsig. Er ordnet die Sizzungen der Schöppen an: sie richten; er vollstreft die Urtheile. Die andere Urt von Gericht wird von einem Amemann gehalten. Sie besteht aus geschwohrnen Richtern, die nicht überall von gleicher Unzahl sind. Im Rheinlande und Delflande giebt es 13 derselben. Gie werden aus den vornemsten Personen der unter demselben Umte begriffenen Gegend erwählt, und erhalten eben beit Titel, den sonst die Edelleute erhielten, nemlich Welges boore luiden (wohlgebohrne), an andern Orten die Leensmannen, oder Mansmannen. Ihr Umt kann nicht ausgeschlagen werden, hat keine Besoldung, und muß eine bestimmte Zeit, gewonlich find es zwen Jahr, geführt werden. Im Abeinlande schlägt der Prator die Richter vor, die der Zof von Zolland wählt. ner laft sie, wenn sie gewählt sind, zu gewißen Zeicen, ober, wenn es ihm gefällt, zusammen kommen, und macht ihre Zusammenkunfte Rechtskräftig. In burgerlichen Ungelegenheiten ertheilt er feinen Rath, giebt aber feine entscheidende Stimme. Ben Berbrechen vertritt er die 21a 2 Stelle

## 372 Zweyter Theil. Drittes Capitel.

Stelle bes Rlagers; aber nicht bes Richters, und ente fernt sich, wenn die Richter sich berathschlagen. Diese erkennen ben der Uppellation wider das Urtheil des Schulds heiß und ber Schöppen. Ben Berbrechen haben sie, als proentliche competente Richter, das erste Erkanneniff, und, wenn wider einen Beklagten außerordentlich verfahren wird, die lezte, ohne Uppellation. In burgerlie chen Sachen, und, wenn wider den Berbrechens wegen Ungeklagten nicht außerordentlich verfahren wird, ober ein solches Verfahren aufgehoben ist, wird die Uppellation von ihrem Urtheil an den Hof von Holland verstattet. Won der alten Macht der auf dem kande von der kandes. regierung bestelleten Stadtrichter in einigen Stabten sehe man die Leidenschen Privilegien G. 81.91. van Wal Dordr. Privil. S. 147 u. f. f.

### §. 264.

Bis hieher haben wir und mit der Betrachtung der Obrigkeiten beschäftigt, die in den Städten, oder in gewißen Distrikten von Holland, worinn der Jurisdiktion wegen das tand eingetheilt ist, Necht sprechen. Außer diesen sind noch zwen heylsame Räthe errichtet, die nicht allein in ganz Holland, sondern auch in Seeland eine perpetuirliche Gerichtsbarkeit ausüben, nemlich der Zof von Zole land, oder der Provinzialhof ('t Zof van Zolland), und der große Rath (den Zoogen Raad). S. §. 265.

Wegen des Ursprungs des Zoses von Zolland, ist oft, und vorzüglich im Jahr 1761 gestritten worden. Schon in dem 14. Jahrhunderte haben die Grafen von Holland einen perpetuirlichen Rath gehabt, welcher aus eingebohrnen Edelleuten bestand, deren Einsicht sie sich ben der Beschließung solcher Regierungsangelegenheiten bedienten, welche die Versammlung des Adels und der Stände,

Stande, aus welcher sie zu einem Körper zusammen ges floßen waren, nicht betrafen. Wichtige Sachen nahmen sie nicht allein, sondern nach dem Schluße dieses Raths 3. B., nach eingehohlten Gutachten von ihm lege ten sie Streitigkeiten bey, ertheilten sie greybeiten, legten sie alte Privilegien (boch nicht mit Ausschließe sung berer, beren eigenes Wohl davon abhing, s. Mieris III, 708) aus, urtheilten sie von der Rechtmäßige keit angesagter Abgaben. Ebenders. I, 352, 372, II, 299. 378. IV, 690. Wie weit aber vor dem Jahr 1428. das Recht bieses Raths gegangen sen, in Un, oder Abwesenheit, des Grafens, ohne ein von ihm eingehohle tes Gutachten, Streitigkeiten abzuthun, und barinn die erste, ober nach geschehner Appellation, die andre Erkennts niß auszuüben, dies hänger von zwen Fragen ab. Die eine ist die, wie weit ein Graf bey gewißen Arren von Verbrechen, nicht durch die jährlichen und auf immer angesezten Gerichte, in welchen er den Porsiz hatte, sondern allein, mit seinem Rathe zu beschließen pflegte: Die andere ist die, ob, und wie weit criminal und bürgerliebe Sachen, die mit Lehnssachen, die in dem Lehngericht abzus thun waren, und mit den Streitigkeiten der Zof. bedienten in keiner Verbindung standen, durch die Appellation an ihn gebracht werden konnten! Es behielt aber dieser Rath nach dem Jahre 1428 eine Zeitlang diesen Mamen Raad ben, und die Benennung Zof ('t 30f) kam etwas später auf, boch scheint der Anfang feiner neuen Einrichtung sich von Philipp dem Gütigen herzuschreiben. Durch diese kam es dahin, daß jene ans sehnliche Versammlung von Richtern in Sachen, die die Regierung von Solland und Seeland betraffen, bem Fursten zwar zum Rath bienete, aber vorzüglich, nachdem die Gerichtsbarkeit des Grafen durch hänfigere Uppellationen erivei.

erweitert worden war, sich damit beschäftigte, Recht zu sperchen. Deswegen ward er aus einer bestimmten Zahl von Rechtsgelehrten zusammengesezt, und zu Zaag errich. tet, damit er ju festgesezten Zeiten nach der Procesart, die damahis eingeführt ward, richten mögte. 1462 erhielten die Seelander burch ihre an den Graf Charolois gebrachten Foderungen auch das, daß nach einer uralten Gewohnheit auch die Geelander dem Rath von Zolland bengesellet wurden. Die Umtsverrichtuns gen biefes Rathe wurden ihm im Jahr 1462 vorgeschries ben. Carl gab ihm im Jahr 1531 eine neue Borschrift, und erweiterte die Grenzen seiner Gerichtsbarkeit. dem die Republik gegründet war, ging die Regierung auf den Rath von Zolland über: die Obliegenheit, auf Verlangen der Staaten einen Vorschlag zu thun (wovon man die Verordn. v. 31. Jul. 1660 nachsehn fann), und fast die ganze Gerichtsbarkeit ist bey dem Zofe von Zolland geblieben.

Er besteht aus zwölf Personen, nemlich aus einem Prasidenten und eilf bleibenden Rarben. Es mogte Auslander befremden, wie so wenig Richter im Stande sind, die Rechtssachen zwener so starken und ansehnlichen Provingen zu bestreiten. Die Staaten von Holland fezzen acht Rathe, und die Staaten von Seeland drey, die sie dem Statthalter vorschlagen, und er wählt. von diesem obrigfeitlichen Umte die Direktoren bender Indischen Gesellschaften, die Vorsteher und Bensigger der Collegien, die die Besorgung bes Dammwesens über sich haben ingleichen die Rathsherrn ber Stadte ausgeschloßen. Die häufige Ubwesenheit ber Statthalter von Holland, welche sonst in tiesem Gerichte ben Vorsitz führten, hat es gemacht, daß im Jahr 1520 ein beständiger Präsident geseit ward. Jest wird er von dem Statthalter aus Perfonen

sonen gewählt, die ihm die Staaten von Holland und Seeland, wechselsweise, doch mit einem gewissen Vorerechte der Hollander vor den Seelandern, vorschlagen. Der, den er wählt, wird von den Gesandten bender Nationen auf eine fenerliche Urt in sein neues Umt eingeführt.

### ğ. 265.

Die Grafen ertheilten diesem Nathe das Necht, in ihrem Namen, und an ihrer statt zu richten, und Verordnungen zu machen, und dies bestätigten die Staaten (sieh.
Tiederl. Ges. 23. III, 662); doch ohne dadurch den Nechsten der ordentlichen Obrigkeiten und unter ihnen stehenden Einwohner, und ohne den bisher einigen Gemeinheiten ertheilten oder von den Staaten, nach ihrer höchsten Geswalt, noch zu ertheilenden, rechtmäßigen Privilegien zu nahe zu treten.

Zu der diesem Rathe ausgetragenen Erkenntniß gehösen Verbrechen, dürgerliche Rechtssachen, auch, seit dem Jahre 1674, Lehnssachen, mit nach der gesmeinschaftlichen Bewilligung von Holland und Seeland geschehenen Aushebung der tehnsgerichte, doch ohne liebersehung der ersten Instanz der Afterlehne. Man versfährt nach dem vom Kans. Carl dem fünften im Jahr 1531 vorgeschriebenen Pflichtssormular, insosern nemslich dasselbe nicht durch nachsolgende Geseise, oder die Zeitzumstände, abgeändert ist. Hierzu kommen noch Berordnungen der Staaten, wodurch gleichfals diese Räthe gesbunden werden. S. Airema 14. Th. S. 355. und die Verträge von Zolland und Seeland vom Jahr 1674. § 1.2.

Ben den vor dieses Gericht gehörenden Processen merke ich folgendes an, erstlich, in einigen haben diese Zehen.

benmänner keine Erkenntniß, theils weil sie, ihrer Natur und dem Verhaltniß der Parthenen nach, einem bes sondern Gerichte unterworfen sind, z. B. die, welche vor dem Rath von Zolland, den Synoden, dem Akademischen Gericht zu Leiden geführt werden müßen, oder die außer den Grenzen der Gerichtsbarkeit liegen. Dahin rechne ich die Staats, oder sogenannsten politischen Sachen. Wie schwer aber die Besstunmung derselben son, ob sie gleich sehr zu wünschen sist, haben die Staaten selbst in der Verordnung vom 12 Jul. 1674 erkannt. §. 187.

Zweytens, die erste Erkenntniß hat der Zof von Zolland, wenn Personen ein Privilegium haben, das sie von der Macht der Obrigkeit des Orts, wo sie sich befinden, losspricht; wenn eine von den beyden streitenden Partheyen ein besonderes Recht hat, mit Uebergehung des Unterrichters sogieich den höhern anzutreten, j. B. sogenannte persona miserabiles, die allein, oder an einem fremden Streite theilnehmend, vermoge ihres Rechts, nicht eines andern abgetretenen, procesiren; wenn eine besondere freywillige, nicht verborene, Prorogation der Jus risdiftion statt findet; wegen des Rechts, eine Rechtssache von dem ordentlichen Richter einer durch Gesesze gebilligten Ursach wegen wegzu nehmen; wenn eine Sache durch ein Gesez bes gunstigt wird, j. B. die Streitigkeiten ber zu bem Sof gehörenden Udvokaten; wenn bey gewißen Sachen seit alten Zeiten in Unsehung der niederen Gerichs te eine Ausnahme statt gefunden hat. M. s. d. 8 und 12 f. bes von b. Ranf. Carl b. funften gegebn. Gef. ingleichen den Vergleich der Hollander und Geelander vom Jahre 1674 im 11 und 13 &. Eben so gehören zur erften

ersten Erkenntnis des Provincialhofes zusammenhängende Sachen, die nicht zertrennt werden sollen, und Pristatsachen der hohen Regierung. M. s. ebendens. Vergl. im 3 s. Wie weit die Ungelegenheiten der Städte, die an der Regierung Theil nehmen, schriftlich zu treiben sind, davon sehe man die Verordnung der Staaten vom 14 Merz 1678, und was im Jahr 1766 und folgenden Jahren zwischen dem hohen Rath und der Stadt Briel vers handelt ist. Wegen der Frage, ob über die Unsoderung gen derer, die sich, ihres Umts unrechtmäßiger Weise man die Verordnung der Staaten v. 14 Septemb. 1674 und die Responsa der Hollandischen Rechtsgelehrten, IV, S. 181. u. f. f.

Drittens. Weit ausgebreiteter ist die Jurisdiktion des Hoses ben Erkenntnis über Sachen, die durch Upper lation, oder durch eine Reformation, die die Bollstrektung des Urtheils nicht aushebt, an ihn gelangen. Es wird aber die Appellation nicht angenommen, oder sie bewürft keine Abanderung des Versahrens, wenn die Natur des Urtheils, von welchem appellirt wird, es nicht erlaube. Wenn der Gegenstand des Processes niedriger, als die von den Geseigen und Privilegien bestimmte Summe, ist; wenn die Rechtesache, ihrer Natur nach, es nicht erslaubt (s. Zynkershoek Fragen über das Privats techt S. 231); wenn in der Form der Appellation ets was versehn ist, oder wenn endlich ein Privilegium entsgegen steht.

Viertens. Der Hof hat die lezte Erkenntniss, wenn die Uppellation an den hohen Rath untersagt ist (h. 266). S. d. Ges. v. 24 Merz 1704, und 9 Merz 1728.

Ueber

Ueber die Grenzen seiner Jurisdiktion hat er viel Streitigkeiten gehabt, von welchen die Staaten einige entschieden haben. Bon dem Misverständnis mit dem Zaagner Rathe sehe man das Edikt der Staaten vom 14 Metz 1765, nebst den von benden Theilen dars über bekannt gemachten Schriften.

Der Fiskal (Procureur Generaal) ber defentlich bazu bestellt ist, auf die Beobachtung der Gesezze und Ershaltung der landesherrschaftlichen Nechte zu sehen, ist dem Hofe bengegeben. Außer den, ben großen Verbrechen betroffenen Uebelthätern, klagt er alle, die sich eines Versgehens schuldig gemacht haben, auf Besehl des Hoses, und öffentliche Kosten an, und hat ein Untergericht an dem Verbrecher in einem Jahre die Gerechtigkeit nicht vollzogen, so zieht er ihn, wenn die Verjährung des Vergehens noch nicht vollständig ist, vor das Gericht, und bestraft ihn.

### §. 266.

Ehemahls hatte der Zof von Zolland eine freye Gerichtsbarkeit; allein im Jahr 1473 ward das Gericht errichtet, und Erlaubniß an daßelbe zu appelliren ertheilt. In der Hige bes burgerlichen Krieges war es nicht vortheilhafter, die Uppellationen zu verbieten, als es zu verstatten, daß die Maliniensischen Richter in Holland und Geeland zu richten fortführen. Deswegen feste ber Pring Wilhelm der erste im Jahr 1582 in bem Haag ein neues Gericht nieder, bas vorzüglich über die Appellationen und Reformationen erkennen follte. Dieses hohe Gericht ist das Collegium ber Zehenmanner, welches, nach vielem ftreiten zwischen Solland und Seeland, benbe Macionen über hundert Jahr mit einander gemein haben. Nachdem dieser Rath geschikte Manner empfohlen bat, 10 sezien die Staaten von Holland seche, und die von Geeland

# Von Holland. Zwenter Abschnitt. 379

Seeland drey Rathe, ingleichen einen Prasidenten, ben der Statthalter aus dren dazu vorgeschlagenen Personen, nebst den andern gewählt hat, und sorgen dafür, daß er auf eine fenerliche Urt in sein Umt eingeführt werde.

Diefer Rath schlichtet im Mamen ber Landeshoheit die Procese. Er hat wegen ber Grengen seiner Gerichis. barfeit mit bem Sofe von Holland Bertrage errichtet, Die in dem Miederland. Gesezb. VI, 633 stehn. Ueber einige Sachen erkennt er allein, 3. B. über Sachen frems bet Raufleute, die zu biefem Berichte gehoren. dern hat er die Uppellation von den vom Hofe von Hole Sand gefällten Urtheilen, nicht aber bie zwente von ben Sentenzen der Untergerichte, mit Uebergehung des So. fes; es mufte benn ein Privilegium, bergleichen die Stab. te Middelburg, Dliessingen und Veer haben, hierzu Auch hat allein dieses Gericht das Recht berechtigen. in integrum zu restituiren, bas Beneficium des Inventars und der Cefion der Güter angedenhn zu Lassen, u. s. w.

Bon dem Urtheile dieses Gerichts kann man fast um eben die Ursachen, warum man an daßelbe appelliren konnte, um eine Revision ansuchen, wenn es innerhalb zwener Jahre geschieht. Sie hebt die Bollziehung nicht auf, außer, wenn der Schade, der durch die Bollziehung des Urtheils entsteht, nicht wieder verbesert werden kann, wie dieses den Sachen, die Shehaften betressen, der Fall senn kann. Wird die Recognition verstattet, so fügen die Staaten von Holland, oder Seeland, je nachdem die streitenden Parthenen verschieden sind, zu zwen Räthen dieses Collegiums, die ben dieser Sache nicht unter den Richtern gesesen haben, noch fünf neue Richter, gesmeiniglich aus ihrem Mittel hinzu, damit sie mit den sämmen lichen

lichen vorigen Richtern die Gründe, ohne neue Fakta und Beweise anzuführen, von neuem untersuchen, gegen einand ber abwägen, und durch ihr Urtheil den Streit enden.

### Das vierte Capitel. Von der Proving Seeland.

#### §. 267.

Dibt es irgendwo ein Bolf, desen Wappen seinen Zustand abbildet, so legt der aus den Wogen hervorschwimmende Lowe der Seelander, mit der Ueberschrift: ich kämpse, und gehe hervor, das deutlichste Bild dieses Landes vor Augen. Seeland, das, einem großen Theil nach, durch die Wuth des Meers verschlungen, und in Inseln getheilt ist, wird noch durch Kunst, ununterbroch, ne Wachsamkeit und ungeheure Kosten wider den würhenden Anlauf der auf dasselbe einstürmenden und die Dämme untergradenden Wellen befestigt und erhalten. Nach sein ner tage gegen die Schelde wird es in zwen Theile, in den Gestlichen und Vestlichen getheilt, von denen der erste fünf, und der andere sechs Inseln enthält. Dieses kleine Land bewohnen über 80,000 Menschen, durch deren mit dem sandbau und der Schoso Menschen, durch deren mit dem sandbau und der Schoso Menschen, durch deren mit dem sandbau und der Schiffahrt erwordene Güter es mehr ausrichten kann, als durch einen öffentlichen Schas.

#### §. 268.

So wie kast der Ursprung aller Völker und Reiche ungewiß ist, so ist er es auch von Seeland. Die Bes muhungen des Grypskerk zünden in der Untersuchung deßelben ein großes licht an. Das land, das auf der eie nen Seite von Holland, und auf der andern von Flandern burch Durch Grenzen getrennt ist, die die alten Dokumente Born-Pfe und Zeidens : Le nennen, war ehemals ein Theil des teutschen Reichs (S. Mieris 1, 505. 507. 559. u. f. f.), insofern es nemlich innerhalb der Grenzen von Miederlothringen lag, die der Kanser Otto der große, vermittelst eines Grabens, von dem man glaubt, bag et nach ihm der Ottonische genannt worden ist, im Jahr 949 von Flandern abgesteft haben soll. M. s. Meyers flandern benm angeführten Jahr. Der nach Ubend liegende Theil, ist ehemals einigemahl allein mit bem Mamen Walderen bezeichnet worden. Mach dem Jahre 1007 legte ihn ber Rayser, Zeinrich der zweyte, bem Graf von Flandern, Balduin bem vierten, unter bem Titel eines lehns ben. Eben diesen Theil gab ber Rayser, Zeinrich der vierte, seinem Sohne, nachbem er seine Gunst wie. der erlangt hatte, im Jahr 1057, nemlich die fünf Ins seln, Walcheren, Zuidbeveland, Moordbeveland, Wolfersdyk und Borselen. Bon ben Grafen von Rlandern erhielten die Grafen von Holland eben diefen Theil durch das Recht der Clientel; nach vielen mit Flandern geführten Kriegen aber bekamen fie es burch ben Friedens. schluß vom 21. Merz des Jahrs 1323 unabhängig und von senem Bande befrent. Der Kanser Ludwig von Bayern genehmigte den 3. Merz 1324 diesen Vergleich. Mieris II, 275. 335. Deswegen nannten sich bie Grafen von Holland, nachdem sie sich schon seit langer Zeit des östlichen Theils von Seeland bemächtigt hatten, vorzüglich feit dem Ende bes 13. Jahrhunderts, Grafen von Geeland. Seit dieser Zeit war zwischen Holland und Sees land unter den Zennegauischen, Bayerschen (Mieris III, 160), Burgundischen und Desterreichischen Fürften eine beständige Berbindung; bende Bolfer hatten fast einerlen angenehme und widrige Schiksaale, machten aber nicht einen Staatskorper aus, hatten auch nicht eine voll-Eommente

kommene Gemeinschaft des burgerlichen, oder offentlichen, oder Privarrechts. 2118 im 16. Jahrhundert die bürgerlie chen Unruhen rege murben, sahe man ben Zeiten babin, baß die alte Verbindung nicht zerrißen werden und aufhören mögte, und schloß ein neues Bundniß einer unzertrennli. lichen Freundschaft. S. Miederl. Gef B. 11, 224. Dieses blieb, wiewohl die hochste ben bem lande eines seden Wolfs sich befindende landesherrliche Gewalt dadurch nicht gefrankt ward, unverlezt, nachdem die Seelander sich auf eben die Urt, zu eben der Zeit und mit eben dem Rechte, als die Hollander, von der Spanischen Macht und dem Teutschen Reiche losgemacht hatten. Wegen ber Gren. gen aber ift ein Streit übrig geblichen, indem Secland den Besig des Landes Poorne Holland streitig macht. M. s. das Miederl. Ges. 23. VII, 163 und die Mach. richten von dem, was bey der feyerlichen Linfüh. rung des Statchalters in dem Zof von Zolland (6. 264) den 8. Met3 1766 geschehn ift.

Ueber die Grenzen von Flandern, nemlich über die Gerichtsbarkeit über einige durch das Waßer angeseite Aeffer, und solche, die mit Dammen umgeben und nicht umgeben sind, ingleichen dem Eigenthum und der Gerichtsbarkeit von dem überschwemmten lande Zoogeplaat haben sich die Staaten mit den Bundesgenoßen den 23. Febr. 1776, verglichen.

§. 269.

Ehe die Republik gestiftet ward, bestimmten deuts liche Geseze und das nie unterbrochne Herkommen die Grenzen der Frenheit und der Regierung, und der End des Grasen und des von ihm an seine Stelle gesetze ten Zurggrafen (Castellans, Vicegrafen), den sie auf die landesgesetze und Frenheiten der Städte ablegten, erhielt erhielt sie. Das land beschüßte der Udel und die abelichen sehnsleute, und, als sich die Zahl der Städte, ihre Rechte und Unsehn mehrte, die eine Gesellschaft ausmachenden Stände. Berschiedene Einrichtungen, welche allen Ungriffen wider die Geseze und Rechte der Bürger einen nache theiligen Ausgang gaben, befestigten sie. Wir wollen einige besondere Gegenstände betrachten.

Das Zaus des gursten und der Staat war, um mich eines Ausbrucks des Cacitus zu bedienen, von einander unterschieden. Die Grafen hatten einige Rechte, Die aus der Matur der burgerlichen Regierung fließen, hiernachst besaßen sie noch hinzugekommene, die fast ben allen Fürsten verschieden sind. Sie hatten eigene Private guter (Mieris I, S. 547. u. f. f.), und die Verwale tung nebst dem vollen Genuß der Domainen der Graf. schaft. Hierben wurden aber die Rechte ber sammilichen Burger, Gemeinheiten, ber einzelnen Personen, ihre Fren. heit und Guter unverlezbar gehalten. Diese Rechte hatten sie theils durch Schenkungen ber Grafen von Holland er. halten, theils waren es naturliche, oder durch eben die Begunstigung der Zeit erlangte, wodurch die Grafen selbst ihre Gewalt und Herrschaft bekommen hatten. stens kann man nicht annehmen, daß von ben lettern alles in bem westlichen Theile von Geeland herruhren follte, ine bem sich bieser zuerst in dem Gebiet von Flandern befunden hatte. Mieris I, 112. 159. 170. 295.

Es verdienen vorzüglich dren Geseize angeführt zu werden, woraus sich die Rechte des ganzen Volks erkennen lassen. Das erste gab Florentius, der Bruder des Kösnigs Wilhelm, und rechtmäßige Vormund Florentius des fünften, im Jahr 1256. Es solte dieses Gesez die Einwohner von Bornisse und Zeidmser, doch ohne Nachstheil

theil der Privilegien der namentlich ausgenommenen Städte und Derter, verbindlich machen. Das andere, und zwar heilig angeschene, Sesez machte Florentius der fünste im Jahr 1290 bekannt. Er sagt darinn, daß er dadurch die Eirwohner des zwischen Casant und Greveninghen gelegenen landes verpflichten wolle, vier Städte ausgenommen, von denen eine jede ihre besondern Nechte hatte. Das dritte kam um das Jahr 1495, oder 1496, hinzu.

Burgund kam, Philipp der gütige, eine unverschückliche Bewahrung der Seeländischen Rechte an. Wie aber der alte, und der neue Zustand unter der Regierung dieses Philipps gewesen sen, kann man gewissermaaßen aus den Rlagen abnehmen, die die Stände, und besonders der Nath von Zirikzee im Jahr 1462. an Carl von Charlorois gelangen ließen. Sie zielten auf die Bitte ab, daß die disher vernachläßigten, oder verlezten, Privilegien und Gesezze in Zukunst gewißenhafter möchten beobachtet werden ("ohne einige Ansmerkungen, Linschränkungen und Auslegungen der besagten Gerechtsame, Vorrechte und Privisslegien zu machen und anzuordnen ").

Eben dieses Carls des kühnen Gesinnung und Regierung gesiel nachher den Seelandern wenig. Nach seinem Lode gab Maria von Zurgund das große Priv vilegium (h. 234.), über deßen Kraft in Seeland van de Wall in s. Dordrecht S. 666. und van de Spies gel in den Abhandlungen der Gesellschaft von Oliessingen II, 115. Untersuchungen anstellen. Wenigstens gedenken Philipp der schöne und Carl der fünste, da sie behm Untritt ihrer Regierung die Geseize beschworen, nur des Philipps, des gütigen, und Carls, des kübs

kühnen, deren Borschriften sie sich unterwerfen wollten, ohne, daß sie daben der Maria und des Maximulians erwähnten.

Philipp, der schöne, ber, auf bringende Vorstellungen ber Richter, ein Mittel, ber Dunkelheit des als ten Rechts abzuhelfen, angeben wollte, verfertigte bas von uns erwähnte dritte Gesez, um das Jahr 1496, nicht nach eigner Willkuhr, sondern auf Unrathen und mit Bewilligung ber Stande, indem er die Stadte Middele burg, Zirikzee und Riemerswal davon ausnahm, weil sie, wie er selbst gesteht, ihre Einwilligung darin nicht Was Carl der fünfte, und nachher der gebeit wollten. Zerzog Alba in Unsehung des nach dem Herkommen und Beseggen ber einzelnen Stabte eingerichteten Rechts für einen Entschluß faßte, habe ich im 90 f. schon angeführt. Er ließ sich auch in Seeland nicht burchseizen. Mit mas für einem Unstande aber Carl der fünfte die Beschwer. den wegen der verlezten Rechte aufnahm, lehrt die Cons stitution vom 27. Jan. 1532.

#### §. 270.

Aus den im 269 & angeführten Geseizen und den alten Einrichtungen kann man sehen, mit was für Eiser und Kunst die Seelander für eine weise Beschränkung der Regierung und der Frenheit gesorgt haben. Sie ehrten den Bater des Baterlandes, aber sie nahmen keinen Bater, als Herrn seiner Kinder, an, auf den der bekannte Ausdruf des Seneka paßen konnte: "alles, was den Kindern gehört, steht in der Gewalt des Vaters. "Man sicherte sich durch deutliche Geseize, worauf, außer den Obrigkeiten, der Graf, der seine Regierung antrat, selbst innerhalb der Grenzen von Seeland, schwören mußete, damit die Frenheit, das Eigenthum, die natürlichen, oder

ober sich von bärgerlichen Rechten und Privilegien, herschreibenden, Niechte einzelner Personen sich nicht in der Jand des Grafen befinden mögten. Man sehe z. B. in Unsehung der Frenheit Ausländern Kriegsdienste zu thun, und des Rechts, sich mit Gewalt zu vertheidigen, das im Jahr 1256. gegebene Gesej, den 135 h. u. f. f.

Go wie bas Dofument in Riemers Zaag I, 463. von Holland bezeugt, daß man daselbst gewohnt gewesen fen, die Gefegge, wodurch man neue Rechte bestimmte, auf Einwilligung ber Stande festzusezzen (S. 235.), so muß man bies auch von Seeland merfen, bag bie Grafen keine andere Gefezze haben geben durfen, als folde, beren Muggen die Stande erfannt, und bagu ihre Ginstimmung gegeben hatten, bamit ben Burgern unter ber Behauptung ber Billigkeit, ober bes offentlichen Bestens, keine neuern lasten auferlegt, ober jemandem bas seine ent jogen werden mogte. Dies lehrt die Benennung ber alten Geseige, Reuren (Prüfungen, Wahlen), ihr Zusammenhang und insonderheit bas vom Jahr 1496. Hus serdem pflegte jahrlich eine Auslegung ber nach einer allge. meinen llebereinstimmung gemachten Geseize in bem boben Rathe vorgenommen zu werden, wo auch neue Regeln des Privatrechts festgesest wurden. G. b. 1290 Beset, b. 131 6. Mieris II, 241. 407. ingl. b. 1496, das 4 Cap. D. 24 6.

Außer dem Cinse der Ländereyen des Grafen, außer dem Gelde, das ihm beym Antritt seiner Respierung gegeben werden mußte (von jedem hals den Akker (gemeele) zwölf Groschen, um mich der Norte Philipps von Leiden, in der Schrift: von der Sorge für die Republik S. 139. zu bedienen), konnte er nicht Abgabens, so groß, ingleichen wenn und weße

weswegen, er wollte, wider Bewilligung ber Stanbe ans sezzen. Es war ihm auch nicht erlaubt, nach Willführ Kriege anzufangen und bas Blut feiner Burger zu vergießen, wie aus den Forderungen, die im Jahr 1462. an den Graf Charlorois gebracht wurden, und aus dem Gesetze vom Jahr 1496. b. 1 Cap. 46 f. erhellt. von den Ständen in Unsehung der Ubgaben, besonders in einer Bersammlung außerhalb Seeland, bewilligt und beschloßen war, pflegte im hohen Rathe bestätigt zu wers ben, bamit die Obrigkeiten bergleichen Berordnungen eben so, als die Urtheile, wider die Ungehorsamen in Ausübung bringen mögten. S. d. 1290 Ges. d. 118 S. d. 1496.

46 u. f. f. und 52 Gef. Mieris IV, 188. 206.

Eben dieser hohe Rath (de hooge Vierschaar) war die Burg und der Altar der Frenheit. Dies hat van de Spiegel in den Abhandl. der gel. Gesellsch. v. Oließingen im 2 B. S. 69 u. f. f. beutlich und schön Der Graf, ober sein altester Sohn, mußte abgehandelt. in benden Theilen von Seeland jahrlich eine Versammlung anstellen, woben die Geelandischen Ebelleute, und zwar vereibigt, von bem an ber westlichen Schelbe gelegenen Theile 44, von dem andern 24, als Nichter, gegenwartig maren. Es pflegten noch mehrere Edelleute und Depus tirte von den Städten zu ihnen zu treten, damit alsbann auch andere die Regierung des Staats betreffende Sachen abgethan werden konnten. Die Gerichte selbst hatten die Absicht, daß Streitigkeiten der Privatpersonen mit dem Grafen von ihm durch keine dienstverpflichteten Richter bengelegt werben mögten, und er, auch wider Willen, bas zu gezwungen werden konnte, zu richten und sich richs Es wurden auch daselbst Verbrechen ten zu laßen. die nicht Todesstrafe bie ausgenommen, verdienten, welche man den ordentlichen Obrigkeiten ber Derter zu bestrafen überließ, man that endlich auch bur-286 2 gerliche

gerliche und kehnsstreitigkeiten unter Privatpersonen ab. Wie weit man es damahls in Unsehung der Sinschränkung der Gerschtsbarkeit des Fürsten und der Obrigkeiten, daß sie nicht in eine völlige Herrschaft übergehn, oder zu ihrer unmerklichen Einführung bentragen mögte, gebracht habe, davon gaben die Seelander ben der Etrichtung die ses jährlichen Gerichts ein Benspiel. Man füge noch hinzu, daß man hierben auch für das Stüf der Frenheit der Nastion sorgte, daß man ben Zeiten dahin sahe, daß das Gebiet der kirchlichen Gerichtsbarkeit (welches Uetel damahls in Teutschland über die Maaßen um sich griff) nicht zu weit ausgedehnt werden mögte. S. d. 1290. Ges. d. 121 &. d. 1495. d. 1 Cap. d. 33 &. Mieris I, 555. III, 573 u. f. f. 583. Timmermann ben den Mids delb. Gesesz. S. 114.

### §. 271.

So wie die Geseige Ausleger der öffentlichen Frenheit waren, so waren die Rathe der Grafen, und die Vornehmessten des Volks, Beschützer und Vertheidiger der Geseize. Die Rathe der Grasen bestanden aus Seelandern, welche sie aus dem Udel lasen, und zur ordentlichen Verwaltung mancher Theile der Regierung, und Schlichtung der Processe, wenn an sie appellirt war, insonderheit im sunfzehneten Jahrhundert, gebrauchten. S. Wieris III, 5 1 u. f. f. 56. 223. ingl. l, 170 u. f. f.

Die Bornehmen bes Bolks, die in Sachen, welche den Staat betrafen, befragt werden musten, waren vom Anfang an Edelleute von der ersten (welche selbst der Kd. nig Rudolph, der erste, in einem Diplom ben Mieris 1, 587. Edelmänner nennt), und andern Classe. An ihnen war Seeland reich. S. ebendas. iV, 526. Die ihren Personen und Schanzen (Steenhuisen) bengelegten Gelegten Rechte waren sehr groß, und sie besaßen ben der Berwaltung des Reichs das vorzügliche Necht, daß sie einen von den allgemein bestimmten Ubgaben gehobenen feste gesetzten Theil, nach dem Bericht des Grypskerk eine lange Zeit allein unter Händen bekamen, und zum Gestrauch der Nation verwandten.

Bu ben Cbelleuten wurden bie Stadte gesellet, bie sid in der Gewalt keines boben Dynasten, sontern des Grafen allein, befanden, nemlich Wieddelburg und 3ie rikzee. Nachmals kam Goes, Tholen, Riemers waal (de vyf goede Steeden) bazu. Auch ein Pralat, nemlich der Abt von Middelburg, warb, seiner grossen Guter (von 1270 Ukkern) wegen, in diese Geselle schaft aufgenommen, und zwar ward er, bem Plaz und Range nach, in den Berjammlungen ber Mation ber erfte; in dem Rechte zu beschlieffen ben andern Stanben gleich. Der Pralat, ber Ubel und bie Grabte, die burch die Bemeinschaft des Rechts und Muggens mit einander verbund ben, und in einem Korper unter bem spater entstandenen gemeinschaftlichen Namen ber Stande vereinigt woren, pflegren von den zwey Seelandischen Rentmeistern gewonlich nach Middelburg und Ziriksee zusammenbes rufen zu werden, oder sammelich zu Middelburg zusame men zu kommen. Die Sachen, worüber man etwas bes schloß, waren eben die, die ich im 270 f. berühret habe. Hierzu kommt noch, bag die Beräuserungen von Theilen und Rechten der Domainen (van Kyk Zuid : Zoll. S. 160), die Ertheifung der Frenheit von Zollabgaben an Fremde (Borborn Chron. S. 517. u. f. f.), mit Einstimmung ber Stanbe festgesest werben mußte. Wenn zuweilen der Pralat und Ubel, ihres gemeinschaftlichen Muzzens wegen, mit ben Stabten nicht gleiches Sinnes waren, so fingen sie an, es durchzusezzen, daß ihre einstims mige

mige Mennung, als die vielstimmige, allein an die Grafen gebracht, und der Stimme der dritten Classe, die von ihnen abwich, nicht erwähnt ward. Allein die Städte widers sexten sich, nach dem Bericht des Grypskerk, mit festem Sinn, ihr altes Recht zu behaupten, einem solchen neuen Angrif aus allen Kräften.

### §. 272.

Die Zusammenkunfte ber Stanbe horten zwar in bem burgerlichen Kriege vom Jahr 1571 bis 1578, wie man gewöhnlich bafür halt, nicht auf; es nahm aber boch, warend biefer Zeit, die neue Staatsverfassung ihren Unfang. Der Abt von Middelburg fiel aus ber Reihe der Stande hinweg, ba die offentliche Religion eine Abanberung erlitt, und bie Guter, bie ihm unter benfelben eine Stelle gegeben hatten, verkauft maren. Die Ebelleute verlohren, weil sie sich zur Parthen des Konigs geschlagen hatten, ihr Recht an ber Staatsführung. Gie haben auch nach der Zeit ihre Wiedereinsezung in den verlohrnen Proz nicht wieder erhalten. Dahingegen erhielt die Stadt Veere und Oließingen im Jahr 1574 eben bas Recht, bas die im 271 &. angeführten funf Stadte hatten. Won biefer Zeit an entstand biejenige Staatsform, welche Die Seelander noch jest haben. Es ist nemlich bie landees hoheit unter bem ersten Edlen und den seche Städten, Middelburg, Ziriksce, Goes, Tholen, Oließins gen, Veere gemeinschaftlich getheilt. Eben dieses Nicht hat die Stadt Riemerswal burch ben Weggang ihrer Burger, und traurigen Untergang verlohren. werehaven suchte im Jahr 1622. um die Bemeinschaft an der Regierung an, erhielt sie aber nicht.

§. 273.

Die Staaten stellten ben 17. May 1747. bem Prinz von Dranien Wilhelm dem vierten die Würde und Macht des ersten Edelen wieder her. M. s. die Bersordnung im Miederl. Gesezb. VII, 100. Der Prinz ist daher der erste und einzige des Regierungsfähigen Adels, und hat, als ein solcher, einen alten Plaz den Stimmen, eben das Recht der der Verwalztung des Staats, das die einzelnen Städte haben, ingleichen die Macht, einen gehörigen Legaten zu sessen, der seine Stelle immer vertreten kann.

Ausser dieser Theilnehmung an der höchsten Regierung hat er noch eine doppelte Gewalt: die eine, als Erbstatts halter, die andre, als Markgraf von Veere und Oließingen.

Die erstere ist ihm ben 30 Movemb. 1747 von ben Staaten übertragen worden, und der, die er in Holland hat, gleich. S. ebend. S. 149. Es hegreift diese Macht, außer dem Ansehn zum überreden, und der Sorge für die Ruhe, die Gesetze und Gerichtsbarkeit, das Recht, obrigkeitliche Personen zu ernennen, und solche mis litairische Posten zu besetzen, welche die Seelander mit eben dem Rechte, als ein seder der Bundesgenoßen, in den ihnen ihres Soldes wegen angehörenden Regimentern versgeben.

Zeinrich von Borkelen, der aus der alten und hochadelichen Familie von Borkelen abstammte, vereisnigte die Dynastie Veere, die er als ein Scelandisch Erblehn besaß, im Jahr 1452 mit Oließingen, Westscappel und Domburg, daß er von Philipp dem güstigen erkauft hatte. Den Maximilian von Bursqund,

gund, ber von seiner Enkelinn abstammte, ben Dynast von Veere und Pließingen beehrte Carl der fünfte mit bem Mamen eines Markgrafens. Bende Gebiete nebst den Uemtern Polder, Zandyk und der Stadt Domburg, welche nach einer Verordnung des Zofes von Zolland im Jahr 1581 zum Verkauf ausgeboten ward, überließ ber Pring von Granien, Wilhelm der erste, nachdem er sie für 149,600 Bulden gekauft hate te, seinen Nachkommen. Die Verordnung der Staaten vom 17 Movemb. 1732, die den Pring Wilhelm, den vierten, von diesem Rechte ausgeschloßen hatte, ward ben 16 Man 1747 aufgehoben. Nachdem auf die Urt ber Pring sein vorvaterliches Recht wieder erhalten hat, fährt er fort, in ben Stadten Deete und Dliffingen immerwährende Pratoren auf eine frene Urt zu ernens nen; überall aber sest er aus ihm vorgeschlagenen Perso. nen, sowohl neue immerbleibende Rachsherrn, als auch jährlich zwen Burgermeister und 9 Richter.

### §. 274.

Der erste Wele und die sechs Städte (h. 272), laßen durch Deputirte in den Versammlungen die Geschässte der hohen Regierung verwalten, nachdem sie dieselben ben dem Untritt ihrer Geschäste vereidigt haben; seltner ist der Fall, da sie sie durch Rescripte, die sie an den Nath von Seeland ergehn laßen (h. 279), abthun. Die Verssammlungen werden zu Middelburg gehalten, die ges wöhnlichen zwenmahl des Jahrs, woben der Nath von Seeland den Lagansezt, und die Punkte der Berathschlagung in einem Schreiben vorträgt. Er hat auch das Necht, aufserordentliche Zusammenkunste anzusagen, so oft das Wohl des Staats ihm es zu ersodern scheint. Es werden Besvollmächtigte abgesendet, die den ersten Evelen, wenn er abwesend ist, oder eine jede Stadt, vorstellen, wo nicht,

nicht, welches selten geschieht, ein Glied des regierenden Staatsforpere fich jur Erflarung seiner Mennung in ber Bersammlung lieber ber Hulfe eines Ratheherrn, ben es in den Rath von Seeland gebracht hat, oder des Raths von Seeland, bedienen will. Dieser Rath (Raad Pensionaris) berichtet die Staaten, sowohl von den vom Rath von Seeland zur Berathschlagung vorgetrages nen als auch sonst vorfallenden Sachen, und er hat ben den vorzunehmenden Geschäften eben die Bedeutung, und eben die Pflicht, die dem Rath von Holland obliegt. Er befragt die 7 Stimmen, die gezählt werden. Die Ungeles genheiten aber, worüber sich die Staaten berathschlagen, betreffen, so wie überall, so auch hier, sowohl die inners liche Ordnung von Seeland, als auch den ganzen Staat. Die Deputirten sagen ihre Mennung nach einer besondern Bollmacht; ben Sachen aber, die von geringer Bedeutung sind, geben sie ohne dieselbe sogleich ihre Stime Wichtige Vorfalle melben sie erst benen, die ihnen die Bollmacht ertheilen, um, nach Einhohlung ihres Willens, Untwort geben zu konnen. Findet ben ber Sas che kein großes Bedenken statt, so pflichten fie ben übrigen Deputirten unter ber Bedingung ben, wenn bas, was vorgenommen ist, von benen, die sie bevollmächzigen, genehmigt werden sollte (op welbehagen). Hicrauf wartet man acht Tage, und wird warend dieser Zeit der Un. terhandlung nicht widersprochen, so halt man bieses Still. schweigen für eine Einwilligung. Nach ber Mehrheit ber Stimmen macht ber gedachte Rath von Geeland eine Berordnung, außer, wenn die Berathschlagung Krieg, Prieden, Abgaben, Aenderungen in der Regierung betrift, ben welchen und anbern burch Gesetze und bas Herkommen bestimmten Fällen nichts ohne allgemeine Einstimmung befallogen werben fann.

Außer ben innerlichen vorzunehmenden Staatsgeschäften werben von ben Staaten noch verschiebene Depus tationen an Collegia, die die Bundesgenoßen errichtet has ben, ernennt. Der erste Ebele schift an die Berfamme lung ber Bundesgenoßen stets einen Delegaten ab, eben mit diesem Rechte sendet die Stadt Middelburg einen bon bem Prinzen genehmigten Mann; bie übrigen Stade te aber bren, und an die Generalitätsrechenkammer zwen Personen wechselsweise ab. Hiernachst ernennen die sechs Stabte, nach ihrem Range, zwen Rathe ber gangen Republik; dren Råthe, sowohl zum Hof von Holland, als auch zum hohen Rath (f. 264. 266), und ben Gefres tair vom Provinzialhofe, in so fern sie dem Prinzen gefale len; die Staaten sezzen fie aber. Außerdem fügt eine jebe Stadt zu bem Armiralitätscollegien, und zwar zu bem auf der Maas Bliessingen, zu dem von Amsterdam Middelburg, und zu dem in Mordholland errichteten Birifgee, einen Rath bingu.

### §. 275.

Der Rath der Siebenmänner von Seeland (het Collegie van Gekommitteerde Raaden) hat die Macht, die Verordnungen der Staaten zu vollziehn und die der höchsten Gewalt unterworfene Führung des Staats. Der erste Ebele und die sechs Stadte sezzen die Rathe dieses Collegii, deren Aufträge ein jeder wieder aufheben kann, der sie gegeben hat. Dieses Gericht der Nation hat eben die Absicht, die der Rath von Holland hat, eine gleiche Sorge für den öffentlichen Schaz, auch die Gerichtsbarkeit in Sachen, die sich auf das Einkommen des Staats beziehn (§. 253), ohne, daß eine Appellation von ihrem Urtheile verstattet würde; nur die Ansuchung um eine Revision ist erlaubt. Der Rath von Seeland (§. 274) berichtet an diesen Rath von dem, was vorges nommen

nommen werden foll, ber Sefretair von Seeland führt Eben diesem Collegio haben die Bundes bas Protofoll. genoßen die Sorge für die Einkunfte des Distrikts von Glandern, Meuse, Axel, Bierfliet, ferner Lillo und Liefkenshoek übertragen.

Die Berechnungen ber öffentlichen Einnahme und Ausgabe hat das Collegium der Siebenmanner (Reekenkammer), welche von den einzelnen Staaten gefest werden. Ihr Umt begreift, außer der Gorge fur die Staatsrechnungen, noch dieses Geschaft in sich, daß sie nicht eher neue Privilegien in die offentlichen Ukten eintras gen, ehe sie nicht die Staaten von dem Schaden, ben sie für ben Staat baburch befürchten, benachrichtiget haben. Ein seder von ihnen hat monaclich das Umt eines Prasidenten, und nichts von Wichtigkeit wird beschloßen, wenn nicht vier Personen zugegen find...

§. 276.

Die öffentlichen Einnahmen fließen aus ben Domais nen, aus dem Gewinnst, den der Gebrauch gewißer Regalien verschaft, und aus den Abgaben der Ein wohner.

Die Sorge für die Domainen ist zwenen Rents meistern übertragen, bem einen durch den am westlichen Thelle der Schelde liegenden Theil von Seeland, dem ans bern burch ben am öftlichen Theile derfelben, bas land von Tholen ausgenommen, wo feit ber Zeit Carls des fünften ein besonderer Rentmeister seinen Si; hat. alte Rentmeisteramt (Mieris IV, 118) vor ber Ent. stehung der Republik hatte verschiedene Diechte. Jest wird es auf die Aufsicht über die Gerichte und Verwaltung der Domainen eingesehrankt. Es sind unter diesen Domainen die Dunen, wie in Holland (eink 21 : 13

genommen), die Zehnten, der hundertste Theil ure bargemachter Aekter, aus dem Meer ans Land geworfene Güter, Lehen u. d. m. begriffen. Die kehen, welche ben den Seelandern Zolländische heißen, werden seit dem Jahr 1611 nicht in den Hollandische heißen, sondern Seelandischen kehnsgerichten an die Clienten auss getheilt. Diesen kehnsgerichten sind aber die Rentmeister, ein seder in seinem Distrikte vorgeset, und sedem sechs Berstäzer zugegeben, ingleichen eben so viel Clienten der Seelandischen Staaten. Die kehnsstreitigkeiten werden von dem Zof von Zolland abgethan (s. 265). Durch ein Sesez vom 30. April 1759 hat man es verhütet, daß nicht an die Domainen zurückgefallne kehen verheimlichet werden.

Zu ben alten einträglichen Rechten ber Grafen gehörste das für die erlaubte Zubereitung der zum Bierbrauen nothwendigen Barme zu entrichtende Geld ('t gruft Geld). S. Goots Breda S. 470. Mieris 1, 55. Van de Walls Dordt. S. 470. Es ist noch ein Zoll da, der sich sonst zu Jersiederste, jezt an mehrern Derstern befindet. S. Smallegange Chron. S. 168. 330, und ebendas vom Rechte gewisser Clienten S. 364, er behauptet aber S. 365. mit Unrecht, daß der Zoll von Geervlit ehemahls zu Seeland gehört habe. S. van de Wall im anges. Werk S. 61. Das Restr. Carl des fünften vom 22. May 1515 d. 4 §. u. f. f.

Bon dem Ankergelde, das die aus der See kommenden Schiffer für das Auswerfen der Anker entrichten, sehe man Smallegange S. 164. und 350. Das Recht des ans Land geworfenen gehört nicht zu den Privaterechten; doch wird es dem Amtmann eines jeden Distrikts

zugestanden, wenn er es namentlich angeben, oder bie Bersijährung defielben beweisen kann. Mieris III, 122.

Aus bem Gesez vom Jahr 1256 scheint zu folgen, daß die Jagd, seit alten Zeiten, zu den Rechten der tandess hoheit gerechnet worden sen. Jezt jagen allein die Rathevon Seeland Phasanen, die übrigen Arten von Wildigagen sie nebst den benden Rentmeistern von Seeland. Innerhalb der Gebiete der sechs Städte ist es dem Prätor und den obelgkeitlichen Personen einer jeden, eben so in den Distrikten, worin das land eingetheilt wird, den Beamsten erlaubt, in den Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit zu jasgen. Ben Streitigkeiten, die Jagd betressend, richtet die ordentliche Obrigkeit.

Die Confiskation der Güter der Verbrecher ist aufgehoben; die Gelostrafen fallen aber noch dem öffente lichen Schäze zu.

May 1775 ein Urtheil abgefaßt worden, nach welchem der den Grosältern väterlicher Seite gehörende Theil der Erbeschaft, in dem Fall, daß sie nicht vorhanden sind, nicht dem Fiskus, als vakant, zufällt, sondern an die Grosältern mutterlicher Seite kommt.

Das Münzwesen haben die Seelander endlich von Holland getrennt, und zu Middelburg auf immer eines Munze errichtet.

So wie sich die defentlichen Bedürfnisse vermehrt has ben, so sind auch die Schulden, und mit ihnen die Abgas ben angewachsen. Die leztern werden in Sach, pers sonliche und allgemeine Bensteuern eingetheilt. Es ist auch unter ihnen die Abgabe von den Erbschaften (§. 252.) begriffen, die sich auf die von dem Verstorbes

strekt. Die auf die Uekker gelegten ordentlichen und aus kerordentlichen Abgaben sind von der Beschaffenheit, daß, nach ihrem und dem Abzuge des für die Dämme zu entrichtenden Geldes von den neun Gulden, für welche auf der Insel Walcheren ein halber Akker verpachtet wird, für den Besizzer kaum zwer Gulden und eilf Stüver übrig bleiben.

### §. 277.

So viel von der Megierung, die sich über das ganze kand erstrekt. Wir wollen noch einige Betrachtungen über die Verwaltung einzelner verschiedenen Theile derselben ansstellen.

Alle Stabte haben ihre Obrigfeit und Rath, wovon sie regiert werden. Unter ihnen zeichnen sich nicht allein die im 272 &. angeführten sechs Stadte durch den Untheil, ben sie an der Regierung haben, sondern auch durch viele andere Rechte aus. Biele von diesen haben sie mit einanber gemein, in einigen weichen sie von einander ab. jeder unter ihnen hat ihre schriftlichen Gefegge und Berfommen, ingleichen eine Obrigkeit, die bie Macht hat, Berordnungen ergehn zu laffen, und sogar in criminal und burgerlichen Sachen richtet. Die burgerlichen Collegia und ihre Borsteher mischen sich nicht in ihre Regierung, son bern biese steht gang ben dem Rath und ben Obrigkeiten eis ner jeden Stadt, das heist, ben dem Prator, den beys den Bürgermeistern, von welchen einer ben ben Gigzungen der Michter zugegen ift, ben den Richtern, des ren Ungahl aus 8, 9, 11, ober 12, Personen besteht (wels che ber Statthalter insgesammt ernennt, und die nurzwen Jahr bas Richt und Strafamt führen) und ben immermabrenden Rathsberen. Jest giebt es zu Middels bura

burg zwölf derselben (denn der ehemalige weite Rath, de breede Raad, ist jest nicht mehr daselbst); zu Zierisse, nach einer Verordnung Carls vom Jahr 1515, 24; zu Goes 21; Tholen 4. Sben so genießen die sechs Städte auch die Frenheit vom Seelandischen Zoll. S. Smallegange Chron. S. 167.

Diese Stabte find aber in folgenden Stuffen von eine ander unterschieden. Erstlich, in der Berbindung, worin sie mit dem Pring von Oranien stehn ( &. 273 ), und in der Urt, die Personen vorzuschlagen, woraus der Pring die obrigkeitlichen, ein Jahr lang regierenden Personen er-Bu Middelburg &. B. ernennt ber Rath der mählt. zwolf Manner, und das besondre Collegium der zwolf Manner, Die von ihrem Recht zu mahlen Riesers, ober Wahlheren, genannt werden, welches von Carl dem fünfeen im Jahr 1518. errichtet ift, jahrlich 13 Manner, woraus der Prinz die neuen Richter mablt. tens, weichen sie in Unsehung der Privilegien der Burger von einander ab, von denen einige alter, als die Republik, andere zu einer Zeit gemacht sind, wo sie sich nach dem Stifter der niederlandischen Frenheit richteten (man f. die Geschichte der Befried. der St. Goes), andere endlich burch allgemeine Einstimmung ber Staaten erlangt Die Stadt Zirksee haben j. B. die Grafen, so wie mit vielen Privilegien, so auch mit dem Rechte beschenft, daß keiner von ihren Burgern zu einer Geloftrafe, die über 35 Gulden geht, verdammt werden fann. Mieris IV, Die Stadt Middelburg prangt vor ben 204. 994. übrigen mit vielen hohen Borgugen. Sie enthält nemlich ben Siz eines Generaladmiralitäts Collegii, zweger Rammern der beyden Indischen Gesell. schaften, die Seelanduche Munze, des Rathe von Seeland und der Versammlung der Staaten in sich. Gie

Sie übt auch das sogenannte Stapelrecht (jus Stapula) aus (Mieris IV, 3. 1023.), nach welchem die Baaren, die zur Gee burch Wielingen und Veergat (Veersche Gat) nach ber Insel Walcheren gebracht werden, eine Zeit lang angehalten werden, wo nicht die Berbindlichkeit sie auszuladen, und feil zu bieten, durch einen bestimmten Preis abgekauft wird. Hierselbst werben auch die Berechnungen des von den Rentmeistern eine genommenen und ausgegebenen Gelbes, fo wie zu Zirikfee, iabrlich ben vornehmsten obrigkeitlichen Personen der Stadt in Gegenwart ber Richter öffentlich übergeben. unterscheiden sich diese sechs Stadte von einander durch den Umfang ber Gerichtsbarkeit, außerhalb ber Stadtmauern, ingleichen burch bas Recht ber Uppellation, welches ben Einwohnern der Städte nicht überall auf einerlen Urt ver-Stattet wird. Sie gehn auch, viertens, in hinsicht auf die Rechte von einander ab, die sie durch Verträge mit Auslandern erhalten haben. Dahin gehört ber Schotti sche Stapel (Schottsche Stapel), der von der Stadt Brügge ben Gelegenheit der zwischen Wolfard Borsel und der Maria, der Tochter Jacobs des ersten, Konigs von Schottland, im Jahr 1444. beschloßenen Bermablung, nach Veere fam. Der Rath ber Stadt Veere bemühte sich im Jahr 1753. eifrigst, daß dieses von den Königen von England oft bestätigte Recht nicht verlobren ginge.

#### δ. 278.

Auf dem lande ist die Sorge für die Staatswirtschaft und die natürliche Beschaffenheit der einzelnen Distrikte von der Sorge für die öffentliche Sicherheit durch Bestrafung der Verbrechen, und die bürgerlichen Gerichte unterschies den. Von der erstern Urt giebt die Insel Walcheren ein Benspiel, wo fünf von dem ersten Edelen und den Städten

Stadten Middelburg, Veere und Dließingen ernannte Personen den Mamen der Staaten von Wals cheren führen. Zu ihnen kommen acht Manner, beren eine Halfte eben diese Stabte, die andere die Einwohner ber vier Wasseramter (Waaterschappen) hinzufügen. Diese drenzehn Manner, von denen ein jeder funfzig halbe Steuerpflichtige Aekter besigt, fommen einige Wochen lang einmahl zu Middelburg zusammen, um in Unses hung ber Damme und öfonomischen Ungelegenheiten ihres Distrifts etwas festzusezen. Doch können sie ohne Wissen bes Collegii ber vierundzwanziger (Agter Raaden) ben sammtlichen Eigenthumern des tandes keine neuen Lasten auferlegen, auf dessen Wachsamkeit zum allge. meinen Besten der ganzen Insel die Einwohner sich verlaffen.

#### §. 279.

Die bürgerliche und criminal Gerichtsbarkeit wird auf dem lande theils durch von der landesregierung anges sette Obrigkeiten versehn, theils ruht sie auf dem Eigenthume ber Privarpersonen, und ist gewissen bestimmten Distriften von Landereven bengelegt, welche vermöge ber Berschiedenheit der Gerichtsbarkeit und ber damit vere bundenen Regalien in freye (Orye), hohe (Zooge) und Lehns Zerrlichkeiten (Ambachts · Zeerlykhees den) (6. 262) eingetheilt werden. Unter den Dynastien zeichnet sich jezt burch die ansehnlichen ihr bengelegten Rechte 8 Zeer Jans Land aus. Chemals prangte Dreis schoor damit. Den Distrift Bommenede hat Holland im Jahr 1686 unter einer gewissen Bedingung an Gees sand abgetreten, und sich das sogenannte Recht des direkten Ligenthums (dominii directi) auf das Umt Blois vorbehalten. S. d. Miederl. Gesezb. IV, 98. Was für Rechte man aber Amtsgefolge (Ambachts Gevolg) C c

Gevolg) nennt, bavon s. Mieris III, 580. bas Resser. Carl des fünften v. 22. Man 1515. d. 2. Urif. van Citters von den Seelandischen Toparchieen und Zemtern S. 64. u. 82, wo er von den Zehnten redet.

In gang Walcheeven, die Privilegien der Topare chieen Westkappel und Domburg ausgenommen, erfennen, seit dem Jahre 1574. Die Richter von Middels burg, Beere, Olifingen, Arnemuiden, indem sie als Deputirte ber landesregierung ('s Gravenmans nen) angesehn werden, über die Berbrechen ber tanbleute, und zwar in ben einem jeden Collegio ber Richter angewies Dieses verrichten in ben übrigen Theilen fenen Grengen. von Westseeland bie Richter von Middelburg, indem ber Obetrichter von eben biefem Theile von Geeland in Die. sen Gerichten vorsist. Man sehe hiervon und von dem Streite mit Goes, Verfluis und Timmermann ben ben Middelb. Geseggen G. 7. u. f. f. Auf dem lande von Oftseeland ift bas Recht, ben Borfig in ben Criminal. gerichten zu führen, gewisser maagen unter bem Oberriche ter besselben und bem Prator von Ziriksce, getheilt, welche mit Zuziehung ber Richter ber Stadt Biritfee, als Deputire ten ber hohen Regierung, Die Verbrecher bestrafen. der landschaft Tholen s. Smallegange Chron. S. 292.

Un die Stelle der alten geistlichen Gerichte sind die Landgerichte (Landregten) getreten, vor welche auch Stadteinwohner in Geldsachen kandleute ziehen konnen. M. s. das Miederk. Gesezb. V, 1235. Die Middelb. Gesezze VII, 10. und daselbst Timmermann.

§. 280.

Die Gerichtsbarkeit über ganz Seeland wird von zweren Gerichten verwaltet, die Seeland mit Holland gemein hat (h. 264. 266). Was Seeland an denselben für

für ein Recht beweiset, lestren die Verträge bezder Bölker in dem Miederl. Gesezb. II, S. 773. u. s. s. 3086.

III, 62. IV, S. 552. u. s. s. v. S. 753. u. s. s. s. 866.

VII, S. 944. u. s. s. Sch süge noch hinzu, daß ben der Bessezung des Sekretairs des Provinzialhoses (§. 264), die Staaten von Holland und Seeland mit einander abswechseln. Zur Ernennung des Sekretairs beym hohen.

Rath aber (§. 266) stellen die Staaten von Seeland eine seperliche Deputation an, die zugleich mit den Staasten von Holland in dem Zaag von den von eben diesem Rath empfohlnen Männern dren dem Statthalter vorschlasgen, der das Recht hat, aus den vorgeschlagenen Personen, welche er will, zu wählen.

Die sämmtlichen Richter in Seeland, die in bürgerlichen und Eriminalprocessen Recht sprechen, sprechen nach
den Seelandischen geschriebenen Gesezzen, dem Zerkommen, Privilegien, rechtskräftigen Verordnungen der Obrigkeiten (m. s. d. 1495. Ges. das
4. C. d. 23. s. ingl. d. Ges. v. 8. Febr. 1583. den 38. s.),
und den aus Moth angenommenen fremden Gesezzen (s. 93. u. f. f.). Die Seeländischen Geseze sind in
Unsehung der Gerichtsform, vorzüglich der Eriminalgerichte, ingleichen der Rechtswege (z. B. des rechtmäßigen
Erbes, insonderheit der tehnsrechte) von den Hollandischen
Versasungen wenig unterschieden.

### Das fünfte Capitel. Von der Provinz Uetrecht.

#### §. 2'S1.

2) as land Uetrecht erstrekt sich in seiner länge auf 8, und in der Breite auf 15 Stunden, und soll nicht mehr, als 75,000 Einwohner ernähren.

Die geistliche Oberherrschaft ber Bischofe in biesem Lande war eher, und dauerte langer, als die weltliche. Denn der Bischof Zeinrich von Bayern hatte das durch burgerliche Unruhen und den Geldrischen Krieg zerrißene kand vier Jahr beherrscht, als er aus Berzweiflung, die Rube wieder herstellen zu konnen, die Regierung mit Bes willigung des Capitels und der Stande an Ranser Carl den fünften im Jahr 1528, mit Benbehaltung und. neuer Bestätigung der Rechte der Einwohner und Stande. vom neuen Regenten, abtrat. Papst Clemens der siebente, der sich furz vorher mit dem Kanser wieder ausges fohnt hatte, genehmigte im Jahr 1529 Diesen Borgang. Der Ausgang entsprach endlich ben Wünschen der Hole. lander, daß der Kanser im Jahr 1534 Utrecht mit ihnen genauer verband. S. Matthai von den Edelen S. 698. b. Uetrecht. Gesezb. I, S. 3. u. f. f. 30. u. f. f.

#### §. 282.

Die Bischbfe, zu welchen ich zurükkehre, stellten eine brenfache Person vor, erstlich einen Zischoff, zum andern einen Fürsten des teutschen Reichs, drittens einen weltlichen Regenten.

Das Recht, bas ehemals bie Kanfer gehabt hatten, Bischofe zu sezzen, welches seir dem Jahr 1122 bom Rans ser Zeinrich dem fünften an geruht hatte, eignete sich der König Conrad der dritte noch im Jahr 1145 zu, und legte die Wahl eines neuen Bischofs ben Capiteln ber bevden Uetrechtschen Rirchen, St. Martin und St. Salvator ben, welche in der Folge eben dieses Recht mit ben drey übrigen Capiteln zu Uetrecht gemeins schaftlich gehabt haben. G. b. 4. Conv. b. Cap. im Jahr 1317 ben bem Matthai am angef. Orte, 6.691. Die Kanser behielten noch einige Rechte ben, nachbem sie Die Macht, Bischofe zu erwählen und ben streitigen Wah. len zu entscheiden, verlohren hatten. Bon bem Rechte bes ersten Ansuchens (primariarum precum), in gleichen des Plazes unter den Canonicis der Hauptfirche sebe man Matth. am angef. Orte G. 745 u. f. f. Ingl. füge man hinzu des van der Capellen vom Recht, des Rays. bey Besegg. D. Bisch. Es fam bas Recht, einen Bischof, der vom Capitel erwählt werden mußte, vorzus schlagen, im Jahr 1528 an Carl den fünften, und cs ward die Bedingung hinzugefügt, daß die fünf Capitel sich keinen Dechant wählen sollten, der dem Ray. ser Carl, oder seinen Machfolgern, nicht anstün-Diesen Bergleich genehmigte der Papft Clemens, der fiebente.

Die gelstliche Herschaft der Bischöfe war, wie sich von selbst versteht, von eben der Beschaffenheit, als in andern kändern. M. s. z. UTieris II, 90. Sie hatten eben die Verbindlichkeit gegen den Papst (ebendas. II, 128. 103), eben die Verbindung mit den Capiteln und einerlen Necht mit ihnen (ebendas. I, S. 330 u. f. f.). Eben so hatte die Utrechter Kirche eben die Gemeinschaft des Nechts, das die teutsche Kirche durch die Conscient

Concordata der Teuts. Mation im Jahr 1448 et. hielt. Als Carl der fünfte die landeshoheit erhielt, ward den Bischöfen im Jahr 1531 eine neue Endesfors mel vorgeschrieben. S. d. Utr. Gesezb. 1, 28. gleich bie Macht ber Bischofe keinen Ubbruch litt, so wurden doch die Grenzen der geistlichen Gerichtsbarkeit beschränkt. Matth. am angef. Ort G. 387. Papst Paul der vierte suchte den Verlust der weltlie then Herrschaft durch eine neue Ehre wieder einigermaaßen gut zu machen, indem er im Jahr 1559 das Bisse thum zu einem Erzbisthum erhub (s. d. Rirchen ges. v. Zoll. II, 3). Pius der vierte erweiterte im Jahr 1565 die Grenzen der neuen Dioces, und vermehre te ihre jährlichen Einkunfte, die vorher nicht über 2600 Dukaren betrugen. Endlich fam es burch Werandes rung ber öffentlichen Religion und ber Regierung babin, daß der Bischof von Schenk von Tautenburg, der im Jahr 1580 starb, der lezte öffentlich dafür er kannte war.

### §. 283.

Die zu ben Teutschen Fürsten gehörenden Bischöfe hatten mit denselben gleiche Verbindlichkeiten, und geneßen gleiche Rechte. Das land Uetrecht war von der Urt der sogenannten Scepterlehen (S. Mieris IV, 392). Die Begünstigungen der Kanser gaben nemlich den Bischösen den ersten Grad und Unwachs ihrer Größe. Ebendas. I, 69. 85. 135. 140. II, S. 321 u. f. f. und von der vom Kanser Carl dem vierren erlaubten Münze, III, 162, Matth. am angef. Ort S. 218. Sie waren auf den Neichstagen mit zugegen, und erlegten einen bestimmten Unschlag an Geld und Soldaten. Es war den Ständen des Teut. Neichst im Jahr 1532 unangenehm, daß man hamit umging, das Gebiet Uetrecht: von ihrem Körper zu trennen; sie konnten es aber im Jahr 1548 nicht hindern, daß es nicht in das Augsburgische Zündniß aufgenommen ward (h. 11). Das weite Band, das aus diesem Bündniß übrig blieb, ist, wie van der Does gezeigt hat, jezt eben so, als in den übrigen Theilen der Miederlande, zerrißen (h. 23).

#### §. 284.

Das Gebiet Uetrecht, bas im eigentlichen Verstande genommen, von Oberykel (welches das Oberstischum hieß) unterschieden war, wuchs durch Schenstungen der Kanser, Kriege der Bischöfe, tehnsverträge, die durch die Furcht vor Krieg und Bannstrahl erzwungen wurden, an. Mieris I, 333. Von dem Schloß Duurstede sehe man die Osnab. Chron. ben dem Meidom b. Jahr 1448.

Es war aber leichter auf eine beschränfte Urt, als nach einem genau überdachten Plan zu regieren. Das zu einem bekannten Sprüchwort gewordne: unterm Bischofsstab ist es gut leben, traf auch ben den Einswohnern von Uetrecht ein.

Die Macht der fünf vereinigten Capitel seite, wie überall, zu erst der Bischöslichen Gewalt Grenzen. Sie mischten sich nicht allein ben vakantem Stuhl, sondern auch ben voller Regierung, in die Verwaltung des Staats. S. den Bischöfl. Kyd im Uetrecht. Gesezh. 1 Ih. S. 331 und Matth. von den Edelen S. 260. 265. 277. Die Edelen und Hofmanner arbeiteten daran, daß sie mit dem Bischof nichts ausführen mögten, das mehr ihren eigenen als den öffentlichen Vortheil, beförderte. Zu ihnen trat noch die Stadt Uetrecht, eine Stadt, die, wie alle bischösliche Size, vorzügliche Rechte hatte.

hatte. Mieris I, 403. II, 341. Zeda S. 144. 202. In der Folge verband sich mit ihnen zu einer gleichen Wachsamkeit und Recht, das Wohl des Staats zu besore gen, und barüber zu verordnen, die Stadt Amersfort und Ahenen, womit sich noch im funfzehnten Jahrhundert Duurstede und Montfort vereinigten, so balb sie, unter Dynasten zu ftehn, aufgehört hatten. biefe Urt forgten Pralaten, Ebelleute und Stadte, mels de in ber Folge unter bem allgemeinen Namen ber Stanbe begriffen wurden, mit vereinigten Kräften, daß wider ihr Wifen, ober ihren Willen, bem Bolfe feine neuen Abgaben auferlegt wurden, und bie Macht, die sich ben bem Fürsten und Obrigkeiten in Regierungssachen befand, nicht zur Verspottung und Untertretung der vaterlandis schen Geseize und Berkommen angewendet werden mogte. Matth. am angef. Orte S. 279 u. f. f. 728 u. f. f. Wie sehr die Macht des Bischofs ben Mieris II, 333. Ertheilung neuer Gefezze eingeschränft gewesen fen, leuche tet schon baraus hervor, daß er es für nothwendig hielt, ben Kanser Carl den vierten anzugehn, daß er ibin Erlaubniß ertheilte, einen offenbaren, aber burch bas Ulter verhärteten, Migbrauch abzustellen. Ebendas. III, 164. Die Ungelobung, ober ber fenerliche Bertrag (Land. brief), des Arnolds vom Jahr 1375 ist befannt, wos durch die Stande sich von der Berbindlichkeit zu gehore chen, lossprechen ließen, bis ben Gefeggen ein Genuge M. f. bas Utr. Gef. 23. I, 29. Mieris III, geschähe. 162. Auf eben Diese Bedingung legten bie Machfolger Diejes Bijchofs einen End ab.

Carl der fünfte erlangte unter der Bedingung die Oberherrschaft (g. 281), daß er die Rechte der Stände und des ganzen Volks unverlezt bewahren wolle. Eben dies sen Endthat sein Sohn Philipp der zweyte, nöthigte aber, seiner

seiner nicht mächtig, die Utrechter Nation, die ihm verhaßt, und, weil sie ihre Pflichten theils verlezt, theils vernachläßiget zu haben, beschuldigt ward, als des Majestätsverbrechens schuldig angesehn, und auf vielerlen Urt gedrüft ward, die Wassen zu ergreisen. Darauf unterschrieb sie das Bündniß, das von ihrer Zauptstadt seinen Mamen führt, und seze sich auf eben die Urt, wie die übrigen Bundesgenossen, in Frenheit.

#### S. 285.

Wärend der Zeit, da die königliche Macht aufgehosben und gänzlich abgeschaft ward, versahen die Stände die Negierung, und nach der Ermordung des Prinzen Wilsbelms, des ersten, im Jahr 1584 eigneten sie sich die Oberherrschaft ganz zu. S. die den Bürgern vorgeschriesbene Kydesformel im Uetr. Ges. B. I, 80. Dars auf machten sie sich von der engern Vereinigung mit Holland im Jahr 1584 los, wodurch Carl der fünfte die Stadt und das land Uetrecht mit Holland verbunden hatte (§. 281).

Die gegenwärtige Regierungsverfaßung in Uetrecht kann man aus dem Gesez vom Jahre 1674 kennen lers nen. Ebendas. I, 169. Sie ist von der Verfaßung der übrigen Bundesgenoßen dadurch unterschieden, daß die Staaten, die das Ruder führen, in drey Claken gestheilt sind. Die erste besteht aus den acht Männern, die aus den Capiteln der fünf Rirchen in Uetrecht genommen werden. Zu diesen acht Personen wird sest noch die neunte hinzugesügt. Die zwente Clake ist die Ritterschaft; die dritte machen die fünf Städte, Uetrecht, Imerssoort, Ahenen, Duurstede und Montsoort aus (m. s. d. 288 s.).

§. 286.

Benm Unfange ber Republit versuchte es bie Stadt Uetrecht, die Capicularherren der funf Rirchen von der Regierung gang auszuschließen. Diesem Unternehmen widersezte sich der Prinz Wilhelm von Oranien im Jahr 1582 durch eine Verordnung Mach vielen Streis tigkeiten ward endlich die Sache im Jahr 1618 und 1674 unter gewißen Bedingungen bengelegt. S. d. Uetr. Ges. 3. 1, 179. 203. Es wählt nemlich jezt ber Statte halter 8 Personen, unter benen vier vom Adel, und vier burgerliche sind (über biese noch den neunten). Sie mußen über 25 Jahr alt seyn, sich zur Landesreligion bekennen, und, werden ohne vorgeschlagen zu seyn, von ihm aus den fünf Capiteln genommen. Alsbenn bekleiben sie drey Jahr lang unter den Staaten einen Plaz. Sie werden Gewähl. te genannt. Dren Monat vor bem Berlauf der dren Jahre wird bem Statthalter berichtet, bag die Zeit bald zu Ende gegangen sen, worauf er ihnen gewonlich ihre Zeit verlängert, oder, wenn er will, andere ernennt.

Uebrigens sind die fanf Capitel einander in vielen Einrichtungen und Nechten gleich, in einigen gehn sie von einander ab. M. s. von den besondern Rechten der St. Johanniskirche ebendens. I, S. 222. 226. u. f. f. Matth. von dem Rechte über Leben und Tod, d. 8 Cap. Jest werden blos Protestanten zu Canonicis gernommen. Die Wahl der Dechante und Abtretung der Präbenden, deren es seit alten Zeiten 142 giebt, wird von den deputirten Staaten durch ein Rescript genehmigt. Die Abtretung der Präbenden wird nicht eher sur rechte mäßig angesehn, wo nicht der, der sie abtritt, noch 20 Tage nach ihrer Abtretung lebt. Uetr. Ges. B. 1, 217. Die Pröbste sest der Statthalter nach seinem Gefallen,

und die Präbenden, die in den dem Papst sonst angewiessenen Monathen offen werden, vergiebt er; die Präbens den derer hingegen, die in den übrigen sechs Monaten sterben, vergiebt das Capitel, nach einer einmal festgesetze ten Abwechselung unter den sie vergebenden Canonicis.

#### §. 287.

In der Clafe der Welen durfte unter Carl dem fünften niemand, außer ber Ritterschaft siggen. se Einrichtung wird auf immer benbehalten. mehrt der Statthalter die Zahl derer, die in diesem Stanbe einen Plaz haben, nach seiner Willkuhr, und besezt bie leeren Stellen. Die er in ihm aufnimmt, behalten auf immer ihr Recht. Es wird aber, um dazu fähig zu senn, ein Alter von 24 Jahren, das Bekänntniß zur öffentlichen Religion, der Besig eines Ritterguts (Ridderhofstede), und mit Einschließung defel ben ein Vermögen von 25,000 Gulden, das aus in dem Gebiet von Uetrechtsliegenden Gutern befebt, erfobert. Huswartige konnen aufgenommen werben, wenn sie ein zur Mitgift erhaltenes Nittergut zwey Jahr, ein durch Erbschaft erlangtes vier Jahr, ein gekauftes seche Jahr besegen haben. Reine andere Guter werden für Rittergüter (von welchen einige Hollandische tehen sind) gehalten, außer solchen, beren Recht von ben Staaten erkannt ist, und bie, als solche, in das Staats register eingetragen sind. Es giebt solcher 63, und sie haben vor der Grundung ber Republik mancherlen Frens beiten gehabt. Ebendas, I, 263.275.278.288.293.

#### δ. 288.

Ob die Stadt Uetrecht von alten Zeiten her allein die Ehre und die Macht des dritten Standes habe, ist eine alte Streitfrage. M. s. Zurmanns Uetr. Jahrb.

11, 374 und b. Uetr. Ges. B. 1, 33. 47. 284. 321.
217atth. von den Edelen S. 793 u, f. f. Jest haben die übrigen vier Städte ebenfals einen Plaz mit ihr in der Bersammlung und dem Rathe der deputurten Staaten. Doch stehn sie der Hauptstadt in vielen Rechten, in der Berwaltung einiger Theile der Regierung und in der Ermennung der Delegationen zu den verschiedenen in dem Lande Uetrecht, oder der von den Bundesgenoßen außershalb demselben errichteten Collegien nach.

Die Nechte ber Burger in der Hauptstadt und ben bier andern Städten weichen von einander ab.

Die Rechte ber Burger von Uetrecht sind vor 216 ters sehr groß gewesen, und stammten zum Theil von den Ransern her. G. b. Uetr. Ges. B. II, G. 322 u. f. f. III, 278. Matth. am angef. Ort S. 288. Sie hals ten die ehrenvolle und einträgliche Benennung ber Mini-Sterialen von St. Martini. Die Gilben vermochten, außer bem, baß sie jahrlich bie Obrigkeiren wählten, in Berathschlagungen, die die Ungelegenheiten der Stadt und bes gangen tanbes betrafen, febr viel. Burm. am a. O. II, 143. 262. 421. 449. Mieris II, 162. Jest res giert, mit ihrer Ausschließung, der Rath der vierzig Manner (Oroedschap) bie Stadt. Sie fann der Starthalter inegesammt und einzeln jahrlich, und zwar ben 12 Detober unbedingt gebn laffen, oder ihr rathsherrs liches Umt auf ein Jahr verlängern. Er ertheilt auch einen wärend eines Jahrs leer gewordenen Plas, an wen er will, wenn es nur feine burch ein Besez ausgeschloßene Perion ift. Er ernennt ben Prator der Stadt auf ter benslang, ohne daß bazu jemand vorgeschlagen wird; ebemals feste ihn, aber nur einen gebohrnen Utrechter Burger, der Bischof. Der Rath schlägt vier Personen vor, moraus

woraus der Statthalter zwen Bürgermeister wählt, die nicht länger, als zwen Jahr, auf die Urt dem Rath vorsgeseist sind, daß der zwente Bürgermeister die erste, und der erste Bürgermeister die lezte Stimme aiebt, der auch die Verordnungen macht. Die zwölf Richter der Stadt, oder Scabinen, ernennt jährlich der Statthalster aus 24 von dem Rath aus seinem Mittel vorgeschlasgenen Personen.

Er sest über eine sede ber vier übrigen Städte einen Stadtrichter, ohne daß dazu semand vorgeschlagen wird. Zu Amersfoort wählt er sährlich 12 Scabinen, in den übrigen dren Städten 7, und zwen Bürgermeister, die nicht länger, als zwen Jahr, regieren, aus dazu ihm vorzgeschlagenen Personen. Zu Amersfoort sezt er 12 Ratheberrn, zu Ahenen 8, zu Duurstede 10, zu Montfoort 12, und, wenn es ihm gefällt, verändert er sie nach einigen Jahren (s. Uerr. Ges. B. 1, 171).

Der Stadtrichter muß für die Handhabung der Gerechtigkeit in den einer jeden Stadt bestimmten Grensen sen sorgen. Er hat in den übrigen öffentlichen Geschäfsten, außer der Gerichtsbarkeit, an verschiedenen Orten einnen unterschiedenen Einfluß. Zu Uetrecht und Duursstede ist er ben den Berathschlagungen des Raths nicht zugegen. Zu Montfoort beruft er ihn, wenn er ihn don einer Sache zu benachrichtigen hat. Zu Abenenstommt der Rath nie zusammen, wenn er nicht vom Stadtrichter berufen ist.

§. 289.

Die dren im 283. g. angeführten Stände haben auf den Uetrechter Versammlungen die höchste Gewalt. Es werden jährlich von den Deputirten der Staaten (g. 291)

(6. 291) zwey jordentliche, und, so oft es das Wost des Staats zu erheischen scheint, außerordentliche an Die Einrichtung bieser Bersammlungen ist folgende. Der Gefretair ber Staaten, begen Umt von großer Bedeutung ist, und bem, welches der Rathpen. sionarius von Holland führt, gleichkommt (b. 243), er ofnet mit einer Urt von Gebet die Berfammling. auf benachrichtiget ber erste von ben Gewählten (6.286), ober ber Vorsigger ber Staaten, ber von bem Statthalter bagu ernannt ift, dieselben von ben hauptstuffen der Berathschlagung. Sind biese bekanntgemacht, so geht ein jedes in ber Versammlung sizzende Collegium an einen befonbern Drt, wo es fich berathschlagt. Wenn bernach ber Gefretair bem Borfiger ber Staaten ihre Stimmen berichtet bat, so macht er eine Berordnung. Es ist genug, wenn auch nur von zwenen Collegien bie Stimmen überein kommen, es mufte benn über wichtige Sachen, über Abgaben, Krieg, Abanderungen in ber Regierungs. form, Beräuserungen ber Domainen u. f. f. berathschlagt werben, in welchem Falle die Stimmen, nach einer Berordnung des Prinz Friedrich Zeinrich, gleichstimmig fenn mußen. Rann man es babin nicht bringen, fo legt ber Statthalter die Uneinigkeit burch seinen Bescheid ben. Bend. I, G. 169. u. f. f.

Die Bergebung der sowohl in, als außerhalb des Uetrechter Gebietes zu bekleibenden Ehrenstellen und Aemter ist unter den drey Classen der Staaten auf gleiche Urt vertheilt. Unter den fünf Städten aber hat Uetrecht ein besonderes Recht dazu. Ebendas. 1, 172.

### §. 290.

Es erhellt zum Theil schon aus bem bisher gesagten, daß die Macht des Starthalters in Sachen, die die Regierung

gierung des Staats betreffen, groß fen. Diese Rechte haben folgenden Ursprung. Im Jahr 1534 segte ben Kanser Carl eben den Statthalter über Uetrecht, ben er über Holland gefest hatte. Eine gleiche Gewalt verlieh Philipp der zweyte dem Prinz von Oranien, Wil helm dem ersten. Als dieser aber auf eine unglückliche Urt ermordet war, ward Joest de Soete Herr von Vil-leers an seine Stelle von den Staaten geseit, worinn ihm der Graf von Mieuwenaar folgte. Mach seinem Tode führten die Prinzen von Oranien, Moriz, Fried drich Zeinrich, und Wilhelm der zweyte das Ruder bes Staats. Im Jahr 1672 ward es ben Handen Wilhelms des vierren übergeben; nach seinem Tode aber hatte es niemand, bis es im Jahr 1747 Pring Wil belm der vierte mit erblichem Rechte erhielt (f. 189). Diese Rechte laufen auf eben bas, als ben ben übrigen Bundesgenoßen hinaus, und bestehen in Ertheilung solcher den Staat betreffenden Rathschläge, Die 311 seiner Aufnahme gereichen, und in ihrer Ausführung; in dem dem Prinzen zu diesem Ende ertheil ten Rechte verschiedene bürgerliche obrigkeitliche und Ehrenameer, und zwar einige an ihm beliebis ge Personen, andere an solche, die er aus gewis sen ihm vorgeschlagenen wählt, zu vergeben, aus ker der Macht, die er noch hat, Officierstellen bey der Uetrechter Milis zu beseszen. Er ernennt die Stadtrichter der Städte, und die Persos nen, die unter dem Mamen der Staaten das ganze Volk regieren, nach seinem eigenen Gefallen. Er sezt den Sekretair der Staaten. Er nime an, oder verwirft, die zu der Versammlung der Bundesgenoßen und zu ihren übrigen Collegien abzuschikkenden Deputirten. Die ordentlis chen Beysigzer des zu Uetrecht befindlichen immer mabs

währenden hohen Raths (f. 295) und seine Seitretaire wählt er aus drey ihm von den Staaten vorgeschlagenen Personen, so wie auch den Generalprokurator des ziskus. Die vier Oberrichter auf dem Lande (Landdrost, Mareschalk) f. 294 sest er nach freyer Willkühr. Mißethäter kann er begnadigen; Bittschreiben nehmen, so wie der Zof von Zolland, die Beysiszer des hohen Raths (f. 295) an. S. Matthäi vom Rechte über Les ben und Tod S. 697 u. f. f.

ģ. 291.

Der immerwährende Rath ber Republik Ues trecht, ober das Collegium der Deputirten Staaten (Gedeputeerde Staaten), besteht aus zwolf Personen. Die einzelnen Mittel ber Staaten ernennen, ein jedes, vier derselben, und zwar Amersfoort einen, Uetrecht zwen, ben vierten bie übrigen drey Stadte, alle bren Monat, nach einander. Die Deputirten vertreten nach einander, ein jeder eine Woche lang, Die Stelle des Prasidenten, der von Uetrecht alle dren Monat zweys mahl. Sie thun die Geschäfte ab, die ich ben dem Rath von Holland und Seeland angeführt habe (f. 246). Gie find ben Streitigkeiten, die ber Abgaben wegen entstehn, auf bem lande die erste, und in der Stadt die zwente Instang, boch ohnbeschadet der Uppellation an die Staaten, vor welchen eben biese Streitsachen von neuem vorgenom men werben fonnen.

Ueber die Rechnungen der dffentlichen Einnahme und Ausgabe ist im Jahr 1657 ein besondres Collegium ('t Collegie der Gekommitteerden ter Jinantie van de Staaten) geseit worden. Einer von den Deputirten der Staaten, welcher nach einem unter den dren Standen zu beobachtendem Wechsel genommen wird (von dem MitMittel der Städte ist es der erste Bürgermeister zu Uetrecht), hat ein Jahr lang den Borsiz. Dren Perssonen werden von den besondern Mitteln der Stände zu Asistenten des Präsidenten vorgeschlagen, und von den sämmtlichen Staaten gesezt.

#### ∮. 292.

Hen dieser Rath der deputirten Staaten (§. 291) hat die Oberaufsicht über den öffentlichen Schaz, zu webschem mit den im 250 §. u. f. f. angeführten Quellen der Abgaben ähnliche zusließen.

Die Domainen, von welchen ehemals das so genannte zu erlegende Gruit/Geld kein geringer Theil war,
kamen von dem Bischof auf Carl den fünsten, und,
nachdem Philipp der zweyte abgeset war, in die Gewalt der Staaten. S. Matth. von den Welen S. 260. 830. Es gehört keine geringe Zahl von Les hen dazu. Das tehnsgericht, von welchem sie gesucht und vergeben werden, besteht aus einer Person, die die Stelle des Wigenthumsherrn (Itadhouder) vertrit, und dren Staaten, als Elienten. In Streitigkeiten, die tehen betressend, entscheidet aber eben das Gericht, das durch das ganze tand die Gerichtsbarkeit ausübt, neme lich der Provinzialgerichtshof ('t Zosprovinciaal).

Unter den Regalien ist die Jagd, wenigstens seit der Zeit Carl des fünften, begrissen. Dor dieser Zeit scheint die niedere Jagt von den Rechten der Privatpersonen nicht ausgenommen gewesen zu senn. S. Zurm. Uetrecht. Jahrd. I, 267. 425. Watthäi vom R. üb. Leben u. Tod S. 549. u. s. s. Jezt ist es, den Gesezen vom Zahre 1680. 1683. 1693. 1750. 1753 niemand, ausser den in der Provinz Uetrecht regierenden und obrigseitlichen Do

Personen, ohne besondre Erlaubniß des Statihalters, ober in seinem Namen, auf eine durch Geseise bestimmte Urt, zu jagen erlaubt. Dieses Recht haben nun alle Mitsglieder der Staaten, die Probste und Dechanten der fünf Capitel, der Prator von Utrecht, die Bürgers meister, die nicht regierenden Zürgermeister, Rathsseneister, die nicht regierenden Zürgermeister, Rathssern und Sekretaire, ingleichen die Stadtrichter der übrigen vier Städte, Zürgermeister, Rathsberrn, die kein Gewerbe treiben, innerhalb der Grenzen ihre Gestichtsbarkeit, der Prasident und die Zeysiszer des Propinzialgerichtshofes u. s. f.

#### §. 293.

Ich gehe zur Betrachtung der Obrigkeiten über, und zwar sowohl zu denen, die auf gewißen Oertern auf dem lande, oder in den Städten die Stelle der Regierung vertreten, als auch zu denen, die im ganzen lande Recht sprechen.

Die Regierung einer jeden Stadt befindet sich ben dem Rath; die bürgerliche und Eriminaljurisdiction aber ben dem Magistrat, außer, daß die Stadt Montsoort das Recht über teden und Tod nicht erhalten hat. S. Marth. v. R. üb. Led. u. Tod, d. 30. u. 36. Cap. insond. S. 613. ingl. von den Edelen II, 27. III, 1. Das land ist in Unsehung der Aussischt über die Dämme und Semässer in 9 Hauptdistriste getheilt. Ein jeder hat seinen Rath (Zeemraadschap), dem ein Teichgraf vorgesezt ist. Es besinden sich daben geschworne Näche, welche zugleich Nichter sind, doch bleibt die Uppellation an den Provinzialgerichtshof fren. S. d. Ges. B. II, 986. Matth. v. R. üb. Led. u. Tod S. 517. u. f. f.

Die Oberaufsicht über die Forsten und Jagd ist dem Statthalter übertragen, der über das Recht, die Art und Zeit zu jagen, ingleichen über die Strafgelder Geseile ete theilt.

theilt. Er hat für sich einen immerwährenden Deputirten angestellt, der in dem Jagdgericht den Borsiz führt, und fügt ihm fünf Bensizzer, oder Räthe, die er fren wählt, ben. Bon dem Urtheil dieser Richter kann man nicht appelliren, oder Revision suchen. Die Staaten haben den 7. Febr. 1693 einstimmig beschloßen, daß keinen Zoe henherrlichkeiten (Zooge Zeerlykheden), oder solchen Gegenden auf dem lande, worin die Eigenthumsherzen daß Recht alle und jede Vergehungen zu bestrafen haben, die von den Geseizen nicht ausgenommen sind, das Necht, in Jagdangelegenheiten ein Urtheil zu fällen ankleden solle. S. Matth. ebendas. S. 537 u. f. f.

### §. 294.

Uebrigens wird die Gerichtsbarkeit auf dem kande und in den Dorfern theils von Privatpersonen, deren Güter sie haben, theils von Obrigkeiten, die die kandesrezierung angestellt hat, ausgeübt. M. s. das Ges. B. I, 154. Mach einer alten Einrichtung der Landgerichte (het Buurrecht gewönlich genannt) bediente sich die Obrigkeit, welche den ben ben Friesen gebräuchlichen Namen Uzing sührte, ungeschworner, ohne Ordnung zusams menderusener kandleute, zur Entscheidung und Bezlegung der Streitigkeiten. Carl der fünfte sing an, diese Geswohnheit, vieler Unbequemlichkeiten wegen, und well die Zeitumstände sich geändert hatten, abzuschaffen, und seste gewise ordentliche verendete Richter an, welche unter der Aussicht eines Schulzen Dorf sur Dorf die Streitigkeiten schlichten. M. vergl. d. Ges. Z. II, 1067.

In vielen Gegenden auf dem lande haftet die Criminaljurisdiktion an dem Gute der Privatpersonen, und wird in dem Namen der Eigenthumer der Hohenherrlichkeiten durch verendigte Nichter ausgeübt. Man findet diese Ge-

Db 2

genden in dem Lletr. Ges. B. I, 154. namentlich angegeführt. Man sehe noch wegen der Grenzen des Rechts
dieser Gutsherrn Matth. vom Rocht über Leben
und Tod S. 33 u. f. f. 54. 58. 60 u. f. f. Diese
Gerichtsherrn werden durch eine den Gerichten d. 14 Man
1594. vorgeschriebene Gerichtsform gebunden. Mißer
thäter müßen sie an die Hauptstadt und andere Städte,
wenn dieselben ihre Auslieferung sodern, zurücksenden.
Man sehe die Verordn. d. Staaten vom 28 Febr. 1677.

Die übrigen Dorfer und landdistrifte werden zum Behuf ber Gesetze in viet Theile eingetheilt. Einem jeden berselben ist ein Landdrost, den man Mareschalt. nennt, vorgesezt, welcher darauf Ucht haben muß, daß die Berbrechen nicht ungestraft bleiben. Es erkennt aber barüber ber Provinzialgerichtshof zu lletrecht (b. 295.), die Verbrecher ausgenonmen, die innerhalb den Grenzen der Gerichtsbarkeit einer Hohenherrlichkeit, ober einer Stadt, das Verbrechen begehn, oder ergriffen werben (6.293.); bie, welche außerhalb berselben ergrife fen werden, gehoren zu bem Gericht bes Provinzialgerichtes hofes. Es läßt aber die Stadt Uetrecht nicht ju, baß ihre Burger, wenn sie außerhalb ihres Gebiets ergriffen werben, baburch ber Gerichtsbarkeit ihrer Stadtobrigfeit entzogen werben konnen. G. d. llett. Gef. B. II, S. 959. 1064 u. f. f. Matth. a. a. D. S. 380. 475.

Ehemals gab es ein Provincialgericht (Landstegt), worinn der Bischof selbst präsidirte, und wozu er jährlich, wo er es für gut befand, seine Edelen und Hose männer zusammenberief. Es pflegte seit der Zeit Davids von Zurgund zu Duurstede gehalten zu werden. Diese Nichter, nicht der Bischof, erkannten und sezten fest, ben Uppellationen in bürgerlichen Ungelegenheiten, und Verzbrechen der landleute; nicht aber über hürgerliche Streite sachen

fachen ber Stabteinwohner, welche bie Stadtrichter, ohne verstatteter Uppellation, welche blos ben Montfoort statt. fand, ausführten Matth. am angef. Ort G. 158. 484. Sie erkannten aud nicht über Berbrechen ber Stadtein. wohner (f. 293.), wenn man gewiße Urten von Berbres chen ausnimmt, als Aufruhr, Meuchelmord, das Schlas, gen falfcher Mungen; aber wenn Uetrechtische Burger sich bergkeichen Berbrechen schuldig machten, so pflegte bie Obrigkeit der Stadt sie zu bestrafen. G. Matth. Chron. v. Amersfoort S. 464. ingleichen am angef. Orte. S. 584. Die Unbequemlichkeiten biefes landgerichts führt bas vom Kanser Griedrich dem dritten ben 3. Oct. im Jahr 1473. an den Bischof David ergangene Diplom an, und beweist sowohl die hochste Macht ber Kanser, als bie eingeschränkte der Bischofe. Der Kanser sagt, erfte lich, alle und jegliche Angelegenheiten waren bisher vor ben Hofmannern, Rittern, und nach der Mehrheit ber Stimmen ber Hofmanner abgethan worden. Zweytens, es sen bisher bie Gewohnheit, an den Rath bes Bischofs zu appelliren, nicht eingeführt, oder angenommen worden. Drittens, eine lehnssache pflege nicht anders, als in einer Zusammenkunft aller Basallen ber Rirche, angehört zu werden, durch beren Stimmen die Sache, nach ber Mehrheit derselben, entschieden murde, der Bischof muße sie ben Wasallen vorlegen. Daher finde sich ben Menschengebenken keine von dem tehnsherrn nach gewöhnlichem Rechtsgange entschiedene lehnsfrage, sondern sie werde burch andere ausgedachte Wege, als burch ein Compromife wider die gewönliche Rechtsordnung bestimmt. Machdem der Kanser bieses auseinander geset hat, so giebt er dem Bischof die Gewalt, einen Uppellationsrath, ober Gericht, bas jum Theil aus Rechtsgelehrten bestunde, an welche von der Urtheilen und Verordnungen der Hofmanner appellirt werben, und bas seine Bescheide ausführen konne

te, anzulegen, wonicht die Kraft derselben durch eine Upspellation an das kanserliche Sericht aufgehoben wurde. Man sehe davon Matth. am angef. Orte S. 495. Zu gleicher Zeit befahl er, daß zu den lehnsgerichten zehn gleiche Gerichte hinreichend sehn sollten.

David, ber gern ein neues mit bem franzosischen übereinstimmendes Recht einführen wollte, errichtete daber im Jahr 1474. ein aus gehn Personen bestehendes Uppellationsgericht, und sezte es zu Uetrecht nieber. gewonlich 't regt van der Schive; da aber die Burger dieser Stadt sich über ihnen zugefügtes Unrecht beschwehrten (Matth. am angef. Orte G. 480 u.f.f.), so ichafte er es im Jahr 1477. wieder ab. Durch dieses Unternehmen erhielt das alte landgericht seinen Glanz wies der. Philipp von Burgund gab jum Besten der Parthezen in diesem Bericht eine neue Berordnung heraus. S. d. Uetr. Gef. B. II, 951. Carl der fünfte befahl, daß dieses Gericht jährlich zu Duurstede viermahl gebalten werden sollte. Es kamen aber diese Versammlungen, wegen ber Große ber Rosten, und bes zunehmenden Unsehens des von Carl dem fünften zu Uetrecht erriche teten neuen immerwährenden Gerichts (§. 295.), nach und nach aus ber Gewohnheit, und werben beute gar nicht mehr angestellt.

### §. 295.

Der Kanser Carl der fünfte fügte im Jahr 1530. dem Statthalter, den er, der Gewohnheit nach, auch über dieses land sezte, den immerwährenden Rath ben, deßen er sich, sowohl zur Verwaltung der Regierung, als auch zur Benlegung der Streitigkeiten und Bestrafung der Verbrechen, bediente. S. Bor V, 291. Er ward der Zohe Rath (Overste Raad) genannt, und heist

jest der Provinzialgerichtshof ('t Zof Provinciaal). S. d. Utr. Ges. 11, S. 955 u. f. f. Es fehlte auch das mahls nicht an Klagen, wie es zu geschehen psiegt, wenn neue, nicht jedermann angenehme, Einrichtungen gemacht werden. Wendas. S. 970 u. f. f.

Uls die konigliche Regierung ein Ende nahm, so ging Die Gorge für die Regierung auf die deputirten Staaten (6. 291.) über; die Diesem Rathe bengelegte Gerichtsbarkeit aber blieb. Er besteht aus acht ordentlichen Ras then, von welchen einen jeden der Statthalter aus dren von den Staaten vorgeschlagenen Personen wählt. Gefes vom 20. Jan. 1669. giebt ihre Erfoderniffe an. Es werben bann bren außerordentliche, welche die bren Mittel der Staaten, einen aber die Stadt Uetrecht allein, ernennt hat, mit ihnen verbunden. Diese find in Unsehung ihres Rangs; nicht aber bes Rechts und Gewichts ihrer ben bor bas Gericht gezogenen Sachen zu gebenden Stimmen, mehr, als die ordentlichen Rathe. Gie ftellen die Perfon des tandesregenten vor, und forgen dafür, daß feis ner Majestat, Eigenthume und Rechten nichts entzogen. werde. Ebendas. S. 1040 u. f. f. In Streitigkeiten, bie wegen ber Domainen geführt werden, kann in biefem Ras the nichts beschlossen werben, außer, wenn ber, ber die Gorge für die Einkunfte ber Domainen hat, zu Rathe gezogen ift.

Wie weit sich die diesem Rathe übertragene dürgerliche und Criminalgerichtsbarkeit erstrekke; wann er die erste Instanz sen; in was für Fällen an ihn appellirt wers de; was für eine Procesordnung ben bürgerlichen und criminellen Ungelegenheiten statt sinde, hat das Gesez vom 3 Upril 1583 bestimmt. S. ebendas. S. 984 u. f. f. Ob die Gewohnheit dieser Richter, die Verbrecher aus Holland und Seeland zu verweisen (welches Recht der Holland und Seeland zu verweisen (welches Recht der Holland und Seeland zu verweisen (welches Recht der

Hof von Holland hin und wieder ausübt) aus dem Gesezie Carl des fünften vom 17 Upril 1534 vertheis
digt werden könne, bezweifelt Bynkershoek. Uus der Verordnung der Staaten vom 13 Febr. 1587 d. 4. J.
folgt nichts bestimmtes. Das Gerkommen ist zweis:
felhaft.

Bon ben in biesem Gerichte gegebnen Bescheiben. findet keine Uppellation statt; nur blos eine Revision. Die Einwohner der Proving konnen sie innerhalb sechs Monathe: Auswärtige warend eines Jahrs von den Staaten, ober ihren Deputirten suchen. M. s. bie Verordn. d. Staat. vom 24 Sept. 1705. Bon ihnen bitten sich die Parthenen neue Richter aus. Diese, beren funf, ober feche, gegeben werben, mußen mit zwen, ober, wenn sie, ben getheilten Stimmen, mit bren bon ben vorigen Richtern die Sache von neuem erwägen, und ibre Mennung, mit vorgelegten Grunden, an die Bersammlung der Staaten berichten. Ift dies geschehn, so sammlet ihr Prasident die Stimmen ber bren Mittel, worinn sie getheilt sind, burch ihren Gefretair ein. Durch eben biese Person macht er barauf auf gehörige Urt biejes nige von den ihm berichteten, der alle, oder die meisten, Mittel benpflichten, bekannt. Die, welche bekannt gemacht ift, hat die Gultigfeit eines Urthels.

### §. 296.

Es gehört nicht hieher, jest weitläuftig zu zeigen, was für, sowohl allgemeinen, als besondern Gesezzen die Michter im ganzen tande folgen (§. 94). Das Gesez-Carls des fünften vom 4 Octob. 1540 (s. Uetr. Ges. B. 1, 422), welches die Absicht hat, das Bauwessen in allen Theilen der Niederlande gewißermaaßen auf einen Fuß zu bringen, hat seine Krast nach der Entstestung

bung ber Republik nicht verlohren. Aus dem fehlgeschlas genen Plane eben bieses Kansers und bes Herzogs 211ba, bas burch bas Herkommen eingeführte Recht ber Derter in eine gewiße Ordnung zu bringen, ift eine Sammlung bes burch bas Herkommen aufgenommenen Rechts ent-Standen, defen sich die Stadte Uetrecht und Amers. Bbendas. III, S. 267. 276. u. f. f. foort bedienten. 1069 u. f. f. Ich will nur aus dem Theile des Privats rechts, welches sich bem öffentlichen mehr nabert, zwen Stuf berühren. Erstlich merke ich an, daß Testamente, die vor einem Motarius und zwen Zeugen niedergelegt find (welche Urt ber Miederlegung in ben vereinigten Mieberlanden üblich ift), in dem gangen fande, ber Regel nach, nicht gultig find, außer wenn fie, mit von ben Staaten erhaltner Erlaubniß zu testiren niedergelegt find. nachst hat man burch bas Gesez bom 23 Jun. 1653. 19 Aug. 1662 und 1 Rovemb. 1769 dafür gesorat, baß sich nicht die, welche über die Gesetze halten, und öffentliche Unflager sind, ohne Wifen ber Obrigfeit mit benen, die sich vergangen haben, jum Rachtheil ber Urs men in eine Gelostrafe einlaßen. Auch ben vier auf dem Sande geseigten Obrigfeiten kann ber Uetrechtische Dros Vinzialgerichtshof (§. 295) nur ben wohl erwogener Sache die Macht einraumen, Mißethäter wegen ein Verfahren anzustellen.

> Das sechste Capitel. Von der Proving Friesland.

> > §. 297.

Sch mache den Anfang, die Angelegenheiten besjenigen Bolks auseinander zu sezzen, besen Mame schon

# 426 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

aut Zeit des Tiberius unter den Teutschen berumt war, und das seit den ältesten Zeiten her mit dem Namen der unabhängigen Friesen pranget.

Die griesen, welche in bie Ober und Nieders friesen getheilt wurden, breiteten ihren Namen und Bers fassung, als der Romische Staat sich seinem Untergange maberte, nach bem lande der Bataver aus. Darauf une terwarfen sie sich der Herrschaft der in Gallien sich festseze zenden Franken; hatten aber zu gleicher Zeit ihre eigenen Uls das Frankische Reich unter die drey Gesege. Bruder getheilt ward, fingen sie, nachdem sie seit bem Jahr 843 ein Theil bes Teutschen Reichs geworden waren, nach und nach an, von Holland getrennt zu werden. Denn dieses erhielt darauf neue obrigfeitliche Personen und Fürsten, ingleichen neue Mamen von ihnen. Westfries Iand kam an Holland. Die übrigen Friesen pflegte man in die disseits und jenseits des Lauwers wohnenden einzutheilen. Jezt wird bas land, welches ben funften Plaz unter ben vereinigten Niederlanden hat, von dem Gliestrom und dem glus Lauwers eingeschlossen, und in die dren Quartiere, Oostergo, Westergo und Zevens wolde (Siebenwalde) abgetheilt. Es wird mit vieler Mühe und groffen Kosten bor ben Gefahren, womit die See es bedroht, gesichert, und von ohngefehr 140,000 Menschen (im Jahr 1749 zählte man 135195.) bewohnt, von benen wenige sich von Handarbeit und bem Ges winst aus Fabriken, die meisten vom Akkerbau, vom Zandel mit Lastschiffen und dem, was der Transs port zur See abwirft, nahren und bereichern.

### §. 298.

Der Name ber unabhängigen Friesen ist, wie wir im vorigen &. gejagt haben, alt. Worinn bestand aber die Die allgemeine Frenheit? Worinn die besondere? Was sicherte bende? Was leistete sie für Nuzzen? Wodurch Hinderte man es, daß sie nicht ausschweifte?

Es glufte ben Friesen, baß sie, was wenige lanber in Teutschland erfahren haben, sammtlich unter keiner uns unterbrochnen Herrschaft eines Fürsten, ausser dem Kanser, vor dem Jahr 1498 standen, und nicht långer, als 90. Jahr darunter blieben, ob sie gleich oft angegriffen wurs Der unglückliche Kanser Zeinrich der vierte gab ihnen den Etbert zu ihrem Regenten ; verließ ihn aber, ba er bald nachher für einen Feind erklärt worden war, und überließ dem Bischof von Uetrecht die Beherrschung von Friesland, welche That der Kanser Zeinrich der fünfte bestätigte. S. d. Bar. v. Schwarzenberg Fries. Ges. 23. I, S. 67. u. f. f. Petronella, die Witme des Grafen von Holland Glorentius des dritten, die die Vormundschaft ihres unmundigen Sohns Diedes rich des sechsten führte, erhielt es von ihrem Bruder, dem Kanser Lotharius, dem zweyten, dem sie vors ber, als Berzog von Sachsen, wider den Kanser Zeinrich den funften bengestanden hatte, daß er dem Grafen von Holland die Grafschaft Wostergo und Westergo verlieh. S. des Ubbo Emmius Friesland S. 269. Es stelle te aber der König Conrad der dritte, welcher der Geist. lichkeit geneigt war, im Jahr 1138 bas alte Recht ber Hetrechter Kirche wieder her. Hieraus entsproß ber Reim ber Streitigkeiten unter ben Bijchofen und Grafen. Det Kanser Friedrich der erste legte diese Uneinigkeiten im Jahr 1166 burch einen unter ihnen festgesezten Bergleich ben, worin bender gemeinschaftliche und besondere Rechte bes stimmt werden. Es wird barinn bem, ber ihn bricht, et ne Gelöstrafe von 100 Mark an den kanserlichen Schaz auferlegt. Unter andern war verordnet, daß jährlich der Graf

# 428 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

Graf und Bischof im Monat Man nach Friesland 'reisen follte, bamit ber erstere über Sachen, Die nicht in bas Bei biet der Kirche einschlugen, innerhalb 20 Wochen, bet lettere, nach Endigung dieser Untersuchung, über kirchlie che Ungelegenheiten erkennen sollte. Dieses Diplom bes Ransers, wie auch eine neue vom Jahr 1204 wegen der gei nauen Befolgung dieses Bergleichs vorgenommene Berabe redung findet man ebendas. G. 78. 80. 85. Der Ro nig Wilhelm und Graf von Holland hat, wie man bas für hielt, bas von Carl dem großen den Friesen ertheils te Recht im Jahr 1248 von neuem befräftigt. G. ebens das. S. 94. 150. Der König Rudolph der erste übergab zwar im Jahr 1290 bem Grafen von Gele bern Reinald die Berwesung von Friesland, boch obe ne ein immermährendes Recht, und mit der Berbindliche feit, die dem fanserlichen Schabe gehörenden öffemtlichen Ubgaben an benselben abzuliefern. Er nam ben Theil von Friesland aus, ber bem eblen Grafen von Holland ges horte. Obgleich ber König Albert der erste im Jahr 1249 bieses Covicill seines Baters billigte (f. ebendas. S. 123. 131), so behielt Gelbern boch ben Besig nicht. S. Schlichtenhorst Gesch. S. 125. Der Kanser Ludwig, der Bayer, zwang im Jahr 1330 die Eine wohner von Westergo und Oostergo, bem Grafen von Holland Wilhelm dem dritten zu gehorchen. Eben biefer Kanser verpfandete Friesland, ben dem Grafen bon Holland gehörenden Theil ausgenommen, für 40,000 Mark Silbers an ben Herzog von Gelbern Reinald. Ebendas. 185. 197. Die Grafen von Holland übten die ihnen zu verschiedenen Zeiten in Friesland stufweis übertragene Herrschaft in einigen Theilen befielben mit mehrern, im andern mit wenigern Schwierigkeiten, zumahl in der Grafschaft Stavern, aus. Ebendas. 6. 131, 149. 180. u. f. f. 200. 210. 282. u. f. f. Det

Der Graf Wilhelm der vierte, der seine verlezten Reche te rachen wollte, blieb im Jahr 1345 in der Schlacht ben der Stadt Stavern. Es ist hinreichend bekannt, was auf seinem Tode in Holland für eine Beränderung der Staatsangelegenheiten erfolgte. Die der Herrschaft der Grafen abgeneigten Friesen verpflichteten sich, nachdem sie schon im Jahr 1325. mit den Einwohnern bes landes jens feits der Lauwers eine Verbindung geknüpft hatten, im Jahr 1361. von neuem eidlich untereinander, daß sie ihre Frenheit und Rechte gemeinschaftlich vertheidigen wollten. S. ebendas. S. 225. Seit dieser Zeit sind mit bem Herzog Albert dem Bayern, dem Bruder des mahnsins nigen Grafens von Holland Wilhelm des fünften, web chen ber Kanser Carl der vierte ihnen, ber Erhaltung der öffentlichen Ruhe wegen, jum Statthalter (Ruward) sette, viele Streitigkeiten vorgefallen, und viele Kriege mit den Bagerschen Machkommen der Herzoge von Hole land geführt worden. Ebendas. S. 284 u. f. f. Philipp der Butige Holland in Besig nahm, so ließ er nicht nach, auf bas alte Recht ber Grafen zu bringen. Es verbot ihm aber der Kanser Friedrich der dritte im Jahr 1457, ben Friesen Bedruffungen zuzufügen.

Micht glüflicher liefen die Unternehmungen Carls des kühnen ab, von welchen Schoot in der Beschreib. v. Friesland S. 171. d. Cap. v. Friesl. Nachricht gegeben hat. Die Dokumente, wodurch man das Recht der Grafen erhärten zu können glaubte, sindet man in dem angef. Cap. u. s. das. S. 637. l, 792. 11, 325.

§. 299.

Um diese Zeit zerrüttete eine zügellose Frechheit und Haß gegen sich selbst die Ruhe und Kräfte des Bolks. Ihres Fürsten und ihrer Frenheit überdrüßig, und durch Pars

## 430 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

Parthensucht der Vetkoopers und Schiringers aufgerieben, befahl ihnen der Kanser Maximilian der erste, eine Person, die ihre offentliche Ruhe wiederherstellte, unter bem Mamen eines Podestaten, zu erwählen. Die Parthen Jewe Detama mablte einen Frisischen Ebelen, die andere, die ber ersten stets widersprach, verwarf ihn. her übertrug eben diefer Kanfer die Regierung diefes Wolfes, das, wie er sagte, ohne Teutsches Recht und Zerrschaft ware, im Jahr 1498 dem Herzog von Sachsen, Albert dem muthigen; allein ber Ranser und bie Stande behielt auch seinem Sohn Philipp dem schönen, als Grafen von Holland, mit Einstimmung ber Churfürsten bie Frene heit vor, gegen die Erlegung von 100,000 Rheinischen Goldgulden und Erstattung ber Unkosten sie wieder au fodern. Merkwurdig ist bas von der Geistlichkeit von Westergo und ben Burgermeistern ber fünf Städte abgestellte Cobicill, worin sie bekennen, daß sie den Berjog von Sachsen Albert und Georg ermählt hatten, um ihm zu gehorchen. Zbendas. II, 3. Es bemühten sich die Herzoge von Sachsen, Albert und Georg die Ruhe burch Erweiterung Frieslandes wieder herzustellen, indem sie das land durch vom Waßer angeseztes land (von wele chem Eifer das land Bilt ein Denkmahl ist), erweiterten, und neue Rechte und Gerichte herstelten. Bendas. 35. 234. 255. Carl der fünfte zahlte ben Sachsischen Fürsten Gelb (ebendas. S. 778.) aus, und erhielt die Herrschaft über Friesland nicht burch eine völlige Uebergabe, sondern einen bedingungsweise abgefaßten Bertrag, der den 1. Jul. im Jahr 1515. und 20. Decemb. 1524 gemacht warb, unter begen Bedingungen biese nicht bie leichtesten waren, daß er die Friesen nicht zwingen sollte, außer dem Vaterlande Kriegsdienste 311 thun, daß er ihnen keine neue Abgaben auferles gen, und, wenn seiner Rechte wegen Streitigkei-

ten entstünden, er nicht in seiner eigenen Sache, nach seiner Macht, Richter seyn sollte. Ebendas. II, G. 88 u. f. f. 150. 583. 647. Geit dieser Zeit änderten sich die öffentlichen Ungelegenheiten sehr. Ebens das. G. 337. 727 u. f. f. 753. 759. 211. Bor V, 191. Die alten Rechte des kanserlichen Schazzes gingen verlobren. Wenige Grundstuffe behielt ber gurft unter bem Mamen ber Domainen. Hierzu kamen noch mäßige Ubs gaben, die auf Wein, Bier, wollene Tücher, unter dem Namen vom Erzins, nebst 16000 Gulden, die ibm jahrlich unter ber Bedingung ausgezahlt wurden, baf niemals eine größere Summe geforbert werben follte. Doch ward im Jahr 1550, als Carl febr barauf brang, eine größere, nemlich 50,000 Gulden, bewilligt. Philipp dem zweyten, wurden im Jahre 1572. Ein hundett und acht und zwanzig tausend Gulden versprochen. Für dieses Geld gelobten benbe Fürsten, bas land ju beschuggen, und Recht und Billigfeit zu bewahren, an.

Es fehlte nicht an Dingen, die ben der neuen Regietung ungewohnten Einwohnern nicht von Unfang an hatten mißfallen follen. Carl, der fünfte, unterrichtete sich nach ber ihm eigenen Gute von allen Rlagen willig, und ertrug sie. M. s. sein Rescript von 1525. Ebens das. S. 150. ingl. S. 172. Philipp, der zweyte, ber, seinem Bater unabnlich, eine burch Gesetze gemäßige te Herrschaft verachtete, brachte es babin, daß er feine behielt. Nachdem er sie verlohren hatte, waren zwar die Friesen eins, die hochste Gewalt dem Franz von Alenson zu übertragen, da sie aber aus dem Antwerpener Ungewitter seine Ubsichten kennen gelernt hatten, huldigten sie einen ihnen verbächtigen Fürsten nicht. Man erwähnte feiner in der neuen Endesform, die im Monat Upril des Jahrs 1584 jur festen Verbindung ber Einwohner auf. gefest

- Cook

### 432 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

geset ward, gar nicht. Balb barauf starb d' Alencon, und kurze Zeit nach seinem Tode erfolgte die Ermordung Wilhelms des ersten, der seit dem Unfang der bürgerlichen Unruhen Statthalter in Friesland gewesen war. Der Entschluß, die Regierung Frankreich, oder England, zu übertragen, ward nicht ausgeführt, auch die Entwürse der den mit neuen Unternehmungen umgehenden Graf von Leicester begünstigenden Parthen blieben fruchtloß. Da die königliche Regierung ein Ende nahm, ging die höchste Gewalt zum Volke über. Seine vom Augsburger Bündniß aber noch übriggebliebene schwache Berbindung mit Teutschland ward auf eben die Urt, wie in den andern Provinzen ausgehoben. Wendas. III, 164. 166. Winsems Friesland d. 18 u. 20 B. verzgl. d. 29 §.

#### S. 300.

Es warb balb barüber gestritten, was die Städte für einen Untheil an der neuen Regierung haben sollten. Die Bewohner des kandes brangen auf die Wiederherstels lung bes Regierungszustandes vom Jahr 1498. Die Entscheidung bes Streits übertrug man bem Pring von Dranien, Wilhelm dem ersten, der eine Bewilligung ber alten Staatsverfaßung ju Stande brachte. S. Winsem S. 661. 719 u. f. f. Es bleibt aber, vermoi ge seines im Jahr 1584 bekannt gemachten Urtheils, die genteinschaftliche Regierung unter ben vier Mitteln, worinn das Wolf von ganz Friesland eingetheilt wird. Dren bavon machen die Quartiere Gostergo, Westers go und Zevenwolde aus; das vierte besteht in den eilf Städten Leeuwarden, Bolswaert, Sneek, Fra neker, Dokkum, Zarlingen, Stavern, Gloten, Workum, Alft und Zindelopen. Ben diesen vier Mitteln befinder sich die Landeshoheit gleich getheilt.

theilt. Die Quartiner werden besonders in Aemter (Gritenzen) eingetheilt, und es besinden sich derselben in dem Quartier Gostergo eilf, in Westergo neun, in Zevenwolden zehn. Ueber ein sedes solches Amt steht ein Grietmann, oder Greetmann. Der Ursprung dies ser obrigseitlichen Person, und die erste Bedeutung des Namens ist sehr ungewiß, der Umsang der Macht, die er bezeichnet, wird unten beschrieben werden.

### §. 301.

Wir werden in der Folge sehn, in wie fern ben der Friesen die Staatsverfaßung von der Einrichtung der abrigen Bundesgenoßen abweicht, wenn ich erst gezeigt haben werde, worinn die Rechte des Volks, der Stände, des Statihalters, der deputirten Staaten (oder des immerwährenden Collegii der neun Männer, welches die Verwaltung der Regierung hat, s. 3.06), der Gerichte und Obrigkeiten bestehn.

Die Rechte des Volks sind von doppelter Art. Einis ge beziehn sich auf die Regierung des tandes, andere bestehn in dem Besis und ungekränkten Genuß der von der Natur sedem Einwohner verliehenen Rechte, welche an andern Orten dem ganzen Staat, das ist, dem tandesherrn, ans gewiesen sind. Bende beruhn auf geheiligten Gesetzen, die man Fundamentalgesezze nennt, welches Gesetze sind, die die Staaten, ohne das Bolk zu befragen, in einner Versammlung nicht aufheben konnen.

Unter dem Namen des Bolks begreiffe ich hier alle Friesen, die in den Städten mit solchen Gütern vers sehn sind, daß sie Raths, oder obrigkeitliche Pers sonen werden können, oder die, entweder als Edels leute, oder als bürgerliche, auf dem Lande liegende

# 434 Zweyter Theil. Schstes Capitel.

gende Güter besizzen, woran das Recht einer Stimme haftet. (Kornlegers, Stemgeregtigde goederen). Die Besizzer dieser Güter heißen Ærgenserf den.

Das Stimmrecht nenne ich ein Recht, das an einem Gute haftet, und seinem Besizzer gehört, eine zur Versammlung der Mation ihm gehörig aufgetragene Gesandschaft zu übernehmen, und in einer, nach den Gesezzen angesagten, össentlischen Zusammenkunft bey einer Wahl solcher Gessandten, oder der obrigseitlichen Personen, die in den Aemtern angestellt werden, und ihrer Beysizzer, auch der Richtet in den Dörfern, wozu jes mand gehört, ingleichen der Prediger und bey and dern zum gemeinen Besten des Amts gehörenden Dingen, in so sern kein besondres Gesez diesem entgegen steht, seine Stimme zu geben. Dergleichen Geseise sind den 4. Merz 1640. und 19. Jul. 1698. gegeben.

Dieses Recht verleihen nur solche Süter ihren Herren, von denen es ausgemacht ist, daß sie im Jahr 1640. in die öffentlichen Register, als solche, eingetragen sind. Heimliche Contracte, wodurch die Stimme von einem Gute betrüglicher Weise weggebracht wird, werden ungültig gemacht, und Verpachtungen, um den Betrügerenen zu steuern, nicht länger, als auf 15 Jahr, zugelaßen. In bloßen Gebäuden klebt das Stimmrecht, ohne dazu gehörige Uekker, nicht, bis auf einige in eben den Registern vom Jahr 1640. ausdrücklich erwähnte nach. In dem Gesez vom 21. Dec. des Jahrs 1748. wird verlangt, daß ein solcher Gutsherr zugleich eine gewise Unzahl von Uekkern bestährt soll, die sich nach ihrer tage und innerlichen Güte richtet, entweder 4, oder 8, Hollandische Ukker (10 powdemaas

Demaaten in de Rleylanden, en 20 in de Wouden). Bon diesen Gutsherren und aus ihrem Mittel werden die Staaten geset, die in den Bersammlungen vereinigt die Regierung ausüben. Es trift ben den Friesländern ein, was die Britannischen Geschichtschreiber gewöhnlich von ihrer Nation, aber von einem großen Theile derselben nicht mit Recht, rühmen: ein jeder Engländer lege sich durch seinen Abgeordneten Gesesse und Abgaben auf.

Der andre Theil ber Rechte bes Bolks besteht in ber Ausnahme von einer gewißen Berminderung ber Frenheit und Gleichheit ber Burger, bie nicht allein in ben Reichen, fonbern auch in ben meiften landern ber Bundesgenoffen bemerkt wird (g. 186.). Die Ehre, die der Adel in Fries-land geniest, ist sehr groß; besondere Rechte hat er wenige, und er macht keinen von den übrigen auf dem lande, ober in ben Stabten, befindlichen Mitteln abgesonderten Rorper aus, ber fur sich ben Staat verwaltete. Die Ges richtsbarkeit haftet nicht an bem Gute ber Privatpersonen. Ueber Berbrechen erkennt blos bas Obergericht ju Leeus waarden; feine an ber Regierung Theil habende Stadt, feine Obrigkeit auf bem lande. Es giebt bier, nach dem Bericht des Zouber nur zweylehen: auch konnten es die Rurs sten aus dem Hause Sachsen nicht babin bringen, daß mehrere eingeführt worden waren. S. von Schwars zenb. Friesl. Cod. II, S. 30 u. f. f. Die landesherre Schaftlichen Rechte, ober sogenannten Regalien, sind bier nicht von dem weiten Umfange, als in andern tandern. So ist bas Recht zu jagen nicht blos ben Staaten, ihren neun Deputirten, ihren Bedienten, wie auch ben Zwolf. mannern, ben Oberrichtern von Friesland, bem General Rentmeister und Procurator, ben 30 Obrigkeiten auf dem Lande, und andern wegen der Wurde ihres Umts erlaubt,

# 436 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

die bas ben 18 Upril im Jahr 1771, gegebene Gefes be nennt; sondern sie steht auch den Edelleuten und Gute. herren, welchen das eben angezeigte Recht einer ganzen, Das heift, nicht unter mehrere Personen, als z. B. Mits erben, getheilten Stimme anklebt, fren. Ein jeder Einwohner hat die frene Fischeren, nur sind die Hafen und gewife Gegenben bavon ausgenommen, wo jum Besten einer ganzen Gemeinheit die Frenheit zu fischen an einen, oder wenige, verpachtet ift. Niemand barf aber von ber Jagb, ober Fischeren, Gebrauch machen, außer nach einer von einem Gefegge, und ber biefes erflarenben vom 21 Upril 1777. bestimmten Einschränfung und Zeit. Monopolien, bie auf Windmihlen gelegt werben, verstatten bie Friesen nicht; fie durfen fie aber, nach ber naturlichen Frenheit, bauen, wenn sie baben gewiße gesezliche Einrichtungen beobachten.

### §. 302.

Die Friedlandische Nation beschlieft aber nicht in ihren und den mit den Bundesgenoßen gemeinschaftlichen Ungelegenheiten etwas personlich, sondern, nach Urt der. Englander, durch Abgeordnete, die mit einer fregen Botte Diese Abgeordneten (Volmags: macht versehn sind. ten) werben aus einer Obrigkeit, ober bem Rathe einer jeben Stadt genommen. Auf dem lande wählen sie die zusammen geladenen Gutsherren, Die bas Stimmrecht haben, die ausgenommen, welche burch ein Gesez besons bers bavon ausgenommen und abgehalten werben. Register, worinn bie Mamen ber eine ganze Stimme, ober einen Theil davon, habenden Gutsherrn aufgeführt werden, pflegt man alle zehn Jahr, zur Bermeibung aller Irrungen, nachzusehn. Man sehe bas Geses ber Stage ten bom 6. Mers 1778.

Der immer bleibende Rath ber neun von ben Staaten deputirten Manner (f. 306) sezt jährlich um ben Unfang bes Monaths Februar einen Tag an, an welchem die Gutsherrn auf dem lande zusammen fommen, um eine Delegation zu beschließen. Es wird ihnen Haus vor Haus von dem Richter des Dorfes, wozu sie gehören, ber Tag angesagt. Bon ben Geschäften bieses Richters rebe ich unten. Sie kommen, nachbem sie eingeladen find, sammtlich zu einer Zeit in ben bren Quartieren bes Landes, und zwar in der Kirche, die der Gemeinheit des Dorfs, das ein jedes Gut in sich begreift, gebort. jum brittenmable geläutet worden ist, werden die Kirche thuren verschloßen, und die, die nicht zugegen sind, aus. geschloßen. Der Richter bes Dorfs giebt Ucht, bag niemand in die Kirche gehet, ber bas Recht, eine Stimme zu geben, offenbar nicht hat; wer sonst hineingeht, wird bestraft. Die Unwesenden nun geben, ein jeder nach seis ner Person, ober im Namen eines andern, nach einem Auftrage, den sie schriftlich vorlegen, Mann für Mann ihre Stimme; haben sie sie gegeben, so versiegeln sie dies selbe in Gegenwart bes Nichters des Dorfs und zwener gewählter eine Stimme habenben Gutsherrn. Die Berordnung, die in dem Namen eines jeden Dorfs ausgefers tigts wird, wird nach ber Mehrheit der Stimmen entwors fen, und, wenn diese gleich sind, burchs toos ausgemacht. Aft sie fertig, so wird sie in bas Bericht bes ganzen Umte (Weerkamer) gebrecht. hier entsiegelt ber Amtmann (Brietmann) die Stimmen eines jeden Dorfs und legt fie vor, in Gegenwart der Benfigger seines Gerichts, und awener zu diesem Geschäfte Abgeordneten eines jeden Dorfs, vie einen schriftlichen Auftrag haben. Er jählt darauf die Stimmen aller Dorfer, und beruft dann die Deputirten, die von den meisten Dorfern, sie mogen groß, oder flein, fenn, beliebt worden find, zur Berfamme lung.

# 438 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

lung. Sind die Stimmen gleich, so hebt er diese Gleichsheit durch das loos. Die über das Recht zu stimmen entstehenden Streitigseiten schlichten die deputirten Staaten (h. 306). Aus jedem Amte müßen zwen geschift werden (es können mehrere, und zwar vier, senn), einer von dem Adel, und ein anderer von denen, die blos nach dem im 301 h. angeführten Rechte eines gesezmäßigen Eigenthums geschät werden (Kigenersden). Bende Arten von Abgeordneten, die aus einem seden Dorfe gesschift werden, haben ein gleiches Necht, und die Stimme eines aus der ersten Elaße gilt so viel, als zwener aus der andern.

Was wird aber zu einem solchen Abgeordneten erstodert? Mach der Berordnung vom Jahr 1616 kann ein jeder, der über 20 Jahr, der öffentlichen Religion zugethan, der Besizzer eines ein Stimmrecht erstheilenden Guts ist, wenn er auch ein Fremder ist, der das Bürgerrecht von Friesland erhalten hat, dazu gelangen. Ein Amtmann, oder eine kandobrigsfeit, darf die Stelle eines Abgeordneten vertreten, und er kann den abelichen bengesellt werden. Daß ein Sohn, wenn er eine solche Gesandschaft übernimmt, dadurch für mündig erklärt werde, hat Josing geleugnet, allein Zusber sehr wahrscheinlich behauptet.

Uebrigens kann niemand ein doppeltes Stimmrecht erhalten. Wird semand erwählt, des dazu nicht geschikt, oder der abwesend ist, wenn er auch auf eine rechtmäßige Urt ernennt wäre, so wird eine neue Zusammenberufung der Wahlherrn erfodert, um einen andern zu ernennen.

§. 303.

Die Abgeordneten kommen zu Leeuwarden mit ihren Aufträgen, deren Einrichtung durch ein Gesez bestimmt

fimmt ist, zusammen. Sie erhalten volle Gewalt, ohne eine besondere Bollmacht, über Theile der hochsten Regierung etwas festzusezzen, und sich über Sachen, bie ben ganzen Staat betreffen, zu berathschlagen und Bers ordnungen zu machen, je nachdem sie glauben, daß sie bem Staat jum Muggen gereichen. Sie sind von ber Berbindlichkeit, ihren Committenten von bem, was sie gethan haben, Rechenschaft abzulegen, fren, auch fragen sie Dies felben ben ihren Verrichtungen nicht um Rath, nehmen ihn auch nicht an. Ihre Verordnungen machen ganz Priesland verbindlich. Die Committenten geloben une ter einer Spothet ihrer Guter an, daß sie die Befandten, falls sie ben dem ihnen aufgelegten Geschäfte einen Schaben leiben wurden, schadlos halten wollen. Bon dieser unumschränften Bollmacht wird aber folgendes ausgenommen, erstlich, daß sie nichts wider die sogenann. ten Jundamentalgesesse und die, welche in dem Auftragsformular namentlich angeführt wers den, nemlich das im Jahr 1662 in Ansehung der Art, Staatsgeschäfte zu betreiben, das im Jahr 1663 wegen der Gerichtsbarkeit, im Jahr 1678 wegen des Gebens der Stimmen, und den 21 Decemb. 1748 von dem Prinz Wilhelm dem vierren gegebne Gesez, welches gewönlich die Res form (reglement reformatoir) heist, unternehmen Zwentens: Die Abgeordneten mußen, wollen. wenn sie einen Untrag um Beyfteuern anbringen, eine gewiße von Gesegzen bestimmte gorm dabey beobachten. Sie durfen auch, brittens, keine Versammlung über sechs Wochen ausdehnen, indem, ben Rechten zu Jolge, das, was sie nach Verlauf dieser Zeit beschließen, für ungültig angesehn wird. Was aber eben diese Abgeordneten, wenn sie innerhalb deßelben Jahrs von dem Rach der neun Manner von Fries.

# 440 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

land (f. 306) im Fall der Noth außerordentlich zusams menberusen werden, verordnen, das hat eben die Gültigs kett, als was in der ordentlichen Versammlung beschloßen ist. Viertens: Die Gültigkeit der Aufträge währer nicht länger, als ein Jahr.

### §. 304.

Sind die Auftrage abgegeben, und die Abgeordnes ten vereidigt, so fangt man zuerst an, sich über die von bem Rath von griesland schriftlich eingegebenen Haupte punkte zu berathschlagen. Die Mittel berathschlagen sich bann vor sich in besondern Stuben. Es steht ihnen als. bann bas Collegium ber acht Manner, die von den sammts lichen Abgeordneten genommen sind, und welche man nicht unrecht den kleinen Bath (Edelmogende Zees ren Gecommitteerde Staaten van griesland in 't minder getal) nennen konnte, ben. Bon ihm koms men ichon im Jahr 1588 ben Winsem G. 794. beute liche Spuhren vor. Es werben nemlich aus jedem Mits tel der Staaten zwey Manner gewählt, und zwar fechs aus den dren Quartieren des landes, ein jeder auf bren Jahr, woben riefelben einen gewißen und burch einen auf immer errichteten Vertrag bestimmten Wechsel beobache ten. Zwen solche Manner, welche die Städte vorstellen, fest jahrlich ber Statthalter auf ihr Begehren. acht Manner, ben welchen ber vornemste von ben Mans nern von Dostergo den Borsis führt, betreiben die ihnen von den Staaten übertragenen Sachen, und beschäftigen sich vorzüglich damit, daß sie die Hauptpunkte der Berathe schlagungen an die einzelnen Stuben der Staaten bringen, ihre Mennungen erforschen, sie vereinigen, und gemeins schaftliche Berordnungen auffezzen.

Wenn die Staaten einen Entschluß fassen wollen, so thellen zuerst die Abgeordneten der Dorfer und Stadte einander das, was den den in Betrachtung zu ziehenden Sachen zu bemerken ist, mit. Die Stimmen werden wach dem Nange der Uemter in den tanddistriften bekanntzgemacht. Nach den meisten Stimmen werden, sals sie nicht einig sind, die Berordnungen gemacht. Man hat die weise Unordnung gemacht, daß die Rechte der Ubwessenden den Unwesenden zufallen, und es gilt eine Berordsnung, die nur von Ubgeordneten eines tanddistrifts beliebt ist, wenn auch nur dren derselben zugegen gewesen sind. Die Berordnungen der Bersammlung selbst werden aber alsdann gemacht, wenn die vier, oder dren, Mittel eins stimmig sind. Sind die Stimmen gleich, und wenn zwen Mittel mit ihrer Mennung wegen der vorgetragenen Sache zurüfhalten, oder, wenn ben Berathschlagungen über neue Ubgaben die sammtlichen Mittel nicht eins sind, so giebt der Statthalter der Sache durch eine Bevordnung den Ausschlag.

Die vier Mittel der Stande haben ein gleiches Recht, Ehrenstellen, oder obrigkeitliche Alemter zu vergeben. Es wird ben ihrer Vergebung eine gewiße abwechselnde Ordonung nach einem immer bleibenden Vertrag (Almanac van de ambulatoire ampten) in den dren Quartieren des landes beobachtet. Die Städte haben aber ihren Untheil an diesem Rechte dem Statthalter bisher zu überges ben die Gewohnheit gehabt.

§. 305.

Es besteht ein großer Theil ves Friesischen Staatsrechts aus den Rechten des Statthalters. Der Prinz Wilhelm der erste nemlich übernahm im Jahr 1580. die von den Friesen ihm übertragene Oberstatthalterschaft, wozu

### 442 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

wozu der Erzherzog Matthias ihm Ansehn verschafte. Wilhelm übertrug seine Geschäfte dem Enkel seines Bruders, Wilhelm Ludwig, Graf von Masiau.

Diefer erhielt nach bem Tobe seines Oheims bie Statthalterschaft von Rriesland von ben Staaten als ein immer bleibenbes Recht. Die Generalstaaten billigten bies fes Unternehmen ber Friesischen Stanbe, und befraftigten es burch ein Gefet, ben bamabligen Zeiten gemaß. Mach feinem Tobe festen aber bie Staaten von Priesland eigens machtig, ohne Bermittelung ber Generalstaaten, Graf von Massau, Ernst Casimir, an seine Stelle. Eben so erhielt Zeinrich Casimir, Graf von Massau, im Jahr 1664 von ihnen biese Wurde, die auch ben 16. Februar 1675 auf seine mannlichen Nachkommen überges tragen ward. Hierdurch gelangte sie auf seinen Enkel den Pring von Oranien, Wilhelm den vierten, dem die Staaten bas erbliche Recht, welches auch unter gewißen Bedingungen die weibliche Nachfolge julaft, ten 19. 21us guft 1748 ertheilten.

Umfang aus der Formel vom Jahr 1664. ben Aitzema 50,103 sich erkennen läst, ist noch vieles durch die Bersordnung der Staaten vom 20. Sept. des Jahrs 1748. hinzugekommen. Der Prinz ist zwar kein Theil von den Staaten, und scheint deswegen ehemahls durch das Gesez vom Jahr 1620 und 1664. von der Fählgkeit, Güter, mit denen ein Stimmrecht verbunden ist, erlangen zu könenen, ausgeschloßen gewesen zu senn; er schlichtet aber die unster den Staaten entstehenden Widersprüche nach seinem Gutsachten. Die Reform vom Jahr 1748. (§. 303.) erklärt er, und durch eine solche Verordnung werden die Friesen, so wie durch vieses heilig gemachte Gesez selbst, gebunden. Die

Die Rechte bes Prinzen zielen auf ben Schuz ber Besezie, auf eine zur Erhaltung ber Ruhe und Beforderung bes öffentlichen Wohls vienende Macht ab. Er hat in dem Rath der neun Männer von Friesland (f. 306.) ben Borfis, so wie auch in bem boben Rath. Er fann eben so, wie in Holland, Missethater begnadigen. ben Stabten macht er Ratheherrn. Auf bem lanbe fest er dreußig obrigkeitliche Personen, woben ihm zu jeter dren vorgeschlagen werben, den Umtmann (Griets mann) des landes Bieldt, ben er ohne Vorschlag ernennt, ausgenommen. Er fest die Officiere ben ben ber Provinz Friesland gehörenden Truppen. Die Rechte und Rube der Kirche erhält er. Die Vier Curatoren der Ukades mie zu granekter ernennt er, und vergiebt viele andere Chrenstellen. Er hat die Oberaufsicht über bas forstwes sen und die Jago, bestellt auch eine Person, die an seis ner Stelle dies Umt versieht ( ben Lieutenant Zouts wester, und vier Beysiszer (Meesterknaapen). bem lande Bieldt hat er bie Jagd allein. Er macht bie Werordnungen, die Urt, Zeit, und bas Recht zu jagen, ingleichen die Procefform in ben Jagdgerichten betreffenb, bergleichen den 18. April 1771. und 21. April 1777. hers ausgekommen sind.

### §. 306.

Der Rath ber neun Manner von Friesland, ober die Neun deputirten Staaten (de Ldele Mogende Zeeren Gedeputeerde Staten) sest die Versammlungen an, und macht die darinn vorzunehmenden Sachen schriftlich bekannt. Er sorgt dafür, daß die Gesetze und Verordnungen der Staaten in Ausführung gebracht werden, ändert selbst nichts, und giebt keine neuen Gesetze. Er hat die Aussicht über den öffentlichen Schaz. Seinen Streit mit dem hohen Rath von Friesland wegen der Gerichts

# 444 Zwenter Theil Sechstes Capitel.

Gerichtsbarkeit haben die Staaten ben 20. November 1663. so geschlichtet, baß er in Sachen, bie in bem 3. f. des Gestzies von dem Tage desselbigen Jahrs anger führt sind, nicht erkennen darf. Der Rath ber neun Manner aber spricht über einige Rechtssachen so, baß kein weiteres Remedium verstattet wird (3. B. über das Recht in den Zusammenkunften die wegen der Wahl der zu der Versammlung zu schikkenden Abs geordneten angestellt werden, seine Stimme zu geben), über andere so, daß die Uppellation an die Staaten fren bleibt ( 3. B. in Streitigkeiten, die in die Eintreibung der Abgaben und Zölle einschlagen). Ben allen übrie gen Sachen findet nach dem bom 6. Mert 1775. gegeb= nen Geseige keine Uppellation, sondern nur eine Revision, die innerhalb drenßig Tagen, von ber abgefaßten Berords nung und dem bekanntgemachten Urtheile an gerechnet, von eben diesem Rathe gesucht werden muß. Wird sie abs geschlagen, so wird die Sache, wenn ber, ber die Revision sucht, barauf bringet, an eine Versammlung ber Nation gebracht und ganz abgethan. Wird sie eingeräumt, so were den ein tausend Gulden für die Rosten niedergelegt, und die Sache wird in zwen Monathen zu Ende gebracht. Die Mevision hebt aber keine Bollstrekkung eines Urtheils, wels. ches keinen unersezlichen Schaben nach sich zieht, auf. Die sammtlichen erstern Richter sehen den Proces von neuem durch, und nehmen neue von gleicher Unzahl, und zwar fremde, die auf Empfehlung des Statthalters von den Staaten gefest find, und von bem Rath von Friesland beeie diget werben, um burch ihren Ausspruch ben Streit zu endigen.

§. 307.

Die Einnahmen bes Volks, die aus den Domainen und dem Genuß der einträglichen Rechte der Regierung: fließen,

fließen, sind fehr gering. Die meisten fließen aus ben Ubgaben, die in Unsehung ihrer Urt und Größe von ben Hollandischen abwelchen, und seit dem Jahre 1774. burch neue Gesezie eine besondere Einrichtung befome men haben. Ihre Große machen die gemeinschafelichen Ausgaben ber Bundesgenoßen und die jahrlichen einheimie schen Unkosten ber Friedlander, ingleichen die Schuldens last, womit' dieses land seit dem Johr 1664 gedruft wird, nothwendig. Ich will einige Benspiele anführen. Die Ub. gabe, die seit bem Jahr 1511. auf die Grundstuffe gelegt ift, hat von ben Gulden, bie man jest Goldgulben nennt (auf eine abnliche Urt, als in Holland bas Verponding), ihren Namen, und war im Unfang eine geringe last. Man richtet sie nach bem Berhaltniß ber terminirten lieferungen ein, und sie ist eine immerwährende Beyfteuer. Daber wird sie nicht, wie in Holland, in die ordentliche und außer. ordentliche eingetheilt. Es famen aus biefer Benfteuer im Jahr 1770. an die 753,262 Gulden ein. Geit dem Jahr 1711. hat man mit biesem einen andern unter bem Damen reele Goedschatting zu verbinden angefangen, welche darin besteht, daß von einer lieferung, welche nach Abtragung ber vorher ermabnten Benfteuer noch gang übrig. bleibt, ber vierte Theil abgezogen wirb. Auf biefe Urt geht durch diese Abgabe ber vierte Theil bes Werths ber Grundstütke verlohren. Im Jahr 1770, brachte sie an 401,957 Gulden ein. Bas jemand unter biefem Da. men bezahlt, das rechnet er einer andern Schäzzung, die auf das Gut eines jeden, das ben Fremden ausgethane Geld ausgenommen, nach einer maßigen Schazzung auf. erlegt ist ('t personel), an. Auf tausend Gulden macht. die Schätzung eilf Gulden aus. Geit bem Jahr 1723. pflegen die Kaufer von Brundstuffen den vierzigsten Theil zu entrichten. Auf jeden Schornstein find 3 Gulden gelegt. Das Ropfgeld beträgt von 600 Gulben bren, von menie

## 446 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

wenigern wird 1½ Gulben entrichtet. Die Abgabe von den Ærbschaften (het regt op de collaterale successie) sift im Jahr 1716. eingeführt, und beträgt den vierzigssten Theil von dem, was der Erbe oder der, dem ein Vermächtniß zufällt, wenn er ein Friesländischer Bürger ist, erhält. Die Verpachtung der Auslagen auf lebenssmittel ist im Jahr 1748 abgeschaft, und ihre Eintreibung geschwohrnen öffentlichen Einnehmern aufgetragen.

Die Rechnungen über die öffentliche Einnahme und Ausgabe besorgt das Collegium der vier Rechenmeister (de Provinciaale Rekenkhamer). Dren derselben, die aus den dren landquartieren genommen sind, von des nen einem jeden, und zwar nach einem immerfortgehenden Bertrage, seine besondere Berrichtung angewiesen ist (Almanach van de tourbeurten), werden gewöhnlich auf dren Jahr geset, den vierten bestellt der Statthalter im Mamen und auf die Vorstellung der Städte. Er macht auch die vier immerbleibenden Rentmeister der öffents lichen Abgaben, die alle halbe Jahre der Nechenkammer Rechnung ablegen; welches der Rentmeister der Dosmainen aber jährlich nur einmahl thut.

### §. 308.

Ich komme nnn zu ben Gerichten in ben besondern Theilen von Friesland, und zu ben Obrigkeiten, die die Gesselbe vollziehn.

In den Städten wird der Nath von dem Magistrat unterschieden. Aus benden Collegien werden Sesandte zu den Versammlungen genommen. Rathsherrn (ehermals hießen sie Geswooren gemeensluiden) sind Bürger, die in einer seden Stadt in der Ubsicht dazu abgesondert werden, daß sie ihr Bestes besorgen, so lange sie les ben

ben. Mirgends giebt es ihrer mehr, als 40, und nicht weniger, als 12. Uns ihrem Mittel werden jährlich dem Statthalter zu den obrigkeitlichen Uemtern geschikte Mänsner empfohlen, die er wählt und einsezt. Diese Ernensnung hat ehemahls mancherlen Streitigkeiten verursacht. Man sehe darüber Airema I, S. 520 u. f. f. IV, S. 15 u. f. f. Das öffentliche Recht ist zu Leuwaarden durch das Gesez vom 31. August 1751 bestimmt worden. Die Verwaltung des Bauwesens und die bürgerliche Gesrichtsbarkeit haben alle eilf Städte; aber keine criminelle.

### §. 309.

Das tand wird, wie ich schon gesagt habe, in 30 Zemter eingetheilt. Ueber ein jedes ift ein Griermann gesett. Machdem seit dem vierzehnten Jahrhundert die Mamen der Schelten und Höster und ihre Herrschaft aufgehört hat (wovon van Wicht, in dem Recht von Ostfriesl. sehr gelehrt gehandelt hat), wird des Mamens und ber Macht ber Grietmanner in ben alten Do. kumenten oftrer erwähnt. Die alte Urt sie zu erwählen hat Josing in seinem Staatsrecht , G. 186. aus einander gesegt. Jest wird von dem Rath von Friesland, oder ben Meun deputirten Staaten, ber Tag ange fagt, an welchem die Gutsherren, die ein Stimmrecht ha ben. wegen der Wahl dreyer Manner, von benen einer die offenstehende Stelle bes Amtmanns (Grietmanns) erhält, zusammenkommen, und die Mamen der gewählten einigen von eben diesem Rath zu dieser Handlung deput tirten Personen ausliefern. Von den vorgeschlagenen wählt darauf der Statthalter innerhalb sechs Wochen den, welchen er will. Wer unter 20 Jahren ist, kann sich dazu nicht melden, doch nur seit dem Jahre 1768, woben auch der Sohn, oder Enkel desjenigen, der Griets mann gewesen ist, ausgeschloßen ist. Das Umc eines Griet,

# 448 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

Grietmanns bleibt zeitlebens, und ist ansehnlich. Es besteht vorzüglich in der Gerichtsbarkeit, in dem Ucht has ben auf die Befolgung ber Geseize und Untersuchung ber Er muß alle vierzehn Tage ein burgerliches Berbrechen. Bericht halten, worin er ben Vorsig hat, und welches aus bren verendigten Benfigern, oder Richtern, bestehn muß. Die Eigenthumer der in dem Umte, von dessen Bericht, und seiner Einrichtung ich jest rebe, gelegenen Guter, Die ein an sich flebenbes Stimmrecht haben, schlagen bem Umtmann, von welchem sie zu diesem Ende zusammen berufen werden, dren Personen vor, damit er auf den selben eine mable, einsezze und verendige, ber ben erledigten Plaz eines Richters, auch wider Willen, einnehmen muß, es muste benn eine gesezmäßige Ursach zur Ausschlagung berselben angegeben werden. Der Brietmann hat zwar bas Recht, Gelbstrafen, bie boch nicht seche Guls den übersteigen, anzusezzen; wichtigere Berbrechen aber macht er ben bem Generalfiskal, b. h. bem offente lichen Unkläger von Friesland anhängig, und reicht die Grunde ein. Wenn dieser nun die Anklage der Berbres cher gehörig angebracht hat, so erkennen die Richter des bo. ben Raths von Friesland über sie. Er zieht aus vieien Staatsausgaben, & B., aus bem Golbe, ben bie zu ben Berfammlungen abgeschiften Deputirten erhalten, verschiedene Bortheile, ingleichen fleine Strafgelder, Holz, das von untergegangenen Schiffen antreibt, ben zehnten Theil ber aus einem Schiffbruch geborgenen und von dem Eigenthumer nicht zur rechten Zeit zurufgefoberten Guter, ingleichen genießt er zwen Arten von Abgaben. Die eine nennt man Deels Rosten (sie ist eine Zugabe von einis gen Stuvern ju einem jeden Goldgulden, ben die Einwohner an den öffentlichen Schaz erlegen mußen. Große dieser Zugabe pflegt nach einem mit ben Gutsher. ren gemachten Vertrage bestimmt zu werben); bie anbre beift.

heist Consentgeld. Diese Abgabe hat vielleicht von ver alten Gewohnheit der Teutschen, die Veräuserungen ihrer Grundstüffe gerichtlich vorzunehmen, ihren Ursprung, und wird in die große und kleine abgetheilt. Die leze tere, die für eine Veräuserung unbeweglicher Güter, die nicht über 400 Gulden geht, zu entrichten ist, hat das Gesez vom Jahre 1678 den Grietmannern angewiesen.

Die Dorfrichter (sind es wohl eben die, die ehes mahls Franen hießen?) werden eben so, wie die Benssiger des Griefmanns, vorgeschlagen, und von ihm erwählt. Sie haben die Berrichtung, daß sie den zu einem Dorfe gehörenden Herren zur rechten Zeit die Zusammenkunfte bekannt machen, den Grietmann von vorgefallenen Berschen benachrichtigen, die Einziehung der Mißethäter besorgen, und kleine Geldstreitigkeiten, mit Zuziehung zwener, oder drener, benachbarten Richter abzuthun. S. d. Friesl. Ges. 11, 2.

Don dem Gericht des Grietmanns sind die in gewiße Distrifte vertheilte Collegien und Gerichte, die die Sorge über das Damm und Teichwesen (Dyks Geregte) haben, und von welchen die Reform Wilhelms, des vierten, d. Jahr 1748. im 17 h. u. f. f. handelt, untersschieden. Es geben auch diese Collegien, so wohl in Unssehung der Wahl der Personen, woraus sie bestehn, als auch der Art, wie sie ihre Angelegenheiten betreiben, ein neues Benspiel der Friesischen Frenheit. Wenn sie ihr Umt nicht wohl verwalten, müßen sie sich vor dem Rath der neun Männer von Friesland (h. 306) stellen.

§. 310.

Das von dem Herzog von Sachsen Albert im Jahr 1499. errichtete, und auf immer zu Leuwaarden nies Ff

### 450 Zwenter Theil. Sechstes Capitel.

dergesezte Gericht ber zwölf Manner ('t Zof Pros vinciaal, Zof von Friesland) hat seit bein im Jahr 1581 von bem Pring Wilhelm, dem ersten, gegebnen Gesetze die in die Regierung schlagenden Sachen zu betreis ben aufgehort. Jest beschäftigt es sich mit der Bestrafung der Berbrechen, und Entscheidung der Streitigkeiten der Privatpersonen, selbst ber Staaten, in so fern sie Rechte der Privarpersonen haben. Wenn die Staaten eine Stele le dieses Raths besetzen wollen, so schlägt ein jedes Mits tel dem Statthalter drey Rechtsgelehrte vor, die nicht unter 25 Jahren sind, und die Wurde eines akademis schen Grades haben, von welchen er einen wählt. Der gewählte erhält nach abgestattetem Bericht des Raths ber neun Manner von Friesland an die Staaten durch ein Diplom von ihnen das Recht, in ihrem Gericht, oder Rath, eine Stelle einzunehmen. Der altste des Raths hat die Berrichtungen eines Prasidenten; sagt außerordents liche Zusammenkunfte an; trägt bie Sachen, worüber man sich berathschlagt, vor; fodert die Stimmen, und zwar zuerst von dem untersten Mitgliede des Collegii, ein, und macht nach ber Mehrheit ber Stimmen die Abord. nungen.

Das Gesez vom 20. Novemb. 1663 hat diesem Cols legio die sämmtliche bürgerliche und criminelle Gerichtsbarsseit von neuem gegeben. Es erkennt auch über Verbrechen, die mit willkührlichen, nachdrüklichen leibes oder Geldstrasen belegt werden, in ganz Friesland allein. Er bezstimmt, ob über sie eine Geldstrase, und wie hoch, sie verhängt werden kann. Das Geld wird an den öffentlichen Schaz abgeliesert. In bürgerlichen Ungelegenheiten ist er gewöhnlich die zweyte Instanz, nachdem appellirt worden ist. S. Frierl. Ges. B. 111, 8 Ueber solgende Sachen ist ihm die Erkänntniß ausdrücklich untersagt.

Erstlich, in allem was vermöge des Rechts der landesres gierung geschieht, und ben Damen von Staats ober Regierungssachen führt. S. b. G. v. 10. Man 1774. Was, zum andern, in dem 3. f. des Gesetzes vom Jahr 1663 namentlich ausgenommen ist, und zur ersten, oder andern, Instanz des Raths von Friesland gerechnet wird (f. bas Defr. v. 6. Septemb. 1777). Drittens, was an das Jagdgericht gewiesen ist. Dies Gericht besteht aber aus einem Abgeordneten bes bochsten Aufsehers über bas Forste wefen und vier Benfigern, diel aus den vier Mitteln ber Staaten genommen werden (§. 305). Diese Richter kommen des Jahrs zweymahl zusammen, um Gericht zu halten, und von ihrem Urtheil findet keine Appellation Biertens, über bie sammtlichen Streitigkeiten und Bergehungen ber Golbaten wird in einem Militairges richte entschieden.

Bon ben Bescheiben, bie in bem Hofe von Friesland gegeben werben, kann man nicht appelliren, wohl aber eine Revision suchen. Man theilt diese in die große und kleine Diese ist eine neue Durchsicht des Proceses, von ebendenselben Richtern, wenigstens 7 berjelben, ans gestellt wird. Auf der kleinen folgt die große. von dem, wider den in diesem neuen Gerichte ein Urtheil gesprochen ist, innerhalb seche Monathen, von der Bekanntmachung bes legtern Bescheibes an gerechnet, mit Miederlegung von 1500 Gulden für die Rosten gesucht werben. Der Rath von Friesland mablt sechs neue Rich. ter, dren einheimische und dren fremde, giebt ihnen den Auftrag, und last sie durch bren aus seinem Collegio gewählte Mitglieder vereidigen. Diese sechs neuen Richter berathschlagen sich in Gegenwart des Sekretairs von Griesland ('s Lands Secretaris) bis sie eines Mecht. spruchs wegen mit einander eins sind. Hierauf werden Die

no Social

vie Mennungen der ersten Richter vor dieses Recognitionss gericht gezogen, entsiegelt, und mit den Mennungen der neuen Richter verglichen. Was nun, nachdem man auch diese dazu gezählt hat, den meisten für recht geschienen hat, das wird kestgesezt. Sind die Stimmen gleich, so wird der erste Ausspruch des Hoses bestätiget. S. d. Verordn. d. Staat. v. 13. Merz 1764 u. 14. Merz 1765.

In dem 90 &. hab ich von dem Privatrechte der Friedlander geredet. Wie viel in ihren Gerichten das Rom. Recht gelte (§. 95), und wie sehr man daselbst dafür sorge, daß auch alte, durch kein Gesez geheiligte Geschiche und Herkommen ein größeres Unsehn, als dieses Necht, erhalten, davon ist das Gesez vom 12 Merz 1765. ein Beweiß.

### Das siebente Capitel.

Von der Proving Dverngel.

#### §. 311.

Das land Overykel hat seinen Namen von seiner tage jenseits des Glukes Akel. Es war ehemals der Siz der Salier, und, nachdem diese sich nach Gallien gezogen hatten, der Sachsen, von denen es noch die jest einige Einrichtungen übrig behalten hat. Es ward aus verschies denen zertrennten Theilen nach und nach von den Bischofen von Uetrecht zusammengezogen, und schmolz in ein tand zusammen, das den Namen des Oberdisthums erhielt, und stets zum Teurschen Neiche gehört hat. Die ersten Stüffe davon kamen durch die Schenkung des Kanssers Zeinrich, des dritten und vierten, an die Bischofe,

schöfe, ober vielmehr an die Uetrechter Rirche in den Jahren 1042. 1047. und 1086. S. Dumbar Devenster IV, 41. Von Zattum Zwoll I, 97. Nach und nach kamen mehrere kleine Stüffe unter mancherlen Nasmen und auf verschiedene Urt, vorzüglich durch Kriege, Kauf und Belehnungen hinzu. S. Dumbars Analect. II, 104. 120. 226. 249. 252. 269. Der Unterschied ber Geseize, Serichte, Abgaben und Stände beweiset deuts lich, daß dieses kand sowohl, als das, welches den Namen des niedern Bisthums Uetrecht führte, ob bende gleich einen und eben denselben Regenten hatten, doch nie ein ganz zusammenhängender Staatskörper gewesen sind.

Auch die Einwohner von Overvfiel befestigten von ben altesten Zeiten ihre offentliche Frenheit. Die vornehme sten Glieber bes Bolks nemlich mischten sich in Overnfiel. nach der alten Urt der Teutschen, in die Ungelegenheiten, wodurch, wenn sie nach einer unbeschränkten tandesregies rung verwaltet werben, die Frenheit und bas Eigenthum ber Burger am meisten verlohren geht; indem sie theils gute Unschläge ertheilten, theils bas, was schädlich war, durch ihr Mißfallen, hinderten und hintertrieben. konnten nemlich gewiß senn, daß sie durch die Trennung. ihrer privat Vortheile von den öffentlichen sich die Werkzeuge einer sie allmählig überfallenden Dienstbarkeit zubes reiten wurden. Bu diesen vornehmsten Gliedern tes Bolfs gehörten aber die sammtlichen frenen Befiger eines Outs, und vorzüglich die unter ihnen, die Edelleute vom ersten Grad waren (man kann ihre damahlige Macht aus den Handlungen des Suder van Vorst vom Jahr 1362, beurtheilen lernen), die, sowohl gebohrnen, als gemachten Ministerialen, Basallen und andere. Daher rühren die Formulare ben ben Verordnungen in ben Versammlungen: Ridders en Knapen en Dienstmanne ende Onse

Onse gemeene land, oder: Ridders ende Rnapen ende dat gemeene land. Um das Ende des 15 Jahrs hunderts horte man auf, die Gutsherren, die nicht ader lich waren, zu den Versammlungen zu berufen.

Der gröste Theil der Städte ist seit dem 13 Jahr hunderte entstanden. Die Bischöse vermehrten ihre Rechte nach ihrem Gutdünken, um mit ihrer Hülse die mächtigen Unschläge des Udels, der sich auf seine Kräfte verließ, zu schwächen und zu vereiteln. S. Dumbar analect. II, 253. 278. Revie Deventer S. 26. van Zatrum am anges. Orte S. 166. 195. Seit den ältesten Zeiten zeichnete sich die Stadt Deventer, Rampen und Iwoll durch vorzügliche Rechte aus, und sorgten auf eine wunderbare Urt für die Dauer ihrer Privilegien. S. z. B.

van Zattum I, 169 u. G. 212 u. f. f.

Die Stadt Zwoll verwandelte der Bischof Wichs bold im Jahr 1253. in eine Stadt, da sie vorher ein Dorf war, beschenkte sie auch mit eben ben Rechten, wo. mit seine Vorganger Deventer beschenkt hatten, ohne daben einer von dem Kanser erhaltenen Erlaubniß Er wahnung zu thun. S. van Zattum am angef. Orte S. 125. Der Ursprung ber Stadt Deventer und Rame pen ist sehr ungewis. Man sehe Dumbars Deventer S. 446. 486. Machdem diese bren Städte in den Hansseatischen Bund getreten waren, erhielten sie mehr Kräfte und Muth, vielleicht auch durch den Gebrauch ihres Rechts. Ob sie je im eigentlichen Verstande Reichsstädte gewes. sen sind, wird bezweifelt. Die alte und beständige Mennung bejahet es. S. die Auslegung des Rechts, die eben diese Städte im Jahr 1690. dem König Wil helm dem dritten, und Prinzen von Oranien übers geben haben, ben van Zattum IV, S. 132 u. f. f. Sie rechnen barinn ihre Rechte ber, woraus sie glauben, bars

barthun zu können, daß sie mehr die Bischofe zu Protekto. ren, als über sie herrschenden Fürsten gehabt haben, des. wegen batte ihnen benm Untritt ihrer Regierung feine Stadt eher die Thore erofnet, bis ihr eine eidliche Wersicherung gegeben worden ware, daß ihre Privilegien nicht verlegt werden sollten. Wenigstens ift es gewiß, daß Zwoll nicht vom Unfang an eine Teursche Reichsstadt gewesen ist. Wenn, ben welcher Gelegenheit und mit was für einem Rechte sie es zu senn angefangen hat, ob es burch einen Kanser, oder Bischof, und zwar durch was für einen, oder durch das Herkommen und eine Berjährung, dahin gebracht ist, laßt sich nicht gewiß sagen. Hat der Bischof fein andres Necht gegen sie und die übrigen benden Stadte, als das, gehabt, wovon die Stadt Bremen von ih. rem Erzbischof in dem vorigen Jahrhundert gegen die Schweden behauptet hat, daß er es in ihren Mauren ehe mahls soll ausgeübt haben? Folgt wohl aus sichern Gruns ben, daß diese dren Stadte burch national Berordnungen von ganz Overnßel, wenn sie auch dem besondren Rechte einer jeden nicht entgegen liefen, wider Willen nicht haben verbindlich gemacht werden, auch wegen Vergehungen gestraft werden können? u. s. f. Möchten doch aus Archie ven Urfunden hervorgebracht werden, die diesen Sachen und der alten Geschichte einen Aufschluß gaben, deren -Bekanntmachung niemanden schaden, allen liebhabern der alten Geschichte aber angenehm senn wurde. Unterdeßen sehe man Dumbars Deventer G. 230. van Battum 11, 61.

§. 312. Auf diese Urt hatten die Bischöfe von Utrecht in dem lande Overykel nicht die ganz höchste Zerrschaft (f. j. B. Dumb. Unalect, II, 283), sondern sie war den Geseggen dos teut. Reichs unterworfen, nie eine frene, sondern die Rechte der Ucrechter Capitel (4. B. in Unses hung

hung der Veräuserungen s. m. Matthai von den Belen III, 1), ingleichen aller Einwohner und ber Stanbe, die ihre Rechte mit den ihrigen zugleich beschüge ten, waren daben sicher gestellt. Das Recht ber frenen Einwohner bestand barinn, daß sie sich keine neuen tasten und Abgaben, Kriege, neue Gesezze und auchentische Aussegungen ber Gesezie burften auflegen laßen, außer nache bem die Sache ben Standen in einer Nationalversamme lung, die gewönlich zu Spoodelberg angesezt ward, mitgetheilt und burch Einstimmung genehmigt worden S. die Twenther Gesezze ben Mieris III, S. 175. Das Gesez vom Bischof Guido vom Jahr 1308, Die Damme und ihre Aufseher betreffend, ben Dumbar analect. II, 233; hierzu fuge man d. 1324 Gef. von den Zehnten hinzu, beffen Kraft noch auf diesen Tag gultig Van Zattum Zwoll I, 160. Mehreres wird Dumb. Deventer G. 514, des Revius Devent. G. 182. 235. Matth. analect. III, 279. 632 lehren.

Eben so konnte auch der Bischof nicht durch die Gertichte eine größere Macht beweisen. Er hatte in den höchern Gerichten (Rlaringe), die in die großen (Lands-Rlaringe) und kleinern (Ramer Rlaringe) eingetheilt wurden, den Borsiz. Die leztern hielt er an einem Orte, wo er es für gut befand; jene zu Deventer, ehemahls des Jahrs zweymahl, um wegen der Uppellationen in bürgerlichen Rechtssachen einen Bescheid zu gebn, woben der Bischof präsidirte, nicht richtete, außer, wenn die Stimmen der Richter getheilt waren. S. Matth. dam Rechte über Leben und Tod S. 478. Dumbars Deventer S. 264. 569 u. f. f. den Respius S. 124 u. f. f. Mehreres haben die Nechtsgelehrsten van Zemert und Bezier über die alten Rechte und Pflichten der Bischöse gesagt.

§. 313.

#### §. 313.

Seit dem Jahr 1520 anderte sich ber Zustand ber öffentlichen Ungelegenheiten sehr. Die Stadt Ram pen legte auf dem schwarzen Waßer (Zwarte Water) einen neuen Zoll an, und erbitterte die Einwohner von Zwoll dadurch so sehr, daß sie den kriegerischen Berzog von Geldern, Carl Egmond um Hulfe anriefen, damit er das, wie sie glaubten, ihnen zugefügte Unrecht rachen mogte. Der Bergog, beffen Beift, wie seine Hand, schnell würkte, brachte es in kurzer Zeit babin, daß bas gange Wolk in den Waffen stand, und kein Mittel, die Rube wieder herzustellen, übrig zu senn schien, als daß gang Overyfiel, mit Bewilligung der Utrechter Capitel und bes Papstes Clemens des siebenten, an Carl den fünften, als Herzog von Brabant und Graf von Sol land, im Jahr 1528 abgetreten warb. Die Stande bewilligten die neue Regierung, behielten sich aber die Reche te des Volks und die ihrigen vor, deren Erhaltung Carl der fünfte eidlich angelobte. S. Zoynt van Papens drecht anal. III, 6. 7. Eben so übertrug Carl der fünf. te mit Einstimmung ber Stante bie Regierung burch eine frenwillige Abtretung seinem Sohne Philipp. Auch Dies sen König Philipp huldigten die Stande im Jahr 1556 nicht eher, als bis das abgestellt worden war, wovon man glaubte, daß es bisher ben Gesezzen zuwider geschehn sen. S. b. Revius Deventer S. 315 u. f. f.

Machdem aber dieser König die Regierung erlangt hatte, folgten traurige Zeiten, die grausame Herrschaft des Alba, die bürgerlichen Unruhen, großes und anhalt tendes Elend, Berzweifelung an einem bestern Zustande, wie man aus den Annalen des Reidan sieht. Doch trat das land Overyßel etwas später zu dem Utrechter Zündniß. Der königlichen Herrschaft scheinen sie erst

im Jahr 1582 ein Ende gemacht zu haben. S. van Zattum III, 214.

Es änderte sich damahls das Verhältnis aller Dinge. Die Vornehmsten der Nation verwarfen mit Recht die Regierung des großen Haufens, die etwas ungewohntes war, und eigneten das Kuder des Staats, das sie im Unsfang der Unruhen mit dem Rechte des Zutrauens ergrissen hatten, sich auf immer zu. Jezt ist durch gewise geheis ligte Gesezie vom 19 Febr. 1675 und 29 Merz 1748 festgesezt worden, das die landeshoheit mit gleichem Rechste ben der Ritterschaft und den Städten (Ridderschap en Steden, de Staten van Overysel) ruhn, und diese Gesezie der Statthalter beschützen, und sowohl die Eintracht der Stände, als des Volks, so wie ihr Wohl, auf immer besordern solle.

### §. 314.

In ben bren landquartieren, Salland, Twenthe und Vollenhoven giebt es dren Classen von der Rittere Hus diesen dren Clagen zusammengenommen bes steht der Udel. Es wird niemand zu demselben hinzugefügt, als der, der von denen, welche die vornehmsten in diesem Stande sind, gebilligt wird. Ob jemand angenommen werden konne, ob er aus einer Clage in eine andere übers zutragen sen, dies muß ben Hauptgegenstand ber Berathe schlagungen in den ordentlichen Versammlungen ause machen. Es wird aber nur ein folcher, vermoge des Gefezies vom 20. October 1773 aufgenommen, von dessen Vorfahe ren es ausgemacht ist, daß sie in der Ritterschafe eine Stelle gehabt haben, er muß nur volle 24 Jahr alt, ein Mitglied der öffentlichen Rirche feyn, mit keiner auswärtigen Macht durch sein Ehrens wort, oder eydlich, in Verbindung, ausser als Lebns,

Lehnsmann, stehn; auch kein Mitglied eines auss wärrigen adelichen Collegii, oder eines andern, das sich mit einer Staatsverwaltung beschäftigt. Man nimt hiernachst auch niemand, als einen solchen, an, der mit dem wahren Æigenthumsrechte, und nicht vermoge einer mit bem Raufer, oder Besigger, heimlich ges machten Abtretung ein adeliches Gut (adelyke Zaves 3ate), deren es hier 109 giebt, ingleichen innerhalb eben desselben Amtes gelegene Grundstüfte besigt, die mit ihm zusammengenommen nicht unter 25,000 Gul. den werth sind. Dieser Werth muß von verständigen und beendigten Taratoren angegeben werden. 128 kann aber der Vater und einer von den Söhnen zu gleis cher Zeit, vermöge des Rechts eines und eben des selben Guts, aufgenommen werden. Wenn dies ges schieht, so haben sie in den Gerichten nicht mehr, als eine, Stimme. Die Verwalter öffentlicher Belder wers den nicht zugelaßen; eben so auch nicht Officiere, außer den Zauptleuten und Majoren. Admirale Auswärrige Bdelleute werden kommen dazu. nicht ausgeschloßen; aber der Zutritt wird ihnen schwehr gemacht. Es kommt niemand, als nur der hinzu, dessen Vorfahren anderswo vor dem Jahre 1622, eine Stelle unter dem an der Regies rung Theil habenden Adel (de eene Souveraine Stand uitmaakt) gehabt haben. Es mußen auch auswärtige Edelleute, die in die Overyfeler Ritterschaft aufgenommen werden wollen, darthun, daß die Over-Pheler Edelleute unter gleichen Bedingungen und Rechten einen Plaz unter der Ritterschaft in ihrem Paterlande erlangen können. Sie werden auch nicht eher ein Mitglied der Ritterschaft, ehe sie nicht in Overnßel zwey Jahr lang gewohnt, und die Abgaben von den Grundstüften und die übrigen Zeysteuern bezablt,

bezahlt, auch während dieser zwen Jahr nicht länger, als sechs Monath, ihrer Geschäfte wegen, abwesend gewesen sind. Die in die Nitterschaft aufgenommenen Evelleute haben, außer der Stimme in den Versammlungen und den davon abhangenden Nechten, die im Jahr 1769. festgesetze Frenheit von gewissen Ubgaben, und das Vorrecht eines besondern Gerichts, von dem ich unten teden werde.

### §. 315.

Die großen Städte Deventer, Rampen und Zwoll haben mit der Ritterschaft einen gleichen Untheil an der Regierung. Die Stadt Zakelt und Steenwyk wird nur zu einigen die Regierung betreffenden Unterhands lungen in der Versammlungen berufen (§. 316); die übris gen kleinen Städte zu keinen; doch thut dies ihren Pris vilegien keinen Ubbruch, deren Kraft die Nothwendigkeit zu gehorchen und die Ausschließung von der Gemeinschaft in der Regierung nicht aushebt.

Uebrigens zeichnen sich die dren großen Städte vor den übrigen durch viele Rechte aus. Es werden in ihnen die Versammlungen der Nation wechselsweise gehalten, und zu Deventer wird jährlich das hohe Gericht geshalten. Die Obrigkeiten in denselben geben neue Geseze, legen auf die Stadtleute Ubgaben, die zum Besten des Staats verwendet werden, richten über Verbrechen und bürgerliche Streitigkeiten. Von ihren Aussprüchen kann nicht appellirt werden. Sie bestrafen auch die härtesten Verbrechen, selbst den Hochverrath nicht ausgenommen. Auch den Appellationen von den in den kleinen Städsten gesprochenen Urtheilen an sie sind sie die höchsten Richster, und von ihnen sindet keine Appellation statt. Benden ehemahls zwischen den Bischösen und Einwohnern

entstandenen Streitigkeiten mußte ben Burgermeistern auf ihr Wort, ohne besondere Vereidigung, geglaubt wers G. Dumbars Deventer G. 514. 544. 564. Die Ungelegenheiten ihrer Gradt sowohl, als von gang Overyfiel betreiben, zu Deventer 12 Scabinen (Rich. ter) und vier Rathe; ju Rampen 14 Burgermeis ster, von benen zehen Scabinen, und vier Rathe find; zu Zwoll 8 Scabinen und 8 Rathe, und zwar alle nur ein Jahr, woben sie zugleich das Richteramt führen. Ihnen sind in jeder Stadt noch Collegia benges geben, zu Deventer und Zwoll die Collegien ber 48, zu Kampen der 36 geschwornen Bürger (geswoore Gemeentens). Diese sind in gewiße Zunfte (Strace ten, Espelen) eingetheilt, und werden aus ber gangen Bürgerschaft gewählt. Die gewählten genehmigt ber Statthalter entweder, oder sest in die Stelle derer, die er nicht billigt, andere. Sie führen ihr Umt zeitlebens. Jährlich wählen sie die obrigkeitlichen Personen; diese werben aber, wenn sie gewählt, und von benen, in beren Stelle sie treten, nicht verworfen find, bem Statthalter bekannt gemacht, damit er die vorgeschlagenen entweder annehme, ober an ihrer Statt andere, die die den Gesezzen gemäße Eigenschaften haben, einsezze. Die übrigen Theile der Macht, welche eben biese erwählten Burger, die man Tribunen des Volks nennen konnte, ausüben, insonderheit, wenn es auf neue Rechte und Abgaben ans kommt, werden nach den Gesetzen und dem Herkommen einer jeden Stadt bestimmt. Sie berathschlagen sich, und faßen, von der Obrigkeit abgesondert, Matheschluße.

#### 6. 316.

Zwischen der Mitterschaft und den bren Stäbten, von. benen ich geredet habe, ist eine immerwährende Rechtse gleichheit errichtet, die sich vorzüglich in den Bersamm. lungen,

lungen, im Nath ber deputirten Staaten (g. 318) und ben Vergebung der öffentlichen Chrenstellen und Uems ter zeigt.

Die Mationalversammlungen werden bes Jahrs orbentlicher Weise von dem Rath der deputirten Staaten in einem Schreiben, worinn die Hauptpunkte ber Berathschlagung angezeigt werden, in ben bren grossen Stad ten, wechselsweise, angesagt. Es ift in benselben die Rit terschaft nebst den Abgeordneten der drey Städte zugegen. Wenn man sich über fehr wichtige Sachen, z. B. über Krieg, Frieden, Abgaben und Abanderung der allgemeinen Gesetze berathschlagt, so wird noch die Stadt Zasselt und Steenwyt bagu berufen. S. van Zattum III, 378. IV. Der Drost von Salland hat in den Sizzuns gen ber Staaten ben Borfig; ist er abwesend, so hat ihn der Drost von Twenthe u. s. f. Man zählt nur zwen Stimmen, die eine ist die von der Ritterschaft, und die andere die Stimme der Stadte. Bende haben einerlen Bewicht. Wie man bie meiften Stimmen zusammen zah. Ien muße, wenn der Udel, oder die Stadte, unter sich uneins sind, und ein Theil bes einen Scandes mit bem ans bern entweder ganzen Stande, ober seinem größern Theile Abereinstimmt, ingleichen, ob burch den Zutrit eines, ober einiger wenigen Ebelleute, zu ben bren Stabten, wenn diese gleichstimmig sind, die Stimme ber leztern badurch ein Uebergewicht erhalt, barüber sind im Jahr 1654. u. b. f. f. große Untersuchungen angestellt worden. S: pan Zattum Zwoll III, S. 280. 11. f. f. 307. u. f. f. 319.387.

Durch das Gesez vom Jahr 1675, welches im Jahr 1748. wieder erneuert worden ist, ist festgesezt worden, daß über alle und sede Streitigkeiten der Mitglieder der Megierung, auch über die, welche in den Versammlungen entstehn,

entstehn, auch wenn ben Streitigkeiten vermöge ber Matur der streitigen Sache und der Regierungsform keine Berordnung abgefaßt werden fann, der Gratthalter verordhen, und man seinem Defrete ohne alle Weigerung, Gehorsam leisten soll. Bergl. b. 319. &.

Die Staaten beschließen, außer ber Besegung ber öffentlichen Uemter in Overpfiel, die Gesandschaften zu den von den Bundesgenoßen errichteten und ihrer Zerrschaft unterworfenen Collegien. Jede Classe bes Uvels und Stadt hat ein gleiches Necht, sie zu übertragen und anzunehmen. Man sehe darüber ben Bergleich vom 22. Upril 1659. Zur Versammlung der Zundesgenoßen werden sechs Deputiere, ein seder auf dren Jahr, und zwar dren aus den dren Clagen des Abels und dren aus den dren Städten, nemlich aus jeder Un den Staarbrath ein Bürgermeister, geschift. (Raet van Stare) wird ein Depurirter abgesender. Alle sechs Jahr wechselt die Bestellung dieses Gesundten un. ter den Clagen des Udels und den Stadten ab. Diese Gewohnheit wird ben den Bejandschaften an bas Collegium der Westindischen Gesellschaft zu Amsterdam und der Ostindischen zu Deife beobachtet. In den Udmiralie tätscollegien, die zu Rotterdam, in Friesland, Ams sterdam und in Mordholland niedergesezt sind, wird alle bren Jahr abgewechselt. In dem zu Rotterdam und in Friesland z B. ist der Udel von Salland der erste, dann folgt die Stadt Deventer, darauf der Adel von Twenthe, bann die Gradt Rampen, hierauf kommt das Quartier Vollenhoven, und nach deinselben die Stadt Zwolle. Zu dem Collegio des Rechnungs wesens der Bundesgenoßen werden zwen, von dem Avel einer, und einer von ben Stadten, auf die Urt abgesendet, daß die Städte und Classen des Adels alle vier Jahr ab. wechseln.

Wecht hat, eine Person aus ihrem Mittel, die sich zu dies secht hat, eine Person aus ihrem Mittel, die sich zu dies sem Geschäft schift, vorzuschlagen, um die Stelle, die mit Ublauf einer seden für einen solchen Deputirten bes stimmten Zeit offen wird, einzunehmen, schlägt dem Statthalter vier Personen vor. Er hat aber das Necht, die Zeit auf vier Jahr zu verlängern, wenn es vermöge der erst erwähnten, sestgesezten Ordnung geschehen kann, oder einen von den vorgeschlagenen zu erwählen, oder, wenn ihm keiner von denselben ansteht, eine Person, die nicht vorgeschlagen, aber den Geseizen nach dazu geschift ist, zu erneimen.

### §. 317.

Mus bem 315. und 316. g. kann man sehen, daß auch in Overykel, so wie überall, sich ein großer Theil ber Staatsregierung in ber Macht bes Statthalters befindet. Seit dem Jahre 1748 hat sie angefangen, unter eben ben Bedingungen, als ben den übrigen Bundesgenoßen, erblich zu werden. Der Prinz hat die Macht, auf eben die Urt, als in den übrigen Provinzen, militais rische Ehrenstellen und Aemter zu vergeben. Die fünf Drostenamter, die die Gerichtsbarkeit und Regierung auf dem Lande haben; den Schulzen von Zasselt; die Landrentmeister (Land Rent meesters en Ontvangers) sezt er ohne Vorschlag; den Sekretair der Staaten aber (Greffier) wahlt er aus vier von ihnen vorgeschlagenen Personen, oder sezt einen andern, der nicht vorgeschlagen Die Lehnsinvestituren werden durch ihn im Mamen der Staaten vorgenommen. Er bestimmt auch den, der an seiner Statt die Verwaltung des Lehnwesens besorgt (de Stadhouder van de Leenen), nach seiner fregen Wahl. Bey der Bes fezzung

The state of the s

sezzung aller dieser Aemter nimt er auf die Tücke tigkeit, die die Gesezze erfodern, überhaupt Rüke sicht.

Der immerwährende Rath der sechs Manner, der den Namen der deputirten Staaten führt, hat, so wie ben den übrigen Bundesgenoßen, die Berwaltung des Reichs im Namen der sämmtlichen Staaten, und ist ihe nen unterworfen. Bon seinem Ursprunge sehe man van Zattum III, 250.

Die bren Claffen bes Abels geben biefem Collegio bren Personen, und die bren Grabte segen Die übrigen. Ihr Umt geht alle dren Jahr zu Ende. Der Statthalter hat das Recht, aus vier von der Clafe der Edelleute, ober ber Stadt, beren Deputirter feine bren Jahr geendigt hat, vorgeschlagenen Personen ben, ber ihm folgen soll, zu erwählen, oder die Zeit auf dren neue Jahre zu verlängern, voer auch, außer ben vorgeschlagenen, an wen er will, Die Scelle zu vergeben. Die Bewalt und Pflicht dieser Rathe kann man aus der Instruktion vom 8 Merz 1708. Sie sagen die Versammlungen an, nache fennen lernen. bem zuvor in Begenwart bes Drosts von Salland, ober, wenn er abmesend ift, bes auf ibn junachst folgenden, bie Hauptpunkte der Berathschlagung festgesest worden find. Unterbegen forgen sie für bas allgenteine Wohl bes Staats. Sie geben Ucht, daß ein jeder, ber ein offentliches Umt auf Befehl ber Staaten mit von ihnen dazu erhaltner Macht, innerhalb, over außerhalb des landes, führt, den End schwöhrt, der auf die Abwalzung des Berdachts einet unrechtmäßigen Bewerbung abziehlt. Gie haben die Aufe ficht über ben offentlichen Schaf, und seben babin, baß alle Betrügerenen gehemmt, und die Abgaben den Gesetzen gemäß abgetragen werden. In Processen, die wegen der Were

Vernachläßigung, ober Verlezzung, der Geschze, die bie Abgabe betreffen, entstehn, üben sie die Jurisdiktion aus.

#### §. 319.

Was ben öffentlichen Schaz anbetrift, so wird ber aroste Theil des zu demselben flegenden Geldes von den Einwohnern bengetragen, ben benen in Unsehung dieser Bentrage ber Abgaben fein Unterschied gemacht wird. Auf die Aekker find Abgaben gelegt, nicht auf Häuser, so wohl auf bem lande, als in den Stabten. Chemable war es Gebrauch, daß auf ein jedes Quartier von Overnfiel eine bestimmte Summe Geldes gelegt war. Den Bentrag, ben ein jeder bazu erlegen mußte, schäte man jedesmahl nach ber Größe seiner Grundstuffe und ber bamable abzu tragenden lieferung. Jest wird, nachdem ein jedes Grundstuf ein vor allemahl geschät ift, eine Abgabe, die von einem immerwährenben Gesetze bestimmt ift, abgetra gen, und nach bem Berhaltniß biefer immerbleibenten Schätzung wird bas, was auf eine außerorbentliche Urt, nach den verschiedenen Zeitumständen, von den Grunde stuffen abgefodert wird, eingerichtet. 3. B. der achte Theil ber ordentlichen Bensteuer. Auf eine jede Beräuserung der unbeweglichen Guter ist eine Abgabe von vier Procent bes Werths gelegt; Auswärtige bezahlen den funf und zwanzinsten Theil. Von den Erbschaften geben folche, die außerhalb der Miederlande wohnen, den 20 Theil; einheimische, die bis in dem zweiten Grad mit dem Der storbenen verwand sind, ben vierzigsten; sind sie weiter verwand, den dreykinsten. Zu diesen Abgaben ist noch ein halber Theil hinzugekommen.

Die Bewilligung der Staaten, die Abgaben betrefe fend, wird alle Jahr erneuert. Dieser Umstand ist aber von der Art, daß daben die Verdrumgen nicht nach der Mehr-

The same of the sa

Mehrheit der Stimmen gemacht werden. Es unterscheis det nemlich die Provinz Overnsiel, so wie die Provinz Gels dern, unter Verordnungen, die zur Beschwehrung und zur Erhaltung der Ordnung abzielen. Ben den leztern nur gelten die meisten Stimmen, welche man auch alss dann für hinreichend halt, wenn von der Minderung der tasten, ohne jemandes Nachtheil, oder des Volkes Schaeden, geredet wird.

§. 320.

Chemahls gehörten bie Einkunfte von ben Domainen bem Schaz bes Fürsten, jest kommen sie in ben Schaz Sie sind noch sehr ansehnlich, indem sie bes Wolfs. theils aus ben Zehnten und andern jährlichen lieferungen ber Unbauer, theils aus Zöllen und andern Quellen flies Die Berwaltung berselben ist ben drey Landrents meistern (Land Rentmeesters) übergeben. Sorge für die ehemahligen Kirchenguter ist einer besondern Renthen anvertraut. Wegen ber Guter selbst sehe man pan Zattum in b. Gesch. v. Zwoll III, 931. Die dffentlichen leben, d. f. folche, die ein Theil ber Domais nen sind, auch die von Drentheim, sind noch in nicht Sie sind in ben meisten geringer Ungahl vorhanden. Bende find von ben Stuffen ben Zurphenschen gleich. Uetrechter unterschieden, weil sie ben der Erbschaft in ber absteigenden linie bas Gefez haben, daß sie bem altern Sohn zwey Drittheile, ben übrigen Gohnen, auch Enkeln, die durch bas Recht der Eintretung in die Stelle concurriren, ben dritten Theil bes febens, ober ben Werth befielben Drittheils, ber burch eine in bem orbents lichen Ford angestellte Personalansuchung gesucht wird, ans weift.

Zu den kleinern, und überall verschiedenen, Rechten der Landeshoheit wird das Recht der Anspielungen nicht Sa 2

gerechnet. Wegen der Guter, deren Herr nicht ausfündig gemacht werden kann, sehr man d. Ges. v. Overys. U. 15. d. Ges. v. Devent. III, 16.

Der Rach Racer hat sich vor kurzem bemußt, in dem Buche: von dem Rechte der Bürger der kleis nen Städte von Overykel, zu jagen, barzuthun, daß nicht allein die Ritterschaft, und die Burger von den gro-fen Städten, sondern auch von den kleinen, und zwar unter ihnen, von Oldensaal, ehemahls das Recht zu jagen gemeinschaftlich gehabt, und es auch nicht verlohren hatten. Die jezzige Jagbeinrichtung, und wer jezt bas Recht zu jagen habe, kann man aus bem Befet bom 14. August 1674, und 11. April 1748, bie ben 28. August 1766 erneuert find, abnehmen. Es barf nemlich bie sammtliche Ritterschaft und ein jeder, ber bas Recht eines Edelmanns hat, und in Overnfiel wohnet, Die, welche an andern Orten wohnen, wo nicht da, wo sie leben, ben Overpfelern ein gleiches Recht eingeraumt wird, ausgenommen, jagen, aber bas erlegte Wild nicht verkaufen. Fet ner haben die Burger von Deventer, Rampen, Zwoll: auf dem lande aber die, die Guter, welche in demfele ben Distrift liegen und 1000 Dukaten werth sind, befigen, eben bieses Recht erhalten. Es wird ihnen aber ber Gebrauch befielben nicht weiter als in bem Quartiere, worinn die Guter liegen, verstattet. Von ber Urt und Zeit der Jago sehe man die Erklarung biefer Beseige in bem Gef. v. 15. Jul. 1767.

§. 321.

Ich habe nun noch von der Regierung der Theile zu reden, nachdem ich von der Staatsverfaßung der Republik gehandelt habe. Eine jede kleine Stadt hat ihre Obrigkeit, von deren, Mahl im 315. & geredet worden ist. Personen, die sich, nicht zur kandesreligion bekennen, oder dem Schazze schulz dig sind, können zu keinen obrigkeitlichen Uemtern gelanzen. Der Magistrat übt aber in den dren großen Stadz ten die bürgerliche und Criminalgerichtsbarkeit auß, ohne, daß eine Uppellation statt sindet. Auch in Zakelt hat er die Erkenntniß in Criminalsachen; in Steenwyk aber in Verbindung mit dem Drost von Vollenhofen. Von den Urtheilen der Richter in den kleinen Städten kann an die Obrigkeiten der großen Städte appellirt werden, von den Aussprüchen der leztern aber sindet keine Uppellation, statt. S. van Zattum a. a. Q. III, 316, 385.

Die Burger ber bren, Stäbte haben bas besonbere Recht, daß sie auf dem lande nicht mit Urrest belegt were den können, es muste benn jemand bieses sein Recht durch einen ausbruflichen Bertrag haben fahren laßen, ober an bem Orte, wo er einen Bergleich getroffen bat, damit belegt werden fonnen. S. d. Overyß. Gef. 1, 5, 2, Van Zattum a. a. D. S. 282. Bon ber Frenheit ber Edelleute und Bürger von Rampen und Zwoll, zu Des venter nicht mit Urrest belegt zu werden, sehe man b. Ges. v. Deventer III, 3, 3. Eben daselbst wird ber Unterschied unter bem bobern mit bem Rechte die gemeins schaftlichen Weiben zu genießen verbundenen und nies deren Rechte ber Stadt gemacht. Es werben baselbst die Bürger von den Linwohnern, die von dem Rechte, Handlung zu treiben, ausgeschloßen jind (ingescetenen) unterschieben.

§. 322,

Auf dem tande ist die Sorge für die Dämme ber sondern Collegien übertragen. S. Dumbar anal. II. 241.

Wegen der Gerichtsbarkeit und Regierung wird das land in verschiedene große Uemter, über welche eine höher re Obrigkeit unter dem Namen eines Drosten geset ist, eingesheilt. Diese sind der Drost von Salland, Twenthe, Vollenbosen, Aßelmuiden und Zaerberg. Die so genannten Zerrlichkeiten (Zeerlykheeden), ben welchen ein Theil der Rechte der landeshoheit, und insonderheit die Gerichtsbarkeit Privatpersonen gehört, deren es an andern Orten viele giebt, sind hier in geringer Zahl vorshanden. Im Jahr 1747 u. f. f. ward die Frage rege, ob sich ben der Dynassie Allmelo, die seit alten Zeiten her viele große Rechte har, die freye Zerrschaft besinde.

Den niederen Obrigkeiten (Schultheißen und Richtern) schreibt das Overyfielsche Gesez II, 1. eine Berichtsordnung vor. Es verbietet, Die Berichte in ben Schenken zu halten, welche Gewohnheit in ber Graf. schaft Zutphen aufgekommen ist. Dies ift bas Berfahren ben burgerlichen Streitigkeiten. Eine jebe Obrig. feit, die hier Schultheis, oder Richter beift, nimmt zwen Beysigzer (Reurnoten) zu sich, eröfnet bas Gericht, leitet ben Proces ein, führt ihn, last aber kein Ur. theil sprechen (wie auch in ben fleinen Stadten nicht geschieht). Blos geringe Sachen, die nicht an 20 Gul den hinauf steigen (f. d. G. v. Jahr 1710 d. 3 f.), über welche er mit seinen Richtern ohne Weitlauftigkeit erkennt, thut er ab. Etreitigkeiten, ba ber Gegenstand nicht über 50 Goldgulden beträgt, endigt er, nachbem bende Theis le einige Schriften barüber gewechselt haben, aber nicht über die Duplik gegangen sind, es muste benn ber Gegens stand bes Processes Einhundert Thaler ausmachen. Machdem auf benden Seiten alles vorgetragen ist, daß in Unsehung ver Sache ein Urtheil gefällt werben fann werden die Parthepen vorgefodert, bamit sie ben bem Schluß

Schluß und ber Versiegelung ber Aften zugegen senn, oder dafür ihre Umwalde schiffen konnen. Gie werden barauf, um einen Spruch einzuhohlen, von eben diesen Obrigkeiten, vor welchen sowohl auf dem lande, als auch in ben kleinen Stadten, ber Proces eingeleitet ift, ju Rechtsgelehrten geschift, die keinem Theile verbind, lich sind, eine akademische Wurde haben und in Overykel wohnen; ist die Sache von keiner großen Bei deutung, zu einem; ist sie wigtig, zu zwegen. Ihre Gutach. ten, ben welchen die Grunde hinzugefügt werden, und die versiegelt senn mugen, mußen in Gegenwart ber Parthenen erofnet, und ohne irgend eine Beranderung in bem Be-M s. b. Recht von richte befannt gemacht werben. Overyfiel 1, 17. In Holland ist ein andrer Gebrauch üblich, indem daselbst bie Richter burch die Gutachten der Rechtsgelehrten nicht gebunden werden. S. Mies derl. Ges. 23. VI, 679. In den Gerichten der Dro-sten (Land-Drosten Gerichten), worinn Streitigkeis ten über Eigenthum und Chehaften entschieden werden, wird eben diese Gewohnheit beobachtet, die ich eben jest von den Unterlandgerichten beschrieben habe.

Die kanbleute verrichten ben Drosten theils Hand, theils Fuhrdienste, die überall bestimmt sind. Den 13. Merz im Jahr 1631. gesiel es den Staaten, statt dieser Herrendienste die jährlichen Besoldungen dieser Obrigseiten zu verswehren. Da aber die Dienste nach dieser Zeit nicht versmindert wurden, so ward im Jahr 1717. in einer Nationalversammlung diese Sache in Berathschlagung genommen, und den ersten Upril eine Berordnung gegeben, dass den Drosten des Jahrs zweymal dergleichen Urbeiten gethan werden sollten, nur dürsten sie sie nicht außerhalb Overnsel verlangen, auch sie nicht an andre abtreten, oder sich auf ihre Ubbezahlung einlaßen. Im Jahr 1759. kam die

ten erdlich die Staaten den 4. April 1776, daß der an eis nigen Orten bis e für die Arbeit zu bezahlen üblich gewes sene bestimmte Pre auf immer gelten sollte; in den übrigen sollte es denen, die die Herrendienste verrichten, fren stehn, sie für geleistete Bezahlung abzukaufen, wenn sie für jeden Fuhrdienst einen Gulden, und Zanddienst den viers sen Theil davon erlegten.

### ý. 323.

Ben Berbrechen, auf welche forperliche Bestrafung gesett ist, wird auf folgende Urt gerichtet. Der Drost ubt die Gefegge in ben Grangen feines Gebiets aus. ber Beflagte ergriffen, ober unter ber Bedingung, bag er fat selbst vor Bericht stellen muß, vorgeladen, so befragt er ihn, nachdem die Mebenumstånde bes Berbrechens, bas er untersucht, von dem Fiskal in Sazze gebracht sind, in Gegenwart zweger Benfiger, bie zu bem Gericht gehören, und, wenn es senn kann, Ubvokaten sind. Die Untwort bee Beklagten schreibt ber eine von ben Bensigern nieder, und lieft fie dem Beflagten vor. Der Droft fallt fein Ur. theil, sondern die benden Bensiger fprechen es, wenn er es nicht für besser findet, ben Proces dem Urtheile andrer Mechtsgelehrten, Die er auswählen kann, ju überlassen. Diese gaben, nach bem sie sich zum Urtheile anheischig ges macht hoben, bas Recht, den Beflagten, wenn sie es für nothig balten, in Gegenwart bes Drofts von neuem ber Cache wegen zu bestragen. Es wird auch bem Berbrecher auf bem lande und in den kleinen Stadten kein Udvofat persagt, ben er, wenn er Bermogen bat, bezahlt; bem aber, wenn bices fehlt, der Staat feine Bemubungen vergutet. S. d. Overyg. Gef. II, 19, 6.

Wenn ben einem Berbrechen auf ordentliche Urt versfahren wird, so ist es üblich, die Sache nicht eben den Bensitzern, die sie eingeleitet haben, sondern andern Rechtstagelehrten zur Enrscheidung zu überlaßen. Ben Geldstrafen, deren Bezahlung zurüfgehalten wird, muß der Drost an dem Ort des Wohnplazzes des Verbrechers, oder des Vergehens, wider ihn klagen. S. d. Recht v. Oversphel 11, 23, 5.

Er kann auch Sachen, welche Berbrechen betreffen, die mit einer von den Gesezien bestimmten oder willkühre lichen Gelostrase bestrast werden, abthun; nicht aber solche, worauf keid und kebenöstrasen gesezt sind, den Mennind ausgenommen, ben dem es unter gewisen Umständen der Rechtssache ihm erlaubt ist. Ebendas. II, 20, 1. Llebris genössteht es weder dem Beklagten, noch dem Fiskal, fren, von den Urtheilen, die wegen der mit keibesstrasse zu ahndenden Berbrechen gesprochen werden, zu appelliren. Ebendas. I, 19. 13. In den drey Städten wird gewöhnlich wider die Berbrechen außerordentlich, und ohne Zutretung eines Udvosaten, versahten. S. d. G. v. Dez pent. IV, 3. §. 6 u. f. f. IV, 4. 2.

6. 324.

Besondere, auf gewiße Rechtssachen eingeschränkte Gerichte sind die Lehngerichte; die über die Beeinstächstigung der öffentlichen Abgaben niedergesesten (§. 318); die geistlichen Gerichte (§. 123.); die, welche über Streitigkeiten der Edelleute, Leibeigenen (Zose gerichte der Zoshoorigen, die auch Zyen genannt werden), der Gemeinheiten (die gewönlich Markgestichte heißen, und in Westphalen und vielen Theilen von Teutschland üblich, auch von Schasmann erläutert sind), erkennen.

Heber

Ueber die lehngerichte ist ein Vikar des Statthalters gesetht (g. 317). Ihre Einrichtung sindet man in dem Ges. v. Overyß. II, 24. Sie werden, der großen Unkosten wegen, die sie erfodern, selten gehalten. Der Kläger hält gewöhnlich ben dem ordentlichen Richter um Erlaubniß zur Führung des Proceßes an, welche auf Bestagung und Bewilligung des andern Theils ertheilt zu werden pflegt. Ebendas. d. lezt. s.

In burgerlichen Personalsachen, wo keine Execution statt findet, kann die Ritterschaft, so wie ihre Beiber, Witwen und Kinder, bie sich nicht aus ihrem Stand ges fest haben, zu eben ber Zeit und Ort, wo-bas oberfte Ge. richt gehalten wird, Bericht halten; es geschieht aber felten. Einer von der Claffe des Adels hat in biefein Gerichte ben Borsig (Dingwaarder). Der Statthatter ernennt ibn, und er ist jest eben ber, welcher feine Stelle ben ber Berwaltung des lehnwesens vertrit (b. 317). Er hat zwey adeliche Bepsiszer ben sich, in beren Gegenwart der Proces eingeleitet wird. Hierauf wird aus bem Udel ein Richter ernannt (Bordel drager), der den Streit, wenn er nicht sehr wichtig ist, den andern Tag nach Emspfangung des Richteramts benlegt. Die Uppellation an den Statthalter, die Mitterschaft und Stabte findet bas ben statt, nur muß sie sogleich vorgenommen werben. S. ebendas. I, 20.

Die Gerichte der Leibeigenen werden da gehalten, wo der sogenannte Zerrenhof ist. Es giebt ders gleichen noch welche in dem Quartier Twoenthe, und sie hangen nicht von einander ab. Bon diesen Gerichten geshen keine Uppellationen an das Obergericht der Mastion (de Rlaaring), sondern, dem alten Herkommen nach, an den Zof von Ootmarsium, von diesem nach

ben Zof von Rolmschaten, ohne fernere Uppellation. Neber das Mecht der leute von dieser Urt sehe man das Gesses vom 22. Novemb. 1753.

### §. 325.

Blos die Provinz Overykel hat kein immermährens des Obergericht, dem alle Streitigkeiten der Einwohner unterworfen waren. Uls Carl der fünfte Willens war, ein solches anzulegen, so sahe man diese Einrichtung als eis ne Urt von Knechtschaft an, und sein Vorsaz ging nicht S. b. Revius Deventer S. 332 u. f. f. Die Uppellation an die Staaten ist zwar den Gesezzen nicht burchaus zuwider (S. d. Overyß. Landrecht II, 27, 2); stimmt aber nicht mit der Absicht, die sie in ihren Bersammlungen haben, nicht sowohl Streitigkeiten benzulegen, als vielmehr bürgerliche Einrichtungen zu machen, über-Das alte Appellationsgericht, bas Klaringe beist, wird jest von ben Staaten jahrlich einmahl zu Des venter angesagt, und enbiget Streitsachen. daselbst jährlich einmahl die Ritterschaft, und zwar alle Glieder derselben, wenn sie wollen, nebst 8 abgeschttten Richtern, oder Scabinen, ber bren Städte: nemlich von Deventer vier, von Rampen zwey, und eben so viel von Zwolle, zusammen. Sie erkennen über Uppellationen, bie von ben auf bem lande gesprochnen Urtheilen, nicht aber von solchen, die in den Stadten ges macht sind, an sie ergehn. Einige Rechtssachen und Bescheide sind von der Uppellation ausgenommen (S. d. Overyß. Landr. I, 19. S. 4. u. f. f.). Dazu gehören die, die auf teib und tebensstrafen abzielen. In biesen Gerichten haben die Stimmen der Ritterschaft und ber Deputirten der Stadte einerlen Gewicht. Wenn vor ber Entstehung der Republik es sich zuweilen zutrug, daß dies

se begden an Mecht und Gewicht einander gleichen Stimmen nicht einstimmig waren, so pflegte der Statihalter durch seinen Zutzit zu einer von begden dem Streite ein Ende zu machen. Was ist aber jezt zu ihun, wenn sich der fleisiere Theil der Deputirten zu dem Adel schlägt; der größere von ihnen aber verschiedener Mennung ist? Als wegen dieses Umstandes im Jahr 1562 Streitigseiten ente standen, so verglichen sich die Städte mit dem Adel gleichestunden, wenn wenige Deputirte mit dem Adel gleichestimmig wären, die Stimme der leztern gelten sollte, und eben so sollte es umgekehrt seyn, wenn einige Edelleute zu der Meynung der Deputirten zwezer, oder der drey Städte träten. S. van Zattum III, 8.

### §. 326.

Sowohl eine jede Stadt, als auch das land, hat seine verschiedenen Geseize das Privatrecht betressend. Die Stadt Deventer hat im Jahr 1486 ihre Geseize sammlen, und im Jahr 1642 wieder durchsehn und druften laßen.

Auf bem lande hat man jest ein Gesezbuch, welches imter dem Namen des Landrechts von Overyfel (\* Landrecht van Overyfel, oder das Privatrecht der Overyfler Einwohner auf dem lande) von uns oft ans gesührt worden ist. In den Nationalversammlungen kommen zu den alten Gesezzen noch neue hinzu, außer des nen, welche die dren Städte sich allein geben.

Die Untersuchung und Bestrafung der Verbrechen bestimmt ebenfals dies Geseibuch, II, S. 19 11. f. Die Verordnung Philipps des zweyten (§. 92) gilt weder in den Städten, noch auf dem tande. S. d. Revius

a. a. D. S. 429 u. f. f. Die dren Städte haben eiges ne Criminalgesezze (s. d. G. v. Devent. d. 4 Th.), und was in diesen Gesezzen nicht deutlich bestimmt ist, das ergänzen sie aus dem erst angeführten landrechte: wenn dieses sie verläst, nehmen sie ihre Zuslucht zu dem Römischen.

## Das achte Capitel.

Von der Stadt Gröningen und ben Dmmelanden.

#### \$. 327.

las land Gröningen, von welchem der Seebusen Dollard seit dem Jahre 1277 einen großen Theil ver-Schlungen hat, wird von dem Fluß Lauwers und Lems eingeschloßen, und ernährt, wie man glaubt, an hum derttausend Menschen. Einen Theil des Gebiets begreift die Stadt Gröningen in sich, den übrigen, und gwar größten, pflegt man bie Ommelande, bas ift, das um die Stadt liegende Land, zu nennen. land, welches, außer Appingedam (Dam), (von beren ihr genommenen Rechten man d. Limmius von dem Lande von griesland G. 28 seben kann) seit alten Zeiten feine Stadt hat, wird in bren Quartiere eingetheilt, von welchen bas erste Zunfingo (gleichsam, ber Gau an dem Fluß Zunse) 51 Dorfer in sich begreift. zwente beist Zivelingo, von bem Fluße Livel und hat 45 Dorfer, das dritte, das Westerquarrier (bas der Stadt gegen Abend liegt) begreift 38 in sich.

# 478 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

§. 328.

Die Stadt, die sich sonst von dem lande durch Geseze und Regierung unterscheidet, befand sich, so wie jenes, unter der Herrschaft der Kanser, und hatte eine Zeitlang mit dem lande Drenthe einerlen Regenten, oder einen Srafen. Da aber die Bischofe von Uetrecht ihrem Unsuchen um Benesicien, so wie die Kanser ihren Schenkungen, keine Grenzen sezten, so erhielten sie auch im Jahr 1046. von dem Kanser Zeinrich dem dritten einige Rechte an die Stadt Gröningen. S. Mieris I, 63. Wie weit ihre Nechte sich erstrekt haben, die sie damahls besasen, oder erlangten, davon hat Idsing weitläuftig gehandelt. S. die Verträge vom Jahr 1399, ingleichen, was im Jahr 1404. 1405. 1462. 1469. 1481. verhandelt ist, in seinem öffentl. Rechte ben dem anges. Jahr S. 28 u. s. f. s. 49 u. f. f., S. 383. 401. 417. u. f. s. Mieris IV, 25.

Die Ommelande standen vormable unter verschiedes nen Grafen, bie die Ranfer über fie fegren. sie aber nach und nach zu herrschen aufgehort hatten, fam eine Polksregierung auf; boch blieb die hochste kanserliche Gewalt, und jene erstrekte sich nicht über bas ganze land. Einzelne Quartiere verbanden sich blos durch Freundschaft, Mussen und Bundnife. Sie alle legten sich zur Beschüse gung ihrer Frenheit Berbindlichkeiten auf, die in ben Ope Stalbomischen Versammlungen ber Friesen, ober, wie man bamals sagte, ber sieben Völker von Seeland, festgesezt wurden. Es pflegten biese Zusammenkunfte jahr. Ilch einmahl, an jedem nachsten Dienstag nach bem erften Pfingstfenertage ben Aurich gehalten zu werben; sie borten aber im 14. Jahrhundert nach und nach auf. S. die Ges. v. Jahr 1323. und 1327. in Zartknoch Uespr. v. Briesl. S. 550, Scholt in der Gesch. von Briesl. in ben

# 23. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 479

den Dokum. S. 16. Die Versammlungen der Einwohner der Ommelande bestanden aus freggebohrnen Besige Bern von landgutern, wenn sie auch flein waren. Ihre Zusann menkunft ward Elmetha, Meene, Meente, oder Gemeente, genannt. Diese Berren, bie von Dienstbarkeit und Herrendiensten fren maren, gaben frenwillige Bentrage jum allgemeinen Besten, die man baher Schor (Schoff) nannte (Zuuslaga, Gerdpenningen). Gie scheinen auf gleiche Urt sich bes Rechts ber Anspulung, ber gie scherey und Jago frey bedient zu haben. G. des Ubbo Emmius Gesch. v. Friesl. S. 28. In biefen Bersammlungen wurden die Besetze festgeset, welche wirkliche Ungelobungen ber Nation waren. Es sind berselben noch viele übrig, die es verdienen, daß sie von Gelehrten uniers sucht und entwiffelt werden. S. d. ron d. Ges. 3. Grösning. zur Aufel. d. vaterl. Rechts herausgegeb. Samml. b. ersten Th. In Diesen Zusammenkunften bate ten Richter ben Vorsig (so geschieht ben ben Friesen ber Pralaten, Grietmanns, Mederechters, en alle de gemeene Meente Erwähnung. S. d. Frenh. v. Schwarzenberg Grief. Gesezb. 1, 284.524. 545). Diese Richter genoßen mancherlen Bortheile, sie bekamen J. B. die Guter berer, die fich felbst bas leben genom. men hatten, gescheiterte Schifsguter u. b. m. Wenn alle Richter einer Gegend zusammen kamen, so bieß ihre Bersammlung Warv. Bor furgem hat der sorge fältige Erforscher des Ulterthums Zalsema in d. B. von bem alten Zustande der Ommelande hierüber ein groß fes licht verbreitet.

§. 329.

Unter vielen Bundnißen, die die Stadt Gröningen und das land gemacht haben, verdienen die im Jahr 1470. und 1473. geschloßenen, die der Kanzer Friedrich

### 480 Zweyter Theil. Achtes Capitel.

der dritte im Jahr 1474. bestätigte, bemerkt zu werden. Er gesteht ben dieser Gelegenheit, daß die Friesen, die zwisschen der Lauwers und dem Lems wohnten, allein unter ber Herrschaft des Kansers zunächst stehen sollten. S. Josing ebendas. S. 402. 407 u. f. f.

Uls bas burch bie Parthenen Schiering und Vetkoper verursachte Elend auch bis in dies kand gedrungen war, und biefer Urfach wegen der Kanser Maximilian, der erste, die Verwaltung von Friesland den 20. Julius im Jahr. 1498. dem Herzog Albert von Sachsen mit Bewilligung der sechs Churfürsten übergeben hatte, so erflarte er in einem neuen Diplome vom 27. Merz 1499, daß auch die Stadt Gröningen mit unter dieser Verwals tung beariffen sen. Ebendas. G. 464. 216 bie Stadt Gröningen sich wider biese Herrschaft seste, stieß sie an andre Klippen an, jumahl, nachdem Carl der fünfte, die Rechte der Sachsischen Fürsten eingeloset hatte. Stadt bat den Bischof von Utrecht um seinen Benftanb, hierauf ben Graf von Offfriesland, Edzard, ber fie an Frankreich als ein leben zu bringen gebachte. lich kam sie in die Gewalt bes Herjogs von Beldern, Carle. S. b. Greyh. von Schwarzenb. Kriesl. Ges fezb. 11, S. 61. u. f. f. 80. u. f. f. 102. Endlich ward im Jahr 1536. Die Rube wiederhergestelt, wo sid Die Stadt und die Ommelande bem Bergog von Brabant, Graf von Zolland, Herrn von Friesland und Overs viel und seinen Machfolgern mannlichen und weiblichen Geschlechts, boch mit der Vorbehaltung ihrer alten Rechte, gleichsam übergaben. Es wurden ibm, nebst ber einer fürstlichen Person anständigen und bequemen Wohnung, jährlich 12,000 Bulden, die in zwen Zahlungen gegeben werden sollten, versprochen, und unter andern die Ber sicherung abgelegt, daß das alte Amt ('t Oldampt), ingleis

## 23.d. Stadt Gröningen u.d. Ommelanden. 481

ingleichen der Distist Sylwerden ('t Gogericht van Selwerde) fernerhin zur Stadt gehören sollte. S. Schott Gesch. v. Friesl. in d. Dokum. S. 101. u. f. f.

Das Ungemach, bas seit ber Gelangung Philipps des zweyten jum Throne die Miederlande drufte, griff auch das land Gröningen an, und folterte es. Ommelande schlugen sich in dem burgerlichen Kriege zu erst zu der Utrechter Vereinigung, welcher die Stadt entgegen war, und sich nicht eher, als im Jahr 1594. burch die stegreichen Waffen des Prinz Moriz gezwungen, mit berfelben durch ein ewiges Bundniß vereinigte. Bor d. 32. Gef. Seit bieser Zeit blieb unter der Stadt und den Ommelanden eine beständige Uneinigkeit. auf legten die Generalstaaten durch eine Berordnung vom 21. Jan. 1597. Die neuen Uneinigkeiten ben, wodurch fie das, was sie den 27. Febr. 1595. beschloßen hatten, um-Stießen, und auf ewig festsezten, baß die Stadt und Ome melande als ein Rörper (eene Geerlykheid en eene Provintie) angesehen werden sollte, deßen höchste Res gierung sich ungertrennlich ben benden Gliedern des regierens ben Korpers befinden follte; daß die Stadt den ersten Rang, aber ein gleiches Recht haben; daß nach ges meinschaftlicher Bewilligung die Abgaben beschloß sen, die öffentlichen Zölle, die ehemahle Carl der fünfe te und Philipp der zweyte eingenommen batten, verwalter, und die Guter, die den Rlostern gehort bat ten, zu einem guten Gebrauch angelegt werden solls ten; endlich sollten die öffentlichen Bedienungen, die ehemahls von dem Regenten vergeben waren, nach einem allgemeinen Auftrage und unter dem Ansehn des Staats ins kunftige ausgetheilt und geführt werden. Bor 34, 9 (305). Man hatte doch nach Diejer .

### 482 Zwenter Theil. Achtes-Capitel.

vieser Zeit neue Verordnungen zur Benlegung der Streistigkeiten nöthig, dergleichen den 8 Merz 1599 den 1 Upr. 1600, den 24 Jul. 1640. und 7 Aug. 1649. gegeben wurden.

Machdem die Stadt und die Ommelande dem Prinz von Oranien, Wilhelm dem vierten, ihrem Statts halter, den 29 August 1748 die Macht eingeräumt hatten, den Staat einzurichten, so ließ er den 27 Novemb. 1749 ein neues Gesez ergehn, worauf alle Richter der Bürger und tandleute, Obrigkeiten und Bediente schwören, und die Uebertreter, außer dem Verluste ihres Umts, mit eis ner dem Verbrechen angemeßenen Strafe belegt wers den sollten.

#### §. 330.

Ob gleich das land Gröningen durch seine lage und alte Verbindung mit Friesland sehr nahe verbunden ist, so ist es doch von demselben nicht allein durch Gesezze, Einrichtungen, Sitten, Benennungen der Obrigkeiten, gerichtliche Ausdrüffe und Sprache, sondern auch vorzüglich in Ansehung seiner Staatsversasung unterschieden.

Die Stadt und die Ommelande haben den sies benten Plaz in dem Utrechter Bundnisse, und verstichten gemeinschaftlich ihre diffentlichen Angelegenheiten, haben auch einen Statthalter. Sie betreiben aber ihre besondern Angelegenheiten vor sich, und jeder Theil hat in seinem Gebiete eine besondere Macht und Herrschaft. Sie kommen in Gröningen sowohl an den ordentlischen Versammlungen, die auf den 21 Febr. angesagt werden, als auch an den außerordentlichen, so oft es den acht Deputirten gefällt (§. 332), oder so oft die Stadt, oder die Ommelande, eine Bersammlung sodern, zusammen. Wenn diese acht Männer wegen einer ans zusagens

## 33. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 483

die Entscheidung dieser Sache dem Statthalter überlaßen. M. s. d. Berordn. d. Gen. Staat. v. 7 Aug. 1649. u. d. Ges. v. 27 Movemb. 1749. d. 32 g. Bende Glieder des regierenden Körpers geben ihre Stimme durch ihren Syndisus. Bende Stimmen haben ein gleiches Gewicht. Können sie sich nicht vereinigen, so vereinigt sie der Statts halter, oder endigt den Streit durch eine Berordnung.

Die Sachen, worüber man sich in ben Versamme lungen berathschlagt, zielen sowohl auf bas gemeine Befte und auf Geseige, die auf dem lande gegeben werben sollen, als auch auf die gemeinschaftliche Vertheilung der offentlichen Aemter ab. Diese Aemter werden theils in bem Gebiet von Groningen geführt, theils find es Bes sandschaften zu ben ben sammtlichen Bundesgenoßen gemeinschaftlichen Collegien, ben beren Beschließung und Unternehmung die Stadt und Ommelande ein gleiches Recht haben. Sie und diese schiffen Deputirte an die Bersammlungen ber Bundesgenoßen ab, einen an ben Staaterath (Raad van Staate), und einen an bas Collegium, bas die Beforgung ber Staatsrechnungen führt (Generalsrechnungscollegium). Un bas 21m sterdammer Admiralscollegium schiffen sie alle zwen Jahr wechselsweise Abgefandten ab. Die Gesandschaft an das Collegium zu Zarlingen ist den 27 Nov. 1749 aufgehoben. G. b. 33 f.

§. 331.

Mach dem Benspiel der Bundesgenoßen übertrugen die Staaten den 2 Decemb. 1749 dem Prinz von Gramien, Wilhelm dem vierten, die Oberstatthalterschaft mit dem Rechte der Vererbung. Aus einem Gesetze, das eben dieser Prinz den 27 Nov. 1749 gab, kann man die Hochte

# 484 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

Rechte des Statthalters kennen lernen. Das vorzügliche ste unter ihnen ift dieses, daß er eben dieses Gesez aus legt; daß er in den Streitigkeiten der Stadt und der Ommelande, oder unter ihren gemeinschaftli chen Collegien, oder ihrem Obergerichte und Stadt, oder einem andern Gerichte, entscheitet. M. s. d. ang. G. 32 S. Er hat in bem Collegio der acht deputirten Staaten ben Borfig (f. 332), imgleichen in der Rechenkammer und bem bochsten Gericht. Er theilt die militairischen Bedienungen, worüber die Staaten Macht zu verordnen haben, nach seinem Gefals len aus, so wie die burgerlichen Uemter derer, die der Stadt, oder den Ommelanden, ober benden, bedient find (ministeriaale Bedieningen), mit Innbegrif der Syn-Dicorum, Uftuarien, Rechnungsführer, Rentmeister, Fiscaln, Postmeister, u. f. w. Er genehmigt die Gefande Schaften, die von den Richtern der Stadt und der Omme lande, sowohl in bem Bebiet von Groningen, als auch in den Collegien ber Bundesgenoßen, übernommen were ben, und seit, wenn sie ihm nicht anstehn, andre tuchtige in ihre Stelle. Mit eben bem Rechte, als in Holland, kann er Mißethater begnadigen. Wie er fich dieser Macht bedient, davon sehe man das Gesez vom Jahr 1749 von ber Urt, mit Migethatern ju verfahren, ben 62 f. u.f.f.

### §. 332.

In den Rath ver acht deputirten Staaten (ge deputeerde Staaten) kommen vier aus der Stadt, und eben so viel aus den Ommelanden abgeschifte Perssonen. In dieser Versamlung hat ver Statthalter den ersten Siz, als Präses honorarius. Die Rathsherren bekleiden ihr Umt ein Jahr lang, daher legen sie dasselbe den dem Unfange der gewöhnlichen jährlichen Versamlung in Gegenwart der versammelten Staaten nieder. Ihnen ist,

# W.d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 485

als Vicarien, die Verwaltung aller zur Regierung des Staats und der ganzen Republik abzwekkenden Ungelegenheiten übertragen, ingleichen das Unsagen der kandrage, woben sie die Hauptpuncte der Berathschlagungen bekannt machen; die Sorger für die öffentlichen Gebäude, welche die Stadt Gröningen mit den Immelanden gemein hat; für die Dämme; den gemeinen Schaz, und die Abgaben, welche sie auferlegen. Sie richten auch in solchen Fällen, wenn in Unsehung der Bensteuren ein Betrug vorgegangen ist. Der Landrentmeister (Ontvanger Generaal) legt alle Viertel Jahr dem Statthalter und diesem Rath die Mechnung der Einnahme und Ausgabe der Staatsgelder ab. S. d. G. v. 27. Nov. 1749, den 40 s.

Ben der jährlichen Ernennung der sechs Recht nungsführer (Reekenmeesters), welche die Recht nung der öffentlichen Einnahme und Ausgabe besorgen, übt die Stadt und das land ein gleiches Necht aus.

#### §. 333.

So viel von dem Rechte, welches bende Glieder des regierenden Staatscorpers mit einander gemein haben. Wir haben nun noch das zu betrachten, welches einem jeden berselben besonders eigen ist.

Die Regierung in der Stadt und dem zu ihr gehörens den kande ist verschieden. In der Stadt regieren die Burgermeister und der Rath, der vereidigt ist, wozu noch der alte Rath kommt, ingleichen ein Mittel ges schworner Bürger (Gezwore Gemeente) und ihre drey Richter (effective Caelmannen). Der Rath besteht aus sechsehnmanner, worunter vier. Zurgers meister sind, von ihnen selbst mit Genehmigung des Statts

# 486 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

Statihalters gewählt und vereinigt, um ein ganzes Jahr die Regierung zu führen. Jährlich treten den 8 Februar sechs Rathsherren und zwey Bürgermeister von dem Magistrat ab, und unternehmen unterdeßen andere offent. liche Berrichtungen. Jene Sechzehnmanner heißen der vereydigte Rath (de sittende Raad), die übrigen führen den Mamen des alten Raths. Jener hat die Regierung; dieser muß gerufen auf bas Rathhaus kommen. Er muß gerufen werben, wenn man sich wegen neuer zu errichtenden Gesezie und zu machenden Schulden berath. Den Ubgefandten ber unter ben Burgern erriche teten Bilden ist es erlaubt, ben der Abnahme der Reche nung der Stadteinkunfte, die jahrlich geschieht, zugegen ju fenn. Der regierende Rath ift verbunden wegen bes Bus standes der Scadt, des gangen landes, und der Republik Berathschlagungen anzustellen; ben burgerlichen Processen die erste und zwente Instanz abzugeben; ben Verbrechen zu richten, und die Uemter, welche die Stadt befest, zu vergeben (§ 331). Ehemahls richtete er ohne weiter berstattete Uppellation; biese frene Jurisdiftion des Magistrats ist aber durch die Reform vom Jahr 1749 abgeschaft worden.

#### §. 334.

Das Collegium ber zu dem Magistrat hinzugegebenen geschwornen Zürger (Gezwore Gemeente) besteht aus sechs und dreykig Männern. Vier und zwanzig verselben werden jährlich so verendigt, daß zwölse unter ihnen, als neue Mitglieder, in die Stelle derer aufgenommen werden, welche die gesezmäßige Zeit ihres Umts, von zwey Jahren, zurüf gelegt haben. Sie sezzen sogleich dren Personen über sich, die sie aus ihrem Mittel wählen, se nacht em ein seder durch Ersahrung und Unsehn vorzügelich empsohlen wird, und nennen sie Taelmänner, welsches

# 23. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 487

ches so viel heist, als Sprecher. DieselBeselschaft der vier und zwanzig geschwornen Manner hat eine doppelte Berrichtung. Die eine besteht darin, das sie den Magistrat, oder jährlichen Rath, wählen, die ausgenommen, welche innerhalb des Jahrs, da sie regieren, sterben; denn die Stelle solcher kann der vereinigte Rath selbst innerhalb einer bestimmten Zeit besezzen. Auf gleiche Art erwählen sie den 15ten Februar die zwölf geschwornen Bürger, welche in die Stelle der Zwölfmänner treten, die jährlich von ihrem Umte abgehen. Hiernächst besteht ihr Unt darin, daß sie sich mit dem Magistrat über Ungelegenheiten der Stadt berathschlagen und Geseize machen.

Der erste Bürgermeister besorgt die jährliche Wahl bes regierenden Raths und der geschwornen Burger, wels che auf einerlen Urt, aber zu verschiedener Zeit, vorgenom men wird, woben er sich nach ber Zahl ber Stimmen riche tet, die man auf die Urt erkennt, daß man weiße Bob. nen, worunter funf schwarze gemischt sind, in einen Ein jeder ber geschwornen Burger greift Huth wirft. nach der Ordnung, worin sie folgen, eine derselben, ohne sie zu sehen, worauf die, welche die schwarzen erhalten, sogleich schworen, daß ein jeder von ihnen nach seinem Bes wifen den Nath und das Mittel der geschwornen Burger Sind sie auf diese Urt verendigt, so voll. wählen wolle. ziehen sie in einem besondern Zimmer das Wahlgeschaft; es behålt aber der geschworne Rath das Recht, zu beurtheilen, ob die Gewählten die ben Gesetzen entsprechenden Eigenschaften besigzen, auch hat der Statthalter das Recht, diesenigen, welche ber Rath gebilligt hat, zu verwerf n, und andere aus der ganzen Burgerschaft genommene in Die Stelle ber Berworfenen einzusezzen.

# 488 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

Diese vier und zwanzig Manner nun mußen in allen Dungen, welche sich auf das Mohl der Stadt und des ganzen kan es beziehn, zum Benspiel, auf neue Seseze, von dem geschwornen Rath um ihre Mennung befragt werden. Werden sie zu demselben eingeladen, so giebt ein seder von ihnen seine Stimme einzeln, und ihr Recht ist nicht geringer, als das Recht der Bürgermeister und Natheheren. In ihrer Gegenwart legen auch die Rentemeister der Stadt jährlich dem geschwornen Rath die Rechenung ab. Von solchen Sachen aber, welche, wie das Gesez dom 27 Nov. 1749. im 2 h. sagt, in die Gerichtsbarkeit und Regierung einschlagen, werden sie durchaus ausgeschloßen.

#### § 335.

Die sammtlichen Burger schwören, daß sie die Stadt wider alle feindliche Gewalt vertheidigen, sie ohne freywilligem Befehl des Raths niemans den übergeben, daß sie auch den Generalstaaten, so lange sie die wahre reformirte Religion bekens nen, und dem Statthalter treu und gehorsam seyn, und was diese zum Schuz der Stadt mit Linwilligung des Stadtraths ihnen auferlegen würden, vollstretten wollen. Die Rechte der Burger sind groß und werden in die boberen und Mus ber Burgerschaft werden bie mederen eingetheilt. Burgermeifter, Ratheberrn und Secheunddren figer gewählt (S. b. 333 f. u. f. f. ). Das Gefes vom Jahr 1749. befiehlt bie verschiedenen Urten ber Bilden wieder herzustellen. Die Burger besizzen ein altes, aber ergiebiges, Recht, nemlich das Stapelrecht (jus stapula), welches man oft in Zweifel gezogen hat, die Defrete ber Generalstaaten aber bestimmt haben. Dies Recht besteht darin, daß sie von den Linwohnern der Ommelande, mit Beys

## 3. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 489

Beybehaltung des Privilegiums der Stadt Appingedam, oder Dam, verlangen, daß sie Butter, Ra. se, Pferde, gullen, Ochsen, Rube, Waizen, Buche waizen, Gersten, Rotten, Zafer, nicht eher an gremde ausführen oder verkaufen, als sie diese Sachen, die auf dem Lande erzeugt worden sind, von dem Morgen, oder der Zeit an, wo man gewöhnlich die Waaren auf den Markt bringt, bis 3u Mittag feil geboten haben. In diesem Rechte sind auch Füllen, Rübe und Ochsen, welche man von andern Orten eingeführt, und auf den Wenden der Ommelande drey Monat gewendet hat, begriffen. Der Handel ist bavon ausgenommen, deßen wegen des täglichen nothwendigen Gebrauchs die Familien unter sich benothigt sind, ingleichen die Batter und gleischhauer, auch folche Perfonen, die mit Speisewaaren im kleinen handeln. Den kandleuten ist es auch nicht erlaubt, Bier zu brauen, das ausgenommen, was sie für ihr Haus gebrauchen, auch burfen fie fein anderes in ben Schenken verkaufen, als solches, was in Groningen zubereitet ist.

Außer biesen haben die Bürger das besondere Recht, daß sie in persönlichen Ungelegenheiten die Ommelande vor den Magistrat ver Stadt Gröningen und den Provinzialhof vorladen können; gegen die Ommelande aber haben die Bürger das alte Recht, daß sie nicht von ihrem Magistrat hinweg und vor eine andere Gerichtsbarkeit hingezogen werden können.

#### §. 336.

Der Magistrat der Stadt Gröningen übt die Gerichtsbarkeit und Regierung, die durch Verordnungen der Generalstaaten bestimmt ist, aus, und ertheilt Gesezze für

### 490 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

für das ganze tand und die Dörfer, welche alte Aemter, oder Gldampten, heißen. Ben dieser Gerichtsbarkeit überträgt er die Jurisdiktion, ingleichen die Bestrafung der Berbrecher, dem Drost und Amtmann, den der Statthalter sezt. Bon ihren Urteln wird, wenn der Geogenstand des Streits nicht über funfzehn Gulden berträgt, in bürgerlichen Sachen an den Stadtrath appellirt. Wegen der Herrschaft der Stadt über dieses tand, und über die Frage, od die Einwohner derselben sich eben das Recht anmaßen können, welches die Ommelande, die Gerichtsbarkeit ausgenommen, haben? entstand im Jahr 1643. ein großer Streit, in welchem Alting die Stadt, die den Sieg davon trug, vertheidigte. S. van Zatsema von dem alten Zusskande der Ommelande S. 245. Aizema VI, 851.

Außerbem verwalter bie Stadt die bürgerliche und criminal Jurisdiftion in dem Dorf Sylwarden durch einen Umtmann, welchen ihr im Jahr 1536. Carl der fünfte bengelegt, und begen Gesetze vom Jahr 1673 des geschworne Rath gebilligt hat; ingleichen in ber Colonie Sappermeer, in welcher die Streitigkeiten nach ben Ges sezien der Oldampten abgethan wergen. Jest gehn die Uppellationen von den Urteln an den Stadtrath, und von diesem an den Provinzialhof (§. 340). Un benden Orsten besizt der geschworne Rath das Necht, Gesezze zu ers theilen. Auf gleiche Weise hat die Stadt in dem Quare tier Westerwoldingerland die Jurisdiktion. In alten Zeiten gehörte sie ber Familie Addinganen, barauf ward sie Georg Schenken, unter bem Namen eines weibs lichen Lehns den 25. August 1538. von Carl dem fünften, als Fürsten von Brabant, Zolland, Friess land und Overyfiel, für einen bestimmten Preis von funfzig Goldzülden, gegeben, welcher für die gefeze mäßige

# 23. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 491

mäßige Handlung eines lehncontracts gegeben wurde (in ber Folge ward er viermal so groß), mit Benbehaltung der Rechte der Einwohner, welche, so wie ihre jährlichen Bensteuren, in dem Diplom, das ihnen den 12. August 1538. gegeben ward, festgesetzt werden. Bon dem Sohn bes Schenken kamen sie an den Herzog Agenberg. 2818 Dieser die spanische Parten ergrif, fiel sie zur Zeit bes Mies berlandischen Waffenstillstandes an einen gewißen Burger zu Umfterdam, von bem fie bie Stadt Groningen gefauft hat, und als ein jehn besigt, befien rechtmäßige Investitur von dem Bergog von Brabant, Zolland, Griesland und Overyfiel hergenommen ift. Den Richter von Westerwolden, und Drost, welcher zu Wedda Gericht halt, ingleichen ben Nichter von Bellingewold und Blyham, welche letteren Derter ihre eigenen Gesetze haben, sest ber Statthalter. Die Besezze sind im Jahr 1677 verfertiget, und im Jahr 1706. vermehrt worden.

### §. 337.

Die Ommelande betreiben ihre Ungelegenheiten besons bers mit eben dem Nechte, als die Stadt, und übertragen die Verwaltung derselben dem Collegio der neun deputirten Räthe (Gecommitteerde Raaden); doch machen sie allein keine neuen Geseze, sondern dies geschieht in den Versammlungen. S. die Verordnungen der Generalstaasten vom Jahr 1659. und 1663, ingleichen das von dem Prinz Wilhelm dem vierten den 27 November 1749. gegebene Gesez, den 8. s. u. f. f.

Es nimmt aber nicht ein jeder vom Volke an dieser Regierung Theil, sondern nur Personen, welche in den Ommelanden zwey, sind es fremde, zwölf Jahr, oder, wenn sie sich daselbst verheyrathet haben, sechs Jahr, gewohnt haben, und zwar wird in den Gesez-

Gesezen eine vierfache Urt dieser leute erwähnt, erstlich, Boelleute (Jonkere), zwentens Personen, welche ein Guth besizzen, woran eine Gerichtsbarkeit haftet (Zovelinge), drittens, Eigenthumer von Landes reyen, die eine gewiße gesezmäßige Größe haben (Zigen Erffden); wenn aber diese alle, die mit Recht auf ben Bersammlungen erscheinen, in einem gewißen Die strift fehlen, so finden sich, viertens, Abgeordnete, die von den Zerrn der Guther, die in demselben Die ftrikt liegen, und eine gesegmäßige Größe haben, gewählt, und zu den öffentlichen Zusammentunf. ten abgeschift werden, ein, um die Stelle der ganz zen Gemeinheit, von der sie bevollmächtigt sind, zu vertreten (Volmachten). Die Edelleute haben nicht die ansehnlichen Rechte, die sie an andern Orten has ben; sondern ihre Rechte sind den Rechten der übrigen gleich, wenn man etwa blos ihren altern Siz unter ben neun Deputirten, und die Urt der Strafe wegen Berleg. jung der Geseize, die die Staatsverfaßung der Ommelande bestimmen, ausnimmt. Allen, welche auf den landstagen, für ihre Person, ohne Bollmacht erscheinen wollen, find folgende Bedingungen vorgeschrieben. Sie mußen Zausväter, neunzehn Jahr alt seyn, sich zur Land desreligion bekennen, in dem Schazregister (de cod hiren van de 400ste penning) nach dem Preise ihs rer Guther eingetragen seyn, und mit völligem Ligenthum, oder durch das Lingebrachte ihren grau (auch nach dem Tode derselben), dreykig Aets ter innerhalb desselben Distrikts besizzen, welche man Grasen nennt, und die am Werth ein tausend

Emboner Gulden betragen mußen, wofür sie eif

ne Beysteuer von acht Gulden erlegen, und das

durch das Recht erhalten, bey Berufung der Pres

diger ihre Stimme zu geben. Man sieht hieraus,

## 33. d. Stadt Groningen u. d. Ommelanden. 493

daß der Name Wigen Erffden nicht überall einerlen in sich begreife, ba er z. B. nach ber Vorschrift ber Frisis schen Gesetze benjenigen anzeigt, der zum wenigsten den vierten Theil der an einem Gute haftenden Stimme besigt. Eine jede Gemeinheit eines Distrifts (die ausgeschloßen, welche bie drenßig Aekker (Grasen) nicht besiggen, und welche weber wählen, noch gewählt werben) wird auf eine gesezmäßige Urt zusammen berufen, damit sie, wenn die fehlen, die von Rechts wegen in den Matio. nalzusammenkunften erscheinen sollten, einen, ober zwen, Ubgeordnete erwählt und abschift, welche das Riecht einer Stimme haben, ausgenommen Appingendam, welches wen abschiffen barf, von benen ein jeder bas volle Recht einer Stimme hat, wenn auch einige Butsherrn aus bemselben Ort ben ber Versammlung von Rechts wegen mit zugegen sind. Bon bem Privilegio, welches ber Stadt Delfzyl ertheilt worden ist, sehe man das Gesez v. Jahr 1749 den 12 S. Die Gültigkeit der Aufträge dauert zwey Jahr.

Ben den Zusammenkunsten der Ommelande wurden ehemals die Stimmen so gegeben, daß die dren Quartiere des kandes, die ich oben angezeigt habe, in kleinere Theile (Onderquartieren) eingetheilt wurden. Diese Eintheilung, welche, wie man aus dem ersieht, was sich im Jahr 1732 und 1733 zutrug, ingleichen aus den das mals an die Generalstaaten gebrachten Klagen abnehmen kann, viele Streitigkeiren hervordrachte, hat die Reform v. J. 1749 im 9 s. aufgehoben. In dieser wird festgesezt, daß die, welche das Recht, ihre Stimme zu geben, besigs zen, sie einzeln geben, und die Verordnungen alsdann ger macht werden sollen, wenn zwer Quartiere einstime mig sind.

## 494 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

§. 338.

Da die Zahl derer, welche auf den öffentlichen Berssammlungen zu erscheinen das Recht haben, sich auf zwey dundert und mehrere erstreft, so war es nothig, mit aller Sorgfalt dahin zu sehen, daß niemand sich den Gesezzen zuwider in diese Bersammlung einmischte. Darauf zielen zwey Gerichte ab. Das eine ist das Gericht der neun Männer, welche alle zwey Jahr diesenigen Personen, welche sich, entweder in eigener Person, oder Kraft einer Bollmacht, das Recht die Stimme zu geben aus maßen, mustern. Sie heißen Monster Zeeren (Musserungsherren). Niemanden, außer denen, die sie als gültig anerkennen, wird der Zutrit zu dem kandtage versstattet. Das andere ist das Gericht der seches Männer, welche Richter heißen, und von dem Statthalter aus den Ommelanden, so wie auch die neun Männer, ges wählt werden.

Bor diesen sechs Mannern, welche der Statthalter beruft, werden die Klagen dererjenigen eingeleitet, welche man der Uebertretung der in Unsehung der Staatsverfassung der Ommelande gegebenen Gesezze beschuldigt. Der Process wird summarisch angehoben, und es werden das ben keine Schriften über die Duplik zugelassen. Ist er eingeleitet, so wird er von dem Statthalter zu einem gewissen höhern Gericht außerhalb Gröningen, ohne daß es die Richter wisen, abgeschift, damit es darüber spreche. Von dem Urtel beyder Collegien sindet keine weitere Upspellation statt.

Uebrigens hat das Gesez vom 27 November 1749 viel henlsame Einrichtungen gemacht, welche theils dazu dies nen, eine Oligarchie zu verhindern, welche durch heims liche Zusammenkunfte, auch schriftlich unter gewisen Fasmilien,

## 23. d. Stadt Gröningen u d. Ommelanden. 495

milien, von welchen einige den andern stets ihre Stimmen überlaßen hatten, eingeführt gewesen war, theils überhaupt die alte, und durch das Gesez der Ommelande IV, 8, bestätigte Gewohnheit abzuschaffen, wodurch die Gerechtssame, die an den Gütern hafteten, nach und nach von dens selben getrennt und vor sich gebraucht worden waren. Zu gleicher Zeit sorgte man weislich dafür, daß niemand ben Abschaffung dieser uralten Gewohnheit sich 'mit Necht bes schweren konnte, daß die alten Besizzungen mit seinem besträgtlichen Schaden verändert wären. S. das angesührste Gesez, den 14 h.

#### §. 339.

Auf bem lande ubt in ben Ommelanden fein Ma giftrat, ber von bem ganzen Corper ber Ommelande ges seit worden ware, die Gerichtsbarfeit aus. Vor alten Zeiten wählten sich die Einwohner jährlich ihre Richter. Jest ist das ganze land in sechzig und mehrere Geriches. barkeiten (Regtstoelen) eingetheilt. Innerhalb dieser gleiche sam abgetheilten Kreise und anderer von ihnen abhängen. ben befindet sich das Recht, die Processe zu schlichten, ben ben Belen (Bele Beeren), beren Ungahl in ben beson. bern Quartieren ber Ommelande verschieden ift. Dieses Recht aber, welches an ben Gutern haftet, wird nicht ftets von einem und eben demfelben herren, sondern nach einer durch ein altes Herkommen bestimmten Abwechselung, und zwar in den größern Gemeinden, nach einer Ubwechselung, die sich auf verschiedene Stämme (Machbarschaften, buurtens) grundet, bald von diesem, bald von einem andern Herrn in Ausübung gebracht. Daher komt es, daß das jahrlich abwechselnde Richteramt an einem Ort ge-Schwinder, an dem andern langfamer auf den Besiger eis nes Guts juruf kommt, und daß man burch eine Menge von Butern, die innerhalb eines Kreises von ein und eben

## 496 Zwenker Theil. Achtes Capitel.

berselben Gerichtsbarkeit liegen, ofters das Recht des Riche Zuweilen geht, wenn alle diese Guter er. teramts erhält. langt werden, die gange Gerichtsbarkeit, wozu sie geboren, auf einen über; eine folche Berichtsbarkeit heist alsbann staende Regtstoel (stehender Richtstuhl). ber folcher Gutsherrn verrichtet, entweder in eigener Perfon, ober, wenn er nicht will, ober ein Beseg ihm bieses Umt zu führen verbietet (als grauenzimmer, Prediger) burch einen geschwornen Richter, ben er für sich stellt, bas Richteramt, und übergiebt, wenn ein Jahr verfloßen ift, bie Uften bem Machfolger. S. bas Gefes v. Jahr 1749. Die Richter werden Redgers (Richter), welcher Nahme von dem Fluß Zunso bis zur Ems üblich ift, genannt; in ben Westlichen Theilen heißen sie Griets manner, welcher Nahme von dem Glevo an bis zu dem Diese richten in ben Streis Kluß Zunse gebräuchlich ist. tigfeiten innerhalb einer gewißen burch bie Besezze und das Herkommen bestimmten Zeit, und bestrafen die Berbres cher. In einigen Theilen der Ommelande sind von diesen ordentlichern Richtern die außerordentlichen unterschies ben, welche Overrichters, ober Lanfrigters (f. das erste Ommeland. Gefez 25, IV, 2.), genannt werden. Diefe thun die Processe ab, welche die ordentlichen Richter felbst mit Personen fuhren, die ihrer Gerichtsbarkeit unterwors fen find, damit fie nicht in ihrer eigenen Sache richten. Sie erkennen aber in Verbindung mit ben ordentlichen Richtern ben Bergeben, welche mit lebens, forperlicher und andern großen Strafen bestraft werben, nicht aber in burgerlichen Ungelegenheiten. Indeffen haben fie doch innerhalb ber Zeit zwischen Oftern und Pfingsten allein, mit Ausschließung des ordentlichen Richters, die Erkennts niß über alle burgerliche Ungelegenheiten und Berbrechen, bie alsbann vor das Gericht gebracht werden.

# 3. d, Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 497

Die britte Urt von Nichtern, beren bas erste Ommel. Gesez erwähnt, führt ben Ramen Buyrrechters, ober Buirtrechters. Dergleichen werden in Fredewold, Langewold und Zunsterland gesegt, damit sie die Aufficht über die Straßen, Graben, und Waßerleitungen führen, wegen eingeschlofiner Thiere, welche auf der Wens be einen Schaben angerichtet haben, entstandene Streitige keiten schlichten, biesen Schaben raxiren, u. f. f. Gerichte, welche warve genennt werden, bestehn in einer Berfammlung aller Richter, welche innerhalb bestimmter Die eine wird von ben Grenzen bas Richteramt führen. Richtern in den Quartieren Zunsingen und Livelingen, die andere von denen gehalten, die sich in dem Westlichen Quartiere befinden: jene heist Wosterwarf, diese Westerwarf. Man f. d. Gef vom 27 Mov. 1749. ben 29 f. ingleichen bas Berpflichenngsformular (instructie), bas bem bochsten Gericht vorgeschrieben ist, ben 41 g.

Die Gerichtsbarkeit der drenen Collegien, welche die Auflicht über die Damme und Gewäßer führen, ist für sich. Sie heißen de drie geprivilegeerde Sylvestenisien, und sezzen innerhalb gewißer einem jeden von ihnen angewiesenen Distrikte Geseize kest, machen Geldaustagen, die zur Erhaltung der Dämme gegeben werden müßen, und sprechen in Angelegenheiten, die zu ihrem Umte gehören, mit Benbehaltung der Appellation an das höchste Gericht, das Recht. S. d. Gesez vom 27 November 1749. den 2 g. u. f. s. ingleichen das Ges. v. 18 August 1755. und 27 Merz 1769. Die Richter heißen Scheppers, der aber, der über sie den Vorsiz führt, Opperschepper, an einigen Orten Sooftmann.

Die Richter, von welchen ich bisher gehandelt habe, dehnen ühre Gerichtsbarkeit nicht über die ihnen angewiesene

# 498 Zwenter Theil. Achtes Capitel.

Grenzen aus. Es giebt auch noch andere Gerichte, die im Mamen ber Stadt und ber Ommelande burch bas gange land, theils ben allen Urten von Processen, theils ben gewißen Procegarten und Personen, bas Recht spre-Dahin gehört erstlich bas, Revisionsgericht, zwentens das Gericht der Akademie zu Gröningen, brittens das Jagdgericht, und viertens das bochste Gericht (Provinzialhof). Das Revisionsgericht Viere ( einen Burger. besteht aus zwolf Personen. meister und drey Rathsherren) sest jährlich theils die Stadt, theils sezzen sie die Ommelande, vier werben aus dem Rath der Achtmanner (b. 332) hinzugefügt. Bon biesem werden sie zusammenberufen, bamit sie die Ur. tel, bie er gefällt hat, recognosciren, und ben Streit en bigen.

Das Collegium, welches in Streitigkeiten, die die Jagd betreffen, ohne weiter verstattete Uppellation, richtet, und die Angeklagten, ohne den ordentlichen Magistrat zu befragen, vorladet ('t Jagtgericht), ist im Jahr 1752. niedergeset. M. s. d. Ges. vom 27 November 1749, ingleichen den 33 i s. Es besteht aus einem Depustirten, welcher die Stelle des Statthalters, der die höchste Verwaltung des Forstwesens besorgt, vertrit (Lieutenant Zoot vester), und sechs Beysizzern (Meesterknaapen), welche sämtlich der Prinz ernennt. Diermal des Jahrs wird Gericht gehalten. Es vollzieht das Gesez, das im Jahr 1752. wegen des Nechts zu jagen, das auf gewisse Versonen, unter bestimmten Grenzen, eingeschränkt ist, ingleichen wegen der Fischeren, des Bogelfanges und der Urt und Weise, so wie auch der Zeit zu jagen gegeben ist. Zwen Theile von den Strafgeldern erhält der Deputirte

# 3. d. Stadt Groningen u. d. Ommelanden. 499

Schon im Jahr 1640 war, vermöge eines Defrets ber Generalstaaten, zu Groningen ein Obergericht niedergesetzt worden, welches der Prinz Wilhelm der vierte durch das Gesez vom 27 Nov. 1749. in eine neue Bestalt goß, und es babin brachte, bag von ben in ber Stadt gefällten Urtheln an baffelbe appellirt werden fonnte. In diesem damals eingerichteten Gerichte (Zooge Justie tie Ramer ) hat ber Statthalter, ber seine Berrichtungen einem immerwährenden Deputirten (Lieutenant) übergiebt, den Borsig, und er ernennt die Achtmanner, welche Recht sprechen (Zooftmannen), einen General. fiskal, und zwey Aktuarien. Die Uchtmanner mußen volle 25 Jahr alt, Glieber ber öffentlichen Kirche, Einges bobrne, ober mit bem Stabtrecht beschenft worden, und nicht innerhalb bes vierten Grades mit einander verwandt fenn. Sie beschließen theils in der ersten Instanz (4. B. ben Streitigkeiten, die bie Staaten, als Privatpersonen, une ter sich führen), theils ben Uppellationen, sie mogen auf bem lande, ober in ber Stadt, wider Sentenzen, bie in burgerlichen Ungelegenheiten gesprochen sind, wenn nur ein in ber Stadt geführter Proceß einen Begenstand bat, begen Werth über zwen hundert und funfzig Gulden, und in ben Ommelanden, ber funfgebn Emboner Gulben beträgt, angebracht werben; ben Sachen aber, die in das Bebieth der Geistlichkeit, oder des Militairs, schlagen, erkennen Bon allen Sentenzen, welche in der Stadt und ihrem Gebiethe, ober in den Ommelanden, Berbres ther wegen gesprochen sind, kann appellirt werben, die aus. genommen, welche einem Berbrecher, ber sein Berbrechen gesteht, eine leibesstrafe, oder bergleichen bem, ber vorber am Corper bestraft ift, bestimmen.

Von den Urtheilen aber, die die Richter bes Oberges zichts gefällt haben, findet keine Uppellation, sondern eine Zi 2 doppelte

## 500 Zweyter Theil. Achtes Capitel.

doppelte Revision statt, von denen eine von eben densel, ben Nichtern, die andere mit Zuziehung neuer vorgenom Diese lezte (groot Revys), welche die Boll. giehung des Urthels gewönlich nicht aufschiebt, kann innerhalb dren Monathe von den Staaten, oder, wenn bie ' fe nicht versammlet find, von ben acht beputirten Staas ten gesucht werden, nur muß der Gegenstand bes Proceffes sich auf 3000 Gulden erstreffen. Der Statthale ter erwählt dann aus ben übrigen Theilen ber Miederlande 6 neue Richter, damit sie, wenn sie zuvor verendiget find, mit brenen ber erften Richter, und, wenn biefe uneins ges wesen find, mit einem, ber mit ben Berfagern bes angefochenen Urthels einstimmig ist, von neuem in dem Pros ceß erkennen, und ihn endigen. Der erste Richter, vor welchem der Streit geführt ist, vollzieht ihre Sentenz. M. f. b. Gef. Wilhelms des vierten, wegen ber Revis sion, v. Jahr 1749, ben 27 f. u. f. f.

#### §. 341.

Die Geseze, worinn das Privatrecht enthalten ist, sind von drenfacher Art. Einige hat der Nath mit den außerlesenen geschwornen Bürgern in Gröningen sestzer setz, andere hat er für das Gebiet, das zur Stadt gehört, ertheilt, und ertheilt sie noch (§. 336); anderer bedienen sich die Ommelande. Fehlt es an dergleichen Gesezzen, oder kann keine Auslegung der zweiselhaften unter ihnen nach ähnlichen Verordnungen der Nachbarn angestellt werden, so scheint es durchaus nothwendig zu senn, zu dem gemeinschaftlichen Necht seine Zuslucht zu nehmen.

Wie sehr die in diesem lande gebräuchlichen Rechte von einander abweichen, kann ich mit einem Benspiele beutlich machen. Wenn in der Stadt eine She durch den Benschlaf vollzogen ist, so sind daselbst alle Güter

### 23. d. Stadt Gröningen u. d. Ommelanden. 501

Selwerden (in 't Gorecht) nur alsdann, wenn sie Kinder erzeugt haben. In dem Umte Oldampt und Sappermeer werden die Güter, die durch ein vollzogenes Ehebündniß erlangt werden, gemeinschaftlich gebraucht, so wie auch in den Ommelanden, und die Mobilien sind, nach Abzug der vor der Hochzeit gemachten Schulden, gemeinschaftliche Güter; nicht aber die Immobilien. In Westingerwold und Bollingwold erhält die Frau die dem Manne zugeführten Güter ben der Ehescheisdung wieder, ohne daß sie an einem Gewinnst oder Verslust Antheil nimmt.

Was die Procefordnung und bas ganze Gerichts. wesen anbetrift, so hat der Pring Wilhelm der vierte im Jahr 1749 hierinn verschiedene heilfame und nothwens Dige Gesezze ertheilt. Borzüglich bedurfte bas Gerichts. wesen ber verbegernden Hand des Pringen in Unsehung ber Untersuchung der Berbrechen, wie man aus dem ersieht, was im Jahr 1732, wegen ber Urt und Weise mit ben Berbrechern in ben Ommelanden zu verfahren, an die Generalstaaten gebracht worden ist. Es ist ein Geses vorhanden, welches d. 2 Januar 1756 wegen der Einrichtung ber burgerlichen und Eriminalgerichte ben ben Ommelanden, so wie auch das Gesez vom 27 Nov. 1749 wegen ber Pflicht ber Richter bes Obergerichts und bes Generalfiscals, bas in Unsehung der Urt, gegen Berbrecher die Untersuchung anzustellen, und ihren Proces zu führen, gegeben ift. Dies leztere Gesez hat der Statthals ter b. 28 December 1771 jur Recognition genommen, und mit neuen Zusägen vermehrt.

Den Richtern, welche in den Ommelanden die Untersuchung wider Verbrecher anstellen, ist auferlegt, daß sie mit dem Generalsiscal die Festseigung des Verbrechers

### 502 Zweyter Theil. Achtes Capitel.

und das Verbrechen bekannt machen, und ben Verbrechen, welche zu groß sind, als daß sie mit Gelde bestraft werden könnten, eine Person gebrauchen sollen, die das Umt eines Schreibers führt; ingleichen zur Verurtheilung eines solchen Ungeklagten, der bekannt hat, oder überwiesen ist (eins von benden ist hinreichend), zwen oder dren Rechtsegelehrte um Nath fragen sollen. Der Ort, wo das Versbrechen begangen ist, ist auch das einzige Forum des Missethärers, wohin er schlechterdings zurüfgeschikt wers den muß.

Die Oberrichter mugen ihre Kenntniß ben Berbrechen in einem Jahre, hochstens in zwegen zu Stande Damit dies erhalten werden konne, wird bem Generalfiscal die Erstattung der Kosten des Processes und der Bermahrung bes Mißethaters, Die nach biefer Zeit auflaufen, versagt, wenn er nicht um Erlaubnig eines längern Berzuges ansucht, und ber Statthalter, an wels den bergleichen Besuche mit ben Uften gebracht werben, es für gut befindet, ihn von diesem Gesetze ber zwen Jahre logzusprechen. Wenn ein Verbrechen, worauf Todes. strafe steht, sehr zweisclhaft ist, und der Beklagte die Oberrichter ersucht, von der Klage für irgend einen Preis abzustehn (welches gewöhnlich komen in submißie genannt wird), so wird ihnen diese Erlaubnis nicht verstat. ter, wenn nicht bie Sache an den Statthalter gebracht, und von diesem genehmigt worden ift. Uebrigens ist ein völliger Beweis ohne Geständniß zur Verurtheilung hinreichend. Die in den Miederlanden übliche peinliche Befragung hat bas Geses nicht abgeschaft; aber auf eie nen billigen Gebrauch eingeschränft. Die Sentenz muß so gefällt werden, daß der Beklagte entweder verbammt, oder loggesprochen, wirb.

### Das neunte Capitel.

#### Von der Landschaft Drenthe.

#### §. 342.

Die landschaft Drenthe ist mit den Niederlandisschen Provinzen durch ein altes Band vereinigt; hat aber nicht einerlen gemeinschaftliche Rechte mit ihnen.

Es besindet sich verschiedenes ben ihr, welches noch nach den Bemühungen des Piecart einem forgfältigen Er forscher der Matur und der Alterthumer ein weites Feld zu Bemerfungen und Vermuthungen erofnet. Gie besteht aus tanderenen und Dorfern, und begreift keine Stadte in sich. Der vor furgem angelegte, zur Schiffarth bequeme und ben Transport ber Waaren bewerfstelligende Graben, inglei. chen eine auf die Ackfer gelegte Frenheit von Ubgaben auf fünf und zwanzig, dreysig, bis vierzig Jahre, zie het viele Colonisten herben. Die Einwohner nahren sich vom Akkerbau, vom Ausstechen des Torfs, Zolz, Zonig und Wachs, und schränken ihre Begierden, um ihren Reichthum zu vermehren, ein. Die Erziehung ih. rer Kinder, die ber Erziehung der Vorfahren gleich ift, erhalt die Denkungsart und Sitten bes Bolks, welche die Beschaffenheit ber Staatsregierung und bie bamit überein. frimmenbe Form ber Berfagungen und Gefesze gebildet hat, und in Gleichformigkeit erhalt.

#### §. 343.

Vor alten Zeiten war das land Drenthe unter Friesland begriffen. Es befand sich unter der Herrschaft der Kanser, welche demselben Grafen zu Reaeuten vorsezten.

### 504 Zwenter Theil. Meuntes Capitel.

Der Kanser Zeinrich, der zweyte, welcher gegen die Beistlichkeit frengebig mar, übergab dieses tand im Jahr 1024 bem Bischof von Utrecht. Dieses Bornehmen bile ligte der Kanser Conrad der zweyte, Zeinrich der dries te und vierte. S. das Codicill ben Zedam in der Ges schichte von Utrecht S. 283 u. f. f. ingleichen eben baselbst. vom Jagdrecht S. 261 und 276. Revius erzählt in seiner Geschichte von Deventer II, 173. viel merkwurdiges von dem alten Zustande des landes: es maven in diesem Lande 340 parochial Kirchen, 29000 Pfluge gewesen, die Einwohner von Drentbe bats ten mit dem Quartiere Twenthe 3000 Bewafnete ine Jeld gestellt, und batten von allen Abgaben, die den Einwohnern von Overykel aufgelegt wors den waren, den vierren Theil erlegt, und überdem hatten die Bischöfe jährlich 130 Scheffel Weizen mebl, und 400 Gerstenmehl, u. s. f. 3um Meujahres meschent erhalten. Bon ber Urt ber Einwenhung bieser Kürsten sehe man die Geschichte vom Jahr 1391 ben Jo sing in seinem Staaterecht II, 9. Mehreres von ber Beschichte des Bolks findet man in Dumbar analect. II, 367, und besonders von Roevorden ben Matthai S. 84 u. f. und Zevius G. 273.

Die Herschaft der Blschöfe gegen die Einwohner von Drenthe war nicht frener, als die, welche sie gegen die übrigen unter ihnen stehenden länder hatten. Dies sieht man unter andern aus dem Diplom des Bischofs Friederich von Blankenheim vom Jahr 1395 und vom 16 September 1412 (gewöhnlich Landrecht genannt) ben Dumbar analect. II, 343 u. f. f. und Matthäi S. 72 u. f. f. Man sieht daraus, das es sowohl einzelnen Gemeinheiten, als auch dem ganzen Bolk fren gestanden habe, ohne Erstaubniß des Fürsten, so oft sie es für gut befanden, Zusams

sammenkunfte anzusagen, woben sie für die Abwesenden Strase festsezten, ingleichen in einer Bersammlung wegen des gemeinschaftlichen Wohls etwas zu beschließen, wenn dieses nur nicht zum Nachtheil des Fürsten gereichte. Die Selostrasen pslegten, wenige ausgenommen, in dren Theile eingetheilt zu werden, wovon der dritte Theil dem Bischof zusiel, die benden übrigen zwischen dem Kläger und der Gemeinheit getheilt wurden. Es wurden auch nicht die Einwohner gezwungen außerhalb kandes, oder über dren Tage und Nächte Kriegsdienste zu thun, wenn nicht die öffentliche Noth es ersoderte.

#### §. 34.4.

Dbgleich die Einwohner von Drenthe mit den Einwohnern von Uetrecht und Overyßel einen Regenten hatten, so waren sie doch nicht einem dieser benden Bolker, wie ein Blied dem Eorper, einverleidt. Sie waren von ihnen durch Geseze, Einrichtungen, Versamlungen der Nation, den Gebrauch eines besondern Wappens, des Schazes, eine besondere Einsührung der Bischose, und die Obliegens heit, welche dieselben auf sich hatten, in dem Gebieth von Orenthe personlich zu erscheinen, um alle halbe Jahre die Abgaben einzusodern, unterschieden. M. s. das Codicille des Bischose von Baden vom 10 Man 1516, und Philipp von Burgund von 1520, ingleichen das von 1395, wodurch sie die Frenheit vom Zoll von Overyßel erhielten, ben Dumbar analect. II, 343.

Alls sie unter die Gewalt Carls des fünften kamen (§. 10.), blieben sie von den übrigen kandern abgesondert. Auch Philipp der zwerte gelobte ihnen im Jahr 1550. besonders an, daß er sie gerecht und gütig beherrschen wolte, als Carl der fünfte verlangte, daß die sämtlichen Niederlande seinen Sohn, als künftigen Regenten, huldie

# 506 Zwenter Theil. Neuntes Capitel.

gen sollten. Eben bieses Bersprechen gab Philipp ber zweyte von neuem, so balb er bas vom Bater ihm erles bigte Reich annahm. Man sehe sein Codicill vom 4 Fee bruar 1550. und 30 Mov. 1555, imgleichen das Schreis ben des Arenberg, bem er aufgetragen hatte, in seinem Mahmen den End abzulegen, vom 3 September 1556. Der Erzherzog Matthias hielt es für nothig, nach dem Ausbruch bes burgerlichen Kriegs, die Einwohner von Drenthe, die dem Bundnig von Gent mit einverleibt waren, gleichsam als ein Bolf, bas mit eben bem Recht, als die übrigen, seine eigenen Ungelegenheiten vor sich betriebe, um ihre Mennung zu befragen, als man mit bem Colner Frieden umgieng. Man f. sein Schreiben vom 29 Sept. 1579. Hierauf schloßen sie sich, des Ungemache, bas sie ununterbrochen vom Konig Philipp erlitten hatten, überdrüßig, im Jahr 1580. ben 11 Upril an das Uetrech. ter Bundniß an, welches sie, als es ihnen den 30 Des cember 1578. angetragen worden war, von sich abgelehnt Micht lange barauf erfolgten traurige Zeiten, ba Gröningen, Coevorden und Steenwych bom Feinde erobert war.

Hiedurch kam es bahin, daß sie ihr gleiches Nicht mit den Uctrechter Bundesgenoßen verlohren. Es hat ihnen auch nicht geglükt, nach dieser Zeit die verlohrne Gleichheit des Rechts wieder zu erhalten. Sie wurden zwar zu der außerordentlichen Versammlung der Bundesgenoßen 1651. eingeladen, weil es aber hieß, daß diese Einkadung einem Irrthum zuzuschreiben sen, nicht zugelaßen. Man sehe die Auseinandersezzung des Rechts, die sie damals den Bundesgenoßen übergaben, ben Aizema VII, 516.

Jest haben sie, so wie ein jeder der übrigen Bundest genoßen ihre eigene Regierung und Gesetzgebung; aber keine Gemeine

Gemeinschaft mit den übrigen Bundesgenoßen, wenn von denselben, wegen der Nepublik, etwas beschloßen wird. Sie nehmen aber an den Vortheilen, die aus den von den Bundesgenoßen gemachten Einrichtungen und den mit den Ausländern geschloßenen Bundnißen fließen, Untheil, volleziehen die von ihnen des gemeinen Nuzzens wegen gegebne Gesezze in ihrem tande, und tragen zu den gemeinschaftlischen Bensteuern, welche jene allein beschließen, auch ihren Theil hinzu.

Ihre Geseize geben sie sich nach dem ihnen zukommens den Rechte. Sie beschützen die öffentliche Religion, wozu die Bundesgenoßen verpflichtet sind, und verordnen in Kirchensachen nach dem Recht der landesregierung, wie sie denn den 14 Merz 1730. ein solches Gesez (Kers kenorde) gegeben haben. Man vergl. den 346 s.

#### §. 345.

Die landesregierung befindet sich ben ber Ritters schaft und ben Gutsherrn (Ridderschap en Ligen. Erfden). Den Adel macht die Wurde seiner Abs stammung und ber Besig eines adelichen Guts (Zas vezate) der Regierung fabig. Ein adeliches Gut nenne ich ein solches, welches nach einer alten Einrichtung einem Edelmann das Recht verleihet, unter den Udelichen, die an der Regierung Untheil nehmen, eine Stelle au suchen, und, wenn das übrige damit übereinstimmt, sie zu erhals Man zählt solcher Ebelleute 18. Nicht ein jeber Gutsherr von dieser Art, sondern nur der, der aus einer abelichen Familie, die unter biefem Ubel eine Stelle ges habt hat, entsproßen ist (boch sind nicht Auslander ganz ausgeschloßen), der hiernachst 25 Jahr alt, der tandes religion zugethan und von dem Statthalter genehmigt worden ist, wird in den Udel aufgenommen.

# 508 Zwenter Theil. Neuntes Capitel.

Ein gleiches Recht hat bas Mittel, welches aus Versonen besteht, die zwar keine Edelleute find, aber von ihrem Eigenthum, bas in Grundstuffen besteht, Licen Erff den genannt werden. Diese haben das Recht, 216. gesandte zu ben Bersammlungen abzuschikken, ober auch felbst biesen Posten zu übernehmen. Um ihn zu erhalten, wird ein ben Gesegen gemaßes Ulter, eine Stelle unter ben Religionsverwandten, ingleichen ber Befig eines Stut landes, welches steuerpflichtig ift, und eine burch die Befeste bestimmte Große bat, erfobert. Man sebe ben Befehl ber Staaten vom 16 Merz 1717. Die ganze landschaft Drenthe wird in sechs Quartiere (Dingspillen), nemlich Zuidewold, Beylen, Dieveren, Rolde, Medeveld, Oostermeer eingetheilt. Sie schiffen, ein jedes vor sich, Abgesandten (Vollmachten), beren Zahl ungleich, beren Rechte aber gleich find, zu ben Bersamme lungen ab. Es ist nemlich einem jeden Quartier bas Recht einer Stimme bengelegt, baber hat ber gange Corper ber Ubgefandten feche Stimmen. Dren fommen bem Abel au. Die Ubgesandten versammlen sich mit bem Ubel in den Berfammlungen, die zu Affa im Monat Merz, ober außerorbentlich angesagt werben, und beschließen baselbst über Sachen, welche zur Rogierung bes ganzen tanbes und ber landeshoheit gehören. Die Gesetze haben diese llebers schrift: Ridderschap en Ligen erffden, de Staaten van Drenthe.

#### §. 346.

Dem Prinz von Oranien, Wilhelm dem viers ten ist die Oberstatthalterschaft erblich, sogar auf die weibs lichen Nachkommen, den 25 Upr. 1748, und eine bes stimmte Macht in Unsehung der Staatsgeschäfte den 25 Werz 1749 übertragen worden. Er ertheilt nicht allein militairische Ehrenstellen, wie überall, sondern auch wichtis Drenthe, und des ihm zugefügten Benfizzers. Er sezt die deputirten Staaten (§. 347), ingleichen den Sekrestair der Staaten. Insonderheit aber bringt der Stattshalter, wenn die benden Mittel, das Mittel der Edelleus te, welche in ihrem Namen, und die Abgesandten, wels che in dem Namen der ganzen Gemeinheit, wozu sie geshören, zur Versammlung kommen, auf der andern Seite, uneins sind, oder wenn einer von benden Theilen unter sich streitet, die Theile zur Vereinigung, oder vertrit, wenn dieser Weg nicht einschlagen will, die Stelle eines Schiederichters.

#### §. 347.

Unter die niederen obrigkeitlichen Personen werden die Schultheißen gerechnet, welche nach ihrem Sutdunken die Gerichtsbarkeit ausüben, die in einer Zusammenkunft vorzutragende Sachen (Goorspraken) annehmen, kleine Streitigkeiten benlegen, dasür sorgen, das Verbrecher gegriffen werden u. s. f. Von ihrem Umte sehe man dass Geset von Drenthe I, 17 u. s. f., II, 6. 17. 45. 48.

Eine höhere obrigkeitliche Person ist der Drost, dessen Umt in dem Uchthaben auf die Gesetze, in der Verfolgung der Verbrecher, und der Betreibung der in die Regierung schlagenden Sachen besteht, und von sehr großer Wichtige keit ist. Von den Gelostrafen gehören zwen Drittheis le ihm.

Er befindet sich ben dem Collegio der 4 geschwor: nen Manner (Gedeputeerde Staaten), welche vers moge eines Auftrags der Staaten die Regierung des land des, auf eben die Art, als in andern Orten, verwalten.

# 510 Zwenter Theil. Meuntes Capitel.

ver Schazzes, in welchen die Einkunfte der Domainen, und die auf die Uekker, lebensmittel, öffentliche Uemter und Köpfe gelegten Ubgaben kommen. Sie richten auch über Bensteuern, welche verpachtet zu werden pflegen, doch bleibt die Uppellation an eine Versammlung der Staaten erlaubt.

Zu Folge eines alten Herkommens, welches sich auf einen Befehl des Requesen von 1575 (s. Aitzema d. 19 B. S. 331) bezieht, wird wegen der alten Berbindung mit Overyfiel unter der Herrschaft der Bischöse, der Drost aus Edelleuten von Overyfiel, oder Orenthe, nach einer festgesezten Abwechselung genommen (h. 340). Diese ist von der Art, das unter sieden Male an die leztern kommt.

### §. 348.

Der Drost muß jährlich 2 Zusammenkunste, welche Goorspraaken, oder, Gaarspraaken genannt werden, in jedem Quartier auf dem kande auf einen gehörigen Tag und Ort, um Gerichtzu halten, ansagen. Un dens selben mußen vier Deputirte von einem jeden großen Dorfe, und zwey von einem kleinern (buurschap) zus sammenkommen.

Diese Zusammenkunfte haben die Absicht, daß Processe eingeleitet, herbengeführte Zeugen abgehört, und dem Drost alle Verbrechen, die in einer seden Semeinheit begangen sind, und worauf eine Selbstrafe, oder eine and dere Strafe, geset ist, angezeigt werden. Wenn eines davon von dem, der darum weiß, verschwiegen wird, so wird für diese Pflichtvergeßenheit ein Goldgulden auf sedes Haus dieser Semeinheit gelegt (eine gewißermaßen abnliche

ähnliche Einrichtung sindet sich im Umte Sylwerden s.
336, welche daselbst Springding heist. S. d. Recht von Sylwerd. I, S. 67 u. f. f.). Eben diese Geldsstrafe wird erlegt, wenn die Gesandten nicht zur Zusams menkunft abgeschikt sind. Hat ein Hausvater ein in sein nem Hause begangenes Vergehn der Gemeinheit, zu der er gehört, vor der Zeit der Versammlung nicht angezeigt, so giebt er allein eine Strafe von 10 Goldgulden, und die ganze Gemeine ist fren. Der Schreiber des Volksschaften das übrige, das die Vetrelbung der dürgerlichen Ungelegenheiten daselbst betrift, ingleichen das, was hernach im höchsten Gericht vorgenommen wird, in die Usten einstragen.

Das höchste Gericht, welches 2mal im Jahr, im Monat Man und October, über bürgerliche und Criminalsachen erkennt, wird Lotting genannt, und besteht außer dem Drost und dem Bensizzer, aus 24 geschwors nen Richtern, welche Etten heißen, wovon das Bes richt den Mamen Etstoel führt. Aus jedem Quartier bes tandes werden 4 Manner gelesen, welche bies Ges richt ausmachen. Bon ihnen wird erfodert, daß sie Gus ter besigen, welche am Werth 1005 Gulden betragen, oder, baß sie eben so viel als Steuern erlegen, daß sie in dem Quartier, aus welchem sie genommen sind, wohnen, und entweder von Geburt Evelleute, ober es auch nicht! von Geburt sind, wenn sie sich nur zur kandesreligion be-Ben ben jahrlich zusammen berufenen Gerichten kommen in die Stelle ber abgehenden 12 Richter neue, nemlich aus jedem Quartier 2. Diejenigen, welche sich biefem Umte entziehen, werden mit einer Gelbstrafe belegt.

Die Urt zu procesiren ist einformig, und kein Procest wird hier in die lange gezogen. Bon den Aussprüchen
dieser

## 512 Zwehter Theil. Meuntes Capitel.

Dieser Richter sindet keine Uppellation, sondern nur eine Revision statt, nur muß der Gegenstand des Streits sich über 100 Gulden erstrekken. Jene Recognicion aber kann ben den Staaten, oder ihren 6 Deputirten innerhalb 6 Wochen (m. s. d. Verordn. d. Staat. vom 20. Merz 1779.) gesucht werden, woben 50 Goldgulden auf den Fall deponirt werden müßen, wenn der Deponent die Klasgen verlieren sollte. Der Process wird im nächsten Gereicht, nachdem der Gewohnheit zu Folge 12 neue Richter in die Stelle der von diesem Umte abgegangenen eingetresten sind, von neuem untersucht. Die Streitsache wird mit einem Urtheil geendigt, woben demsenigen, der in dem ersten Gericht gewonnen hat, keine Revision, um daßelbe anzugreisen, verstattet wird.

Ben Verbrechen, auf welche lebens, ober leibesstrafe erfolgt, und die innerhalb der Zeit zwischen zwenen festgefesten Berichten begangen werden, ift besonders festgeseit, daß die Berbrecher von dem Schultheiß gegriffen, und ben dem Drost angegeben werden, welcher, nachdem die Grunde, aus welchen sich die Wahrheit und die Beschafe. fenheit des Werbrechens beurtheilen last, von dem lands schreiber gesammelt sind, aus jedem Distrikt (Dingspel) einen beevoigten Richter (Ette) berufen, und nach dem von diesen Richtern die Sache untersucht ist, darüber ein Urtheil sprechen lagen muß. Die Kosten werden ben Urmen aus dem öffentlichen Schaz genommen. strafe hebt Privatstrafen und die Unsuchung um eine Gelde strafe auf. Die Beschaffenheit der Strafe wird durch Das Drenthner Geses (f. 349.) bestimmmt. Ben Ber gehungen, wofür feine Strafe von bein Gesezze bestimmt ist, beobachtet man das, daß man nach Beschaffenheit der Zandlung und jedem begern Rechte (naa den besten regten) die Schuldigen straft.

Die

Die Gerichtebarkeit bey den Gütern der Prispatpersonen, die an andern Orten häusig gefunden wird, sindet hier selten statt. Sie befand sich ehemahls ben Rusnen, jezt gehört sie aber dem Bolk, welches sie an sich gestauft hat. Noch jezt ist ben Zogermilde das Necht, in bürgerlichen und Criminal Sachen, doch mit Uppellation an das Obergericht, zu erkennen. Zu Zogeveene ist dem Stifter die erste Erkänntniß in bürgerlichen Sachen eingeräumt (s. Dumbar analect. 11, 363).

#### §. 349.

Das Gesezbuch ('t Landrecht van Drenthe), das im Jahr 1614. und 1714. durchgesehen ist, hält viele Abschnitte des Teutschen Rechts in sich, insonderheit in Ansehung des großen Unterschiedes der Erb und erwortbenen Güter (Erfgoed en aangewonne goed), man mag auf die Beräuserung, oder die Urt zu erben, sehn. Sben diese Gesezie nehmen die Vereinbarung der Rinder aus den verschiedenen Ehen eines Witwers und einer Witwe (Eenkindschap), die ben den Teutschen durch Adoption häusig ist, an, und bestimmen ihre Rechte.

Eine leer stehende Erbschaft, welche Ausländer wähe rend eines Jahrs zu suchen unterlaßen haben, nimmt der Fiscus und die Urmen, jeder zur Hälfte, hin. Ben unbeweglichen Gütern wird im Gericht eine Verjährung in 3 Jahren nicht ungültig angesehn, wider das Wolf in 5 Jahren. Die Uehnlichkeit der Judicate macht kein Gesez, sondern, wenn ein Fall eintrit, woben das Drenthner Gesez nichts fest setz, so müßen die Nichter nach Necht und Billigkeit (naa den besten regten en billythees den) Recht sprechen.

# Dritter Theil.

Von dem Bande, welches die vereinigten Staaten zusammen halt.

#### Das erfte Capitel.

Von den gegenseitigen Rechten und Verbindlichkeiten der vereinigten Staaten.

#### §. 350.

Dachdem wir die besondern Provinzen der vereinige ten Niederlande durchgegangen sind, und die Urt, wie sie regiert werden, stukweise betrachtet haben, so schreiten wir nun zur Betrachtung der Natur des Bundnißes fort, welches sie sämtlich zusammen hält.

Da ber König Philipp der zweyte den sesten und ben ihm unveränderlichen Entschluß gefast hatte, aus den Niederlanden eine Provinz zu machen, und er lieder in denselben keine Bürger, als solche, die seinen Absichten zuwider wären, haben wolte, so dewog diese sie insgesamt bedrohende Gefahr fast alle, zu dem Bündniß zu treten, das zu Gent im Jahr 1576. geschloßen war. Als nachher die Gefahr der Knechtschaft wuchs, so erzeugte sie das engere Niederländische Bündniß (de nadere Unie) den 23 Januar 1579. nach vielen überwundenen Schwieserigkeiten, woden indessen das erstere Bündniß nicht aufgeschofen ward. Einige suchten im Ansang daßelbe nicht, oder verwarfen es gar, weil sie das zu Gent geschloßene für

für hinreichend hielten, oder es vorgaben (wie z. B. die Stadt Gröningen und das land Drenthe), weil sie befürchteten, ihre Rechte, die sie sich hatten versichern laßen, zu verliehren, wenn sie sich zur Parthen derer, die die Wafe fen wider den König ergriffen hatten, schlagen würden. S. van de Spiegel, im 1 Fascikel der auserlesenen Doe kumente S. 59. 119. 131. 143. 450. 323 u. f. f.

Einige Bundesgenoßen traten zu bem Bundniß gerabe zu, andere unter ausbruflicher Bedingung gewißer benzubehaltenden Nechte, z. B. die Stadt Venlo, und vorzüglich Mimmegen, s. ebendas. S. 289, ingleichen sehe man das, was die Deputirten ber Stadt Goes den 28 Jan. 1579. erklärten, ebendas. S. 221 u. 38, auch die Acta auf dem Concil, das den 27 u. 28 May 1579. und den 5 und 11 Jan. 1580. zu Zütphen gehalten ward. Machdem die Stadt Gröningen im Jahr 1594. mit ben vereinigten Staaten fest verbunden worden war, so erwuchs aus den sieben vereinigten Provinzen, die noch jest vorhanden sind, eine Gesellschaft mit gleichen Rechten. Dieses Bundniß ist im Jahr 1651. in einer außerordentlichen Versammlung von neuem bekräftiget worden. Auch ist es seit dieser Zeit nicht getrennt word den, außer nur eine kurze Zeit lang, da das Kriegsglük im Jahr 1672. Geldern, Overyßel und Uetrecht von ben übrigen abwandte. Mit ihnen ist im Jahr 1674. Die Gesellschaft wieder hergestellt worden, doch haben sie alle nicht ihr voriges Recht wieder erhalten. Db dieses mit Recht habe geschehen konnen, hat Bynkershoek in ben gragen über das Staaterecht G. 119. untersucht. Es scheint diese Frage nicht aus dem alten jure postlimis mii beantwortet werden zu konnen, weil dasselbe von den Romern festgesezt ift, und sich mit bem heutigen Europais schen Rriegsrecht nicht verträgt, sonbern sie fliest aus der Ma

L-ocole

Matur eines unter fregen Völkern auf immer ers richteten Bundnisses und der Beschaffenheit der That.

Es warb aber bie Gesellschaft ber zu Gent vereinige ten Staaten allmählich geschwächt und endlich getrennt, als die Wallonischen Länder sich mit dem Könige ause sohnten, und glandern nebst Brabant nach und nach wieder in seine Bewalt gebracht wurde. Die vier Ges sandten von Brabant nahmen von ber gemeinschaftlichen Dersammlung ber Niederlande ben 6. Sept. 1585 Abtrict, weil sie keine Vollmacht ausweisen konnten. Und te haben auch seit dieser Zeit keine andere, als bie sieben vereinigten Miederlande, fortgefahren, ihre Ungelegenheiten in ben Berfammlungen zu betreiben, und sich des größern Siegels, welches sie vormals alle gebrauche ten, zu bedienen, wie auch sich mit dem gewöhnlichen Das men der Generalstaaten benennen zu lagen. 's Gravesande in dem Buch: Jodus Trajectinum recogitatum S. 271. Oft, und noch im Jahr 1752, hat man gesehn, daß sich die vereinigten Staaten nicht durch die Verbindlichkeiten, welche sich ehemals die Buns besgenoßen zu Gent auferlegten, binden lagen wollen.

#### §. 351.

Die Einrichtungen der niederländischen verbundenen Staaten laßen sich vollkommen einsehn, wenn man sie in Ubschnitte eintheilt. Dahin gehören erstlich, die Rechte und Verllindlichkeiten der vereinigten Staaten unter einander; zweytens, die Art, wie sie die Staategeschäfte betreiben; drittens, die Verwaltung der gemeinschaftlichen Regierung in dem von ihnen eroberten Gebiete.

Die Rechte und Berbindlichkeiten ber vereinigten Staaten lagen sich aus 3 Quellen kennen lernen; erstlich, aus der Matur, den Worten und dem Sinne des Bundnißes; hiernachst, aus den Vetordnungen der Staaten, die seit der Berichtung des Bund. nifes gemacht sind; endlich auch aus dem Zers kommen. Die erste Quelle ergiebt sich aus dem gow mular des Bundnifes. Bon diesem haben verschiedes ne, und zuweilen die Staaten felbst, in offentlich heraus. gegebenen Schriften einige Theile erklart, zu einigen hat der Rechtsgelehrte Bondt und Pauli, so wie auch Trope, theils zu einigen, theils zu allen Capitteln, einen ununters brochnen und wortreichen Commentar geschrieben. Formular besteht aus 26 Urtikeln, oder Paragraphen. In einigen berselben sind die gegenseitigen Pflichten der vereinigten Staaten, in andern die Gewehrleistung dieser Pflichten enthalten, ingleichen Ginrichtungen, Die ben einis gen immerwährend, ben andern auf eine Zeit eingeschranft, ben andern wieder von der Beschaffenheit sind, daß sie nie haben aufgenommen werden konnen. Ben einigen ift ber Sinn deutlich; ben andern bergestalt ungewiß, daß er eine authentische Auslegung zu fodern scheint.

Ueberhaupt was das ganze Bundniss anbetrift, nuns man merken, daß die vereinigten Staaten nicht die Ubsicht gehabt haben, oder haben haben konnen, daß sie hatten Bestezze geben wollen, welche alles das bestimmten, was der Form und Zustand des Staats, so wie er jezt ist, entspräche: denn es war noch nicht beschloßen, die königliche Herrschaft abzuwerfen. Us nach der Entfernung des Erafen von Leicester der Brund des bisher erschütterten und durch Gesezze, oder Meynungen, noch nicht recht gestildeten Staats etwas kester zu werden anfung, so scheint die damazlige Beschassenheit der Zeitumstände verhindert

zu haben, daß ein neuer, und zwar mehr in sich faßenber, und der kunftigen Beschaffenheit der Dinge angemeßener Bund errichtet wurde. Daher musten die Bundesgenoßen burch besondere Verordnungen neue gegenseitige Verbinde lichkeiten, und neue Einrichtungen in Unsehung ber Staatse verwaltung festseggen, sobald in dem Staat, welcher unter den angesehenen Bolkern einen Plag erhalten, und durch dazugekommene Krafte machtig zu werden anges fangen hatte, so vielerlen neue Einrichtungen gemacht mure Dieser zwenten Quelle der Berbindlichkeiten ist die britte bengefügt worden, welche aus dem stillschweigens den Zugeben der Bundesgenoßen entstanden ist, nemlich das Zerkommen, und zwar ein solches, welches unter fregen Bolfern ein Befeg macht.

Die Auslegung, sowohl von den zwenfelhaften Versträgen, als auch der durch das Herkommen eingeführten Regeln, muß aus Gesegen, welche mit bem Bolkerrecht übereinstimmen, angestellt werben. Ben ihrer Erflarung kann man ben Grund, ber von ber Analogie auf eine vorsichtige Urt hergeleitet wird, gebrauchen. Denn von bem, wovon man gesehn hat, daß es, wenn es geschehn, oder nicht geschehn ift, bem Staate nuglich geworden fen, schliest man nicht so sicher, baß die vereinigten Staaten es gewollt haben, als wenn man annimmt, bie Staaten bas ben gewollt, daß dies dafür gehalten werde, was sie nicht ohne offenbahre Verdrehung ihres Vorsages und ohne offens babre Unbeständigkeit in Dieben und Handlungen nicht bas ben wollen fonnen.

Es fallen viele und wichtige Streitigkeiten wegen ber Berbindlichkeit ber Staaten vor, und sie geben eben durch ihre lange zu erkennen, daß nicht bloß in dem Rechte (wie Die Rechtsgelehrten von ihrer Runst eingestehen), sondern auch vorzüglich in Staatsangelegenheiten eine ben allere Stuffen angebrachte Bestimmung nachtheilig fen.

§. 352.

Die vereinigten Staaten werben burch ein fehr enges Band der Freundschaft, des Mugens und der Vertrage mit einander verbunden, ohne daß sie bas Band einer gemeinschaftlichen Regierung zusammen halt. Ben einem jeden unter ihnen befindet sich bie völlige tandeshoheit, und eine ungestorte naturliche Frenheit, insofern dieselbe weber durch die Worte noch durch ben Sinn des Bundniffes und nachher errichteten gemeinschaftlichen Berordnungen, ober durch die Matur einer immer fortbauernden Gefellschaft, eins geschränkt ist. Denn, als diese Gesellschaft anfing, sich in den Besig einer gemeinschaftlichen Berrschaft zu sezzen, so ist auch nichts bavon festgesest worden, oder hat konnen festgesezt werden, wie diese auf bie Gesellschaft übergetragen wurde (f. d. Vorred. den ersten, ingleichen den sechzehnten Artik. des Bundnißes), und es erhellt aus dem, was in der Utrechter Zusammenkunft im Monat Man 1583. vorgenommen worden ist, daß dieses nicht mehr die Absicht der vereinigten Staaten ju Utrecht, als ju Gent, gewesen sen. Eben bies bestätigt die von einigen Wilhelm dem ersten, von andern dem granz von Anjou angetragene Herrschaft, ingleichen die nach ihrer benden Tode mit den Englandern und Franzosen vorgenommenen Unterhandlungen, so wie auch der Uns schlag, ben die Proving Geldern im Jahr 1675. faste.

Da in dem Gebieth einer seden Provinz sich die Höchste Landenhoheit befindet, so folgt, daß von einer seden Nation, nicht von allen, es abhange, in ihrem land de Geseize zu geben, das Gerichtswesen einzurichten, Strafen nachzulaßen, Bensteuern aufzulegen, öffentliche Liuse gaben anzuordnen, Provilegien zu verleihen, obrigkeitliche Personen anzustellen, und das höchste Gericht zu verwalten.

Es beweist auch nichts, was man wegen ber Geseite einwendet, daß einige von allen gegeben würden, wozu auch die Burger einzelner Provinzen verpflichtet waren. Sie werden mit gemeinschaftlicher Bewilligung gegeben, und es wird nicht einzelnen Provinzen befohlen, sie in ihren landern bekannt zu machen, sondern sie werden barum befragt. E. b. Miederl. Gefest. V, 1495, ingleichen dasjenige, was im Jahr 1750 vorgenommen ist u. s. f. Huch steht une bas nicht entgegen, daß die Hollander ben alteren Plag in ihrem tanbe bem Bunbesgenoßen einraus Diese Ehre, welche ber Gesellschaft erzeigt ift, ift kein Beweiß ber erkannten bochften Gewalt gegen einzelne, welche der Gesellschaft anklebte, sondern der Höflichs feit, die unter fregen Bolkern üblich und ihnen anstäudig S. Bor in den Dokumenten jum Jahr 1584, ift. ingleichen Airema IX, 832. 839. 842, und die Verords nung der Staaten von Solland vom 1 Mer; 1685, und 18 Januar 1752.

Außer der Frenheit, welche ein jeder Bundesgenoße in der Unabhängigkeit einer höhern Gewalt erhalten hat, hat man im 1 h. des Bündnisses ausdrüflich kestzusezzen sich bemüht, daß die Nationen, oder ihre befondern Theile (denn diese kamen stükweise, ohne Zutritt eines ganzen Bolks, zuweisten zu der Gesellschaft), ihre Nechte und Privilegien ungesstört genießen sollten, nemlich solche, deren sie nicht selbst, entweder durch einen besondern Bertrag, oder, wenn sie das Bündnis ohne Ausnahme unterschrieben, entsagten. Dieser reservirten R chte wegen entstehen aber oft Streitigkeiten, z. B. im Jahr 1779. zwischen Gverspsel und Trenthe wegen des Privilegiums vom Jahr 1595. (344 h.), ingleichen s. m. d. Gesch. der Gesnugth. von Goes S. 460.

§. 353.

So wie das ben allen Bundnissen statt findet, daß sie von der natürlichen Frenheit einen kleinen Theil ausher ben, so hat auch die Niederlandische Vereinigung des germeinschaftlichen Wohls wegen die natürliche Frenheit der einzelnen Bundesgenoßen etwas geschwächt. Es entstehn aus dieser Aufopferung die Verdindlichkeiten der Bundessgenoßen, welche theils vollkommene, theils weniger vollkommene sind. Jene legt der Wohlstand und die Beschaffenheit des eigenen Bestens auf. Diese werden init Necht, als schuldige verlangt, und legen den einzelnen Bundeszenoßen die Nothwendigkeit auf, zum Besten der Gesellschaft einiges zu thun, anderes nicht zu thun, anderes zu leiden.

Obgleich die Bundesgenoßen an Macht, und baher auch an Unsehn unter einander ungleich sind, so sind doch ihrer aller Rechte und Verbindlichkeiten von gleicher Beschaffenheit, wo nicht deutlich erheller, daß einiger Untersschied des Rechts in einem besondern Vertrage, oder dem Herfommen, deutlich gegründet sen.

S. 354.

Das erste Gesez des Bündnisses ist dieses, daß die Gescllschaft ewig und unzertheilt seyn soll, als wenn die Verbimdenen Glieder eines und eben deselben Cörpers wären (s. d. 1 & des Bündnisses). Aus der Stärke und ewigen Dauer dieser Verbindung entstehen zwen Urten der Verbindlichkeiten; die eine zielt auf das ab, was mit den Auswärtigen vorgenommen wird, die andere begreift die übrigen Urten der zur innern Besschaffenheit des Staats gehörenden Form der Geschäfte in siel.

Die vornehmste Verbindlichkeit der ersteren Urt ist die gegenseitige Vertheidigung wider eine feindliche Gewalt. Die Bundesgenoßen sind verspsichtet, einander auf die Urt, welche in dem Formular des Bündnißes vorgeschrieben ist, Hulfe zu leisten. In diesem ist aber festgesezt

Erstlich, jeder Bundesgenoße soll bahin sehn, daß er nicht Ausländern irgend eine Gelegenheit zum Rriege an die Zand gebe, und zu viesem Ende ihnen ein unverbrüchliches Recht angedenhen laßen; daß dieses nicht übertreten werde, dafür müßen die übrigen Bundessgenoßen durch schiftliche Gegenmittel sorgen (ebendasim 17 §.).

Zweytens, werm mit Auswärtigen ein Krieg zu führen ist, so wird unterschieden zwischen dem Kriege, wo Die Bundesgenoßen das Wolk, welches für einen Feind erklärt ist, angreifen, und dem, welchen Auswärtige wider einzelne Provinzen anfangen. Wegen dieses leztern ist ebendaselbst im 3 S. festgesezt, daß man einem jeden Bundesgenoßen, welcher angegriffen wird, benstehn muße, daß aber die sämtlichen Provinzen die Sache untersus den, und nach ihrer Beschaffenheit beschließen sollten. Was ist aber zu thun, wenn eine widerspricht, und dem, der wirklich Unrecht erlitten hat, die Hulfe versagt? Byns kershoek urtheilt in ben gragen über das Staats. recht S. 171, daß ble Verweigerung ber Kriegshilfe nicht freundschaftlich, aber gerecht sen. Man sieht aus der Vergleichung des 3 &. des Bundniffes mit dem ersten, daß diese Auslegung, insofern die Rede von der Gewalt ist, womit eine gegenwartige Gewalt zurüfgetrie ben werben soll, nicht wenig Schwierigkeit ben sich führt.

Drittens, ber 9 f. des Bundniffes fest fest, bag ein mit Ausländern zu führender Krieg auf sämtliche Einstimmung beschloßen werden muße. Wie aber, wenn wenige, oder die meisten, ben bem Widerspruch eines, oder zweger, um das ihnen, oder allen, widerfahrne Uns recht zu rachen, die Waffen, und zwar auf ihre Rosten, ergreifen wollen? Bynkershoek behauptet am angeführe ten Ort G. 116, daß es erlaubt sen. Allein Grunde, und zwar nicht geringe, verbieten une, ihm benzupflichten, insonderheit, wenn man auf ben gegenwärtigen Zustand von Europa sieht. Wenn einmal ein Krieg ans gefangen ift, so kann es sich leicht zutragen, daß Feinde, welche schwach zu senn scheinen, von mächtigern unterstügt und fürchterlich werben, es trägt sich auch leicht zu, baß Bestzungen angegriffen werben, welche den sammelis chen Bundesgenoßen gemeinschaftlich gehören, woraus benn für sie alle die Mothwendigkeit entspringt, bie Waffen zu ergreifen. Ich will nichts bavon sagen, was es für Schwierigkeiten mit sich führt, einen besonbern Krieg, ohne daß die vereinigten Staaten die Unfo. sten gemeinschaftlich tragen, Golbaten und Kriegsbedurf. niße liefern, zu führen.

Diertens, eine besondere Frage ist es, ob das, was in Unsehung des Kriegs sest geset ist, auch auf die Borsspiele des Kriegs, welches Repressalien zu senn pflegen, sich erstrekte. Zynkershoek räumt am angesührten Orte S. 177 dieses Mittel einzelnen Staaten, welche das ihnen zugefügte Unrecht rächen wollen, ein. Die Zeit, die Urt, eine größere, oder geringere, Gefahr, welche von dem Bolke, gegen welches eine solche Gewalt gebraucht wird, zu besorgen steht, und eine dringende Nothwendigkeit, pflegen ben diesen, und ähnlichen Fragen von Wichtigkeit zu senn.

Sünfrens, in Unsehung ber Festungen und ihrer Bebekfungen ist im 4 und 7 & des Bundnisses gesorgt worden.
Es ist darüber beschloßen worden, daß Grenzörter, und
andere, wo es nothig ware, nach dem Gutachten und Befehl
der Bundesgenoßen befestigt werden, und diese den halben
Theil der Kosten tragen sollten. Wenn die sämtlichen
Zundesgenossen beschlößen, daß in einzelnen Provinzen
Festungen angelegt werden, oder schon vorhandene abgetras
gen werden sollten, so sollten die Kosten dazu aus dem
gemeinschaftlichen Schazze genommen werden.

Die Besazzung soll nach eben diesem gefasten Schluß zu einer seben Zeit, wenn es nothwendig zu senn scheint, und die Bundesgenoßen dieselbe auf Vorstellung des Stattsbalters, der die Aufsicht über alle länder hat, eingelegt has ben, ohne Weigerung aufgenommen werden (s. Bor XII, 928). Ben dieser Verbindlichkeit ist das Gesez hins zu gefügt, daß, so wie es in Zolland üblich wäre, ein jeder Soldat für die Einquartierung ein gewißes Geld erstegen, und der landesherrlichen Obrigseit des landes, wordenn er sich befände, endlich versichern solle, daß er nichtszu ihrem Nachtheil unternehmen werde. Hiervon, so wie von der Herrschaft über die Soldaten, welche durch neuere Gesezie bestimmt ist, wird unten geredet werden.

#### §. 355.

Das Bundniß besiehlt im 9 h. daß ben einem Wassensstlistenbe und einem mit einem gemeinschaftlichen Feinde zu schließenden Frieden nicht anders, als mit einstimmiger Bewilligung, versahren werden solle. Doch hat man nach dieser Zeit dafür gehalten, daß nicht immer dieses Gesez bes folgt werden könnte, so wie im Jahr 1609. 1648. 1661. und 1684. Ob auch die Bundesgenoßen ben der Natishabition eines Friedens, welchen die gemeinschaftlichen Gesandten

sandten beschloßen haben, insonderheit seit welcher Zeit durch das Herkommen in Europa ausgemacht worden ist, daß die Berträge der Gesandten nicht eher gelten sollen, ehe sie ratihabirt sind, ist nicht völlig entschieden. Im Jahr 1648. befand man es für gut, daß die Stimmen der meisten gelten sollten.

#### §. 356.

Mas die Bundnisse anbetrift, so muß man unterscheiden, ob die Rede von solchen ist, welche gemeinsschaftlich zu errichten sind, oder von der Bollziehung solcher, welche auf rechtmäßige Urt gemacht sind. Teue Bundnisse, welche die sämtlichen Bundesgenoßen verspsichten, können nicht geschloßen, oder nach Bersluß der sür sie bestimmten Zeit verlängert werden, wenn nicht alle darinnen einstimmen (ebendas. im 10 s.). Insonsderheit kann niemand in die Gesellschaft der Niederlande kommen, wo es nicht die einzelnen Provinzen bewilligent (ebendas. im 11 s.).

Es ist nicht verbothen, daß ein Bundesgenoße mit dem andern ein Privatdundniß errichtet, und die Erstahrung lehrt es, daß es geschieht. Ob eben dies Niecht einzelne Provinzen haben, mit Ausländern Verträge zu errichten, ist zweiselhaft. Bynkershoek beziehet es am angeführten Orte S. 309 u. f. f. Wenigstens scheift nen solche Bundniße, welche den Nechten und Vortheil der Gesellschaft gerade zu, oder durch Umwege, etwas benehmen, nicht der Willkühr eines jeden Bundesgenoßen, überlaßen werden zu können. Die Verträge, welche alter sind, als der Ursprung der Gesellschaft (z.B. der Einwohner von Geldern mit Cleve), sahren fort, ihre Gültigekeit zu haben.

Das Recht, an Auswärtige Gesandtschaften abs zuschikken, ist ein Theil der natürlichen Frenheit der einzelnen Provinzen. Bloß in Ansehung der Ursach, west wegen sie abgeschikt werden konnen, sindet ein Bedenken statt. Die Sache hängt von der Natur des Geschäftes ab, welches ihnen zu besorgen aufgetragen wird.

In wie fern gemeinschaftliche Abgesandten, bas heist, solche, die von allen Bundesgenoßen zu Auswärstigen abgeschift werden, die von einzelnen Provinzen übertragenen geheimen Aufträge annehmen, und ohne Wißen ber übrigen vollziehen konnen, darüber ist im Jahr 1654. ein großer Streit entstanden. S. Wagenaar in der Vaterl. Gesch. ben dem angeführten Jahre, und Aiger Ma VIII, 120.

Ob es die Denkungsart, die Natur und der Borstheil der Gesellschaft zugiebt, daß über Sachen, die sie ans gehn, von Auswärtigen an einzelnk Bundesgenoßen Gessandten abgeschift werden, darüber sehe man Bynkersschoek am angeführten Orte S. 215. Bor VI, 388 und den 242. §.

Won den Bundnißen, welche in gemeinschaftlichen Wersammlungen gemacht werden mußen, sehe man den 360 &.

#### §. 357.

Wir gehen nun zu ben Geschäften über, welche bie innere Staatsverfaßung betreffen.

Hindnise ausbrücklich festgesezt worden ist, noch hat sests gesezt werden können. Von dem aber, was daselbst auss brüklich bestimmt worden ist, geht die Hauptmennung das hin

hin hlnaus, daß, erstlich, unter den Bürgern der durch das Bündniß vereinigten länder aller Saame der Geschäsigkeit und zwietracht verhütet, hiernächst, daß kein Bundesgenoße ben der Beförderung des allgemeinen Bestens von dem andern gehindert werde, und auf diese Urt dasjenige, welches auf das gemeine Beste abzielt, ungestört beschloßen und ausgeführt werden könne.

In Unsehung der Erhaltung der gegenseitigen Ruhe und Freundschaft der Bürger hat man dahin gesehen, daß weder durch den Unterschied der Religion, noch den Eiser zur Zandlung und zum Gewinst das Band der Freundschaft zerrißen werde. Was das erste anbetrist, so verstattet man einem jeden eine solche Religionsfrenheit, wonach niemand gezwungen wird, wider Willen seinen Mennungenzu entsagen, und die landesreligion anzunehmen (s. den 13 g. des Bündnisses). Die öffentliche Religion aber beschüzzen die sämtlichen Bundesgenoßen, so wie sie in der Dordrechter Synode sestgeset ist (s. den 113 g.).

Damit niemand seiner Handlung mit dem Schaben eines andern aushelse, so hat man im 18 § des Bundnisses dahin gesehn, daß, erstlich, kein Bundesgenoße die Bürger eines andern mit größern tasten, als die seinigen, beschwehere, noch auch zum Nachtheil des andern Zölle anlege. Eben deswegen verbietet, zweytens, der 12 s. des Bündsnisses, den Werth des Geldes, das nach gemeinschaftlicher Bewilligung festgeset senn wurde, nach eigener Willkühr zu verändern, oder es abzusezen. S. den 155 s. und van de Spiegel gesammlere Urkunden S. 216.

§. 358.

Es ist auch der Sorgfalt versenigen, die das Bundniß entworfen haben, die Bemerkung nicht entgangen, wie viel biel der Ruhe des Staats daran gelegen sen, wenn folgens de drey Stütte, die vorzüglich die Ruhe deselben bewerks stelligen würden, gehörig bestimmt würden. Man niuste nemlich sestsezen, wie, erstlich, die in besondern Länzdern entstandenen Streitigkeiten bezgelegt werden, wie, zum andern, die unter zwezen, oder mehrerern Zundesgenoßen, entstandene Zwistigsteiten geendigt werden müsten, und wie man, dritztens, gemeinschaftliche Geschäfte so zu betreiben hätte, daß der Widerspruch gehoben und die nothwendigen Entschlüße gefast werden könnten, um einen guten Ausgang zu gewinnen. S. den 1. 9 und 16 s. des Bündnißes, wovon Zynkershoek geglaubt hat, daß sie kaum vereinigt werden könnten.

Die erste Frage scheint der erste & des Bundnisses abzuhandeln. Es entstehn nemlich die Streitigkeiten in den einzelnen ländern, entweder von Privatpersonen, oder von den Mitteln, welche das Ruder des Staats sühren, das ist, von den verschiedenen Gliedern des in einem lande regierenden Körpers. Wenn dieser die Bundesgenoßen um ihren Benstand wider Aufrührer anrust, so scheinet ihm nach eben diesem x & des Bundnisses von denselben Hulfe geleistet werden zu müßen.

Entstehn aber Streitigkeiten unter verschiedenen Gliedern der in einem tande befindlichen Regierung, so hat man daben auf einen gewissen Unterschied Rufsicht zu nehmen. Der Streit betrift entweder eine privat, oder öffensliche Sache. Wenn nemlich z. B. die Einwohner einer Erade mit ihrem Magistrat, oder zwen Städte, wegen der Berichtse barkeit, oder einer gewissen Frenheit, uneins sind, so les gen diesen Streit die Gerichte ben, welche in besondern tandern dazu niedergeseit sind um das Necht zu sprechen, oder selbst

Telbst die Staaten. Ben einer öffentlichen Angelegen. beit, g. B. wenn über das Recht eines größern Gewichts in den Versammlungen der Staaten gestrite ten wird, erkennen die Nichter nicht. Was geschieht bas her ben solchen Streitigkeiten? was, wenn nicht einmahl in einer Privatsache ber andere Theil dahin gebracht werben kann, das Urthel zu befolgen? ober wenn er leugnet, daß es eine Privarsache sen, und von einem Richter abgethan werden könne? wenn keine gemeinschaftliche Obergerichte vorhanden sind, so wie dergleichen Gericht in Overveel fehlt? Durch das Bundniß ist festgesezt worden, bas bie Bundesgenoßen sich in dergleichen Streitigkeiten nicht mischen sollen, so lange die Partheyen sich noch einem Gerichte unterwerfen, bas beift, nicht einen jeden Weg zur Ausmachung ihres Mechts verwerfen. Wie aber, wenn bie Greitigkeiten in Gewaltthätigkeiten ausbrechen? wenn sie die Unschläge hindern, wovon das Wohl der gangen Gefellschaft verlangt, baß sie zur rechten Zeit gefast werden?

Von was für einer großen Wichtigkeit man es gehalten habe, vor Errichtung des Niederländischen Bündnißes eine gewiße Urt, diese Streitigkeiten benzulegen, zu ersinden, sieht man aus dem zwischen Zolland und Seeland im Jahr 1576 geschloßenen engern Bündniße im 4. §. (S. d. Niederl. Gesezb. Il, 2126). Durch diese Consvention ward Wilhelm dem ersten das Necht zugesstanden, die zwischen benden Volkern, oder ihren Städten damahls obwaltenden Zwiste, oder solche, die ben diesen bürgerlichen Unruhen noch eintreten würden, nach seiner Wilkführ benzulegen. Es schlte auch in diesem und dem vorhergehenden Jahrhundert in Geldern und dem tande Overyßel an Unruhen nicht, wovon ein jeder weiß, wie schwer es gehalten habe, sie benzulegen.

Sind aber bie Bunbesgenoßen, wenn sie ben solchen Mißhelligkeiten feinen Frieden stiften konnen, Richter in benselben? Die Worte bes Gesetzes sagen bies nicht aus. druftich. Das Herkommen ist hierinnen verschieden. Ben ben Streitigkeiten, die im Jahr 1610 in der Gradt Ile trecht entstanden, schlugen sich der Englische und gran. zösische Gesandre, die Generalstaaten, der Pring Moriz und der Staatsrath ins Mittel, und es ward ihnen julezt überlaßen, nach ihrem Gutdunken in diesem Streite bas Endurcheil zu sprechen. G. van Meteren ben bem angeführten Jahre. Bynkershock leugnet, daß Benspiele von Ausspruchen, welche die Generalfraaten ohne Compromiß gethan hatten, vorhanden waren. Denn die Stadt Groeningen hatte sich im Jahr 1594 auf immer bem Urtheil der Bundesgenoßen unterworfen, man kann baher bas, was baselbst vorgegangen ist, nicht als ein Benspiel anführen. Doch sehe man in Unsehung der Friesischen Angelegenheiten Aigema im 7. B. S. 584, ingleichen ebendas. S. 628 u. f. f., wo dasjes nige angeführt wird, was von den Generalfraaten zur Benlegung der Streitigkeiten verschiedener Urt bis zu dem Sabr 1637 vorgenommen worden ist.

Die Eintracht haben entweder die sämmtlichen Bundesgenoßen, oder auch einige, oder einer, schon oft durch ihre Vermittelung hergestellt. S. Auzema im 8ten Theil S. 209. 214. 218 u. s. s. Th. 9. S. 1 u. s. s. ingleichen die Verordnung der Generalstaaten vom 9. November und 11. December 1711. Seit dem Jahr 1747 haben einige Bundesgenoßen dem Statthalter die Macht eingeräumt, in dergleichen Sachen zu beschließen, andere haben ihm in ihrer Nitterschaft einen Plaz gegeben, damit er ben Zeiten zur Erhaltung der Eintracht, oder ihrer Wiederherstellung, rachen könne. Denn ben der Regies

rung der Republiken vermag das nachdruksvolle Unsehn eines, der Rath ertheilt, oft mehr, als bisweilen in andern Reichen der Wille derer, die befehlen, Muzzen stiftet. Ein sehr merkwürdiges Benspiel von einem im Jahr 1585 angenommenen Ausspruch führt Riemer in seinem Zaag U. 429. an.

#### §. 359.

Der 16. h. des Bundnisses zeigt an, wie weit sich die Gewalt aller Bundesgenoßen in Unsehung der Benles gung der Streitigkeiten, die einzelne Nationen mit einzelnen, oder, die eine, oder zwen mit allen führen, erstrekte. Er unterscheldet, ob die Streitigkeiten der unter einander unseins gewordenen Provinzen in das Privatrecht (300 verre het eenige van de Provincien in 't particulier angaat) und in das gemeinschaftliche Recht (300 verre de Zaake alle Provintien in 't generaal angaat) schlagen.

Wegen der erstern Urt ist festgesezt, daß die Sache von den übrigen Bundesgenoßen, unter welchen die Parthenen nicht begriffen sind, oder von ihren Mandatarien, bengelegt werden solle. Es entstehn aber Streitigkeiten von dieser Urt, entweder aus dem verlezten Privatrecht, deßen Sache sich der Staat annimmt, oder aus einem streitigen Staatsrechte, das ist, einem solchen, wels ches die ganze Nation angeht.

Eine andere Frage ist es, ob es einem Bundesgemoßen erlaubt sen, sich, um seinen Burgern wegen eines gewißen andern geliehenen Geldes Genugs thuung zu verschaffen, an die Güter gewißer Privatpersonen, die unter der Herrschaft des Debitoris liegen, zu halten. Daß es erlaubt sen, haben die Hollander im Jahr 1759 u. f. f. wider die Groeninger behauptet.

11 2 Es

Es ist unstreitig ausgemacht, daß ben Versagung ves Rect to die Revorsion statt sinden könne. Die Geste verbieten sie nicht, und die Ersahrung bestätigt es, daß sie vortheilhaft sen.

Die Statthalter haben schon oft vermöge der ihnen übertrageneit und angenommenen Willkühr Streitigkeiten in Unsehung des Riechts und der öffentlichen Vortheile zweiner streitenden Provinzen bengelegt. Dies geschah z. B. im Jahr 1756 ben dem damals zwischen Geldern und Overyfiel obwaltenden Streite über das Riecht eine Alebtischen in dem adelichen Frauenstiste zu Zunnes pe zu ernennen. Man füge hinzu, was im Jahr 1769 geschehen ist, als man den Zylandischen See (Zyslandischen Waard) durchgraben wollte.

Wenn aber aus dem Urthel für die übrigen Provinzen ein Vortheil, oder Schaden, erwachsen könnte, oder, wenn eine mit allen in Streit geriethe, so ist im 16 s. des Bündnisses festgesest worden, daß es zum Umte der Stattshalter gehören solle, daß sie, wenn sie auf die Urt, wie im 361 s. angeführt wird, darum ersucht werden, innerhalbeines Monats, oder, wenn die Sache dringend ist, noch schleuniger den Streit entweder durch Vereinigung der Theile, oder durch einen Ausspruch, ohne alle weites re Appellation benlegen.

Es fehlt aber doch nicht an Benspielen, baß richt terliche Ausspüche nach dieser Zeit so gar auch einem Statthalter übertragen sind; z. B. im Jahr 1674. dem Prinz Willhelm dem dritten, daß er das Berhältniß der Benträge und die Zeit der Zahlung der Uebrigen von der Provinz Geldern, Utrecht und Overzstel bestimmen möchte; ingleichen im Jahr 1770. dem Prinz Willhelm dem

dem fünften, daß er den Streit, der mit der Colonie Essequedo geführt ward, benlegen mochte.

#### §. 360.

Es ist noch die britte Frage übrig, wie Streitigkeis ten, die unter den Verrichtungen des ganzen Strats. vorfallen ('t beleid van deze confoederatie en 't geene daar van dependeert, en uit volgen sal, aangaande), benzulegen sind. Der 9 &. des Bundniffes hat die Borschrift angegeben, daß das Recht des größern Theils fatt finden muße. Bon biefer Borschrift, welche ber Matur einer jeden Gesellschaft, vorzüglich einer solchen, Die von beständiger Dauer senn soll, angemeßen ist, führt Grotius folgende Worte des Jeannin an: hierdurch allein, daß wenigere den mehrern nachstehn, bleis. ben die Reiche stehn, in andern galten gehn sie 34 Grunde. Er fügt hinzu, daß Spenser gesagt has be: ein Staat, in welchem das Recht der Miches heit der Stimmen nicht gelte, sey der Jungfrau gleich, wovon die alten Schriftsteller erzählen, daß sie von den Zänden der unter einander streis tenden Mitbuhler zertiken sey (s. Bor aurhentis. Urkund. 11, 59). Doch sind von dieser Borschrift einige Werrichtungen burch bas Zerkommen ausgenommen, einige in dem Bundniffe selbst, welche nicht anders, als durch einstimmige Bentretung aller, sollen ausgeführt werden konnen.

Das Bündniss nimmt im 9. 12. 21 und 22 s. Wassenstillstand; Frieden; Krieg, der mit Ausswärzigen geführt werden soll; gemeinschaftliche Zeysteuren; die Aufnahme eines versen Zundessgenoßen; die Veränderung des Gesezzes wegen des Preises vom Gelde; die authentische Ausles gung;

gung; die Veränderung oder Ærweiterung der Capitel eben dieses Bundnisses aus. Neue Bundnisse mit Auswärtigen werden nicht namentlich ausgenommen, und es begünstiger, nicht sowohl das beständige Herstommen, als die Beschaffenheit desjenigen, was im 9 s. ausgenommen ist, diese Ausnahme.

Es ist leicht einzusehn, daß diese Ausnahmen der Frenheit sehr zu statten kommen, indem sie machen, daß niemanden wider seinen Willen eine neue schwere Pslicht aufgelegt wird. So viel sie aber der Frenheit Stärke verleihen, wenn sie mit einer solchen Gesinnung, und auf eine solche Urt, daß man das Beste des Staats zum Ungenmerk hat, angewendet werden, so viel können sie auch dem Staat durch eine üble Unwendung schaden. Die Bundesgenoßen waren Willens, die im angeführten 3 s. erwehnten Ausnahmen auf den damahls geführten Krieg einzuschränken. Durch eine neue Bekrästigung des Bündnisses im Jahr 1651. erhielten sie eine immer forts dauernde Krast.

Es scheint sich aber mit ber Absicht des Bundnisses nicht zu vertragen, wenn in diese Ausnahmen ein Sinn ein getragen wird, welcher macht, daß die Bundesgenoßen wit sich selbst eins zu senn aushören. So werden z. B. Versteuern mit einstimmiger Bewilligung beschloßen, da, her auch eben so die Verlängerung dieser gemeinschaftlichen Veschläße über ein Jahr, oder ihre Vergrößerung besschloßen wird. Ob aber dieses Gesez den Sinn haben kann, daß, wenn die Niede von der Fortsezzung der Bensteuern über ein Jahr ist, einer, oder zwen von den Bundesgenoßen die von der Gesellschaft auserlegte Verbindlichkeit auf mehr, als ein Jahr, wozu sie selbst ihre Einwilligung zegeben haben, umstoßen können, davon sehe nich die

Berordnung der Generalstaaten vom 23 Febr. 1708, ins gleichen die Berordnung der Staaten von Holland vom 21 Januar eben dieses Jahrs.

Man pflegt ben ber Uneinigkeit, wenn über Frieden, Waffenstillstand und Ausländern anzukundigenden Krieg etwas zu beschließen ist, wovon der 9 s. des Bündnißes Erwehnung thut, aus der länge des Verzugs ein Mittel zur Vereinigung herzunehmen, damit die ungleich gesinnten Gemüther dadurch, daß auf benden Seiren etwas nachgeben wird, vereinigt werden mögen. Zuweilen wird von den Generalstaaten an die Provinz, welche sich mit den übrigen nicht vereinigen will, eine Gesandschaft abgeschift.

Eben bas Gefez, welches wir aus bem 9 &. bes Bunb. nifes angeführt haben, überträgt ben folchen Streitigkeiten benen Statthaltern, welche bie Ration zu folcher Zeit haben wurde, unterdeßen die Entscheidung. sie keine Bermittelung bewirken, so sollten sie, nach bem was billig und gut ist, entscheiden, und zwar, wenn sie nicht uneins waren, allein; konnten fie fich aber nicht vereinigen, so sollten sie solche Schiederichter mit zu Sikfe nehmen, welche ihnen anstünden, mit keinem von benden Theilen aber in Berbindung waren. Db dies Gefez bloß auf diesenigen Statthalter gehe, die im Jahr 1579 vor: handen waren, oder auch auf ihre Nachfolger, auch auf ben einen, welchem die Provinzen insgesammt mit bem gröften Zutrauen ble Gorge für ihr Wohl und ihre Einig. keit übertragen haben, darüber ist oft, und gwar heftig, S. Mitzema herstelte Lecuro. gestritten worden: S. 161. 252. u. f. f. und Alexanders van de Capelle ausführliche Machricht von der Geschichte seiner Zeit 11, 376.

Wenn

Wenn wegen eines unter ben Provinzen freitigen Rechts gestritten wird, so schift es sich für keine Privats person mit der entscheidenden Stimme eines lehrers, ober ber befehlenden eines Richters, zu reden. aber, es wird ein jeder, welcher die Emrichtung des Dund. nißes aufmerksam betrachter, einsehn, baß es benen, welche die Republik grundeten, nothwendig zu senn geschienen habe, daß ein gewißes Mittel vorhanden senn mochte, die Uneinigkeiten zu erstikken, und daß fie Dieses Mittel in der gemeinschaftlichen Bestellung gewißer Schiederichter, welche nicht von fremden kandern her, von Auswartigen, sons bern aus dem Schoof bes Staats selbst zu nehmen waren, geset haben. Sie glaubten damals, baß sie dieses Zu trauen auf die Statthalter ber einzelnen Nationen wurden fezzen konnen, sie mochten nun als Friedenstifter, oder als Schiederichter, betrachtet werden. Bu dem Ende übertrugen sie ihnen die Macht, zwar nicht in allen Källen (G. den 12. und 22. g. des Bundnifes), doch aber in wichtigen, wobey ein Verzug den Schaden, oder die Gefahr, vergrößern konnte, entscheis den zu können. Wenn man dieses vorausjezt, jo scheint die Frage dahin hinaus zu gehn, ob, wenn man den damalis gen Starthaltern die Entscheidung übertrug, blef auf ihre Lugenden gesehen zu senn scheine, oder auf die Macht und A urde ihres übernommenen Umits, welches varauf abs zwefte, bag bie Eintracht der Bater und des Bolks in den verschiedenen Provinzen und der sammtlichen vereinigten Bundesgenoßen erhalten wurde? ob man glauben fann, daß diejenigen, die es sich vorgesezt hatten, einen festen Erund ihrer Berbindung, oder, wie sie es nannten, Bereinigung, ju legen, von der Treue bes einzigen bamals les benden Statthalters Rennenberg die Kraft des Compromises haben wollen abhängen, und ob sie die Bestimmung einer so wichtigen Sache ben so baufigen Berindex

änderungen der Angelegenheiten und Abwechsclungen sich haben reserviren wollen? Was hierin im Jahr 1756 vorsgenommen worden ist, erzählt Augema VII, S. 428 u. f. f.

§. 362.

Wir gehen nun zur Sanction bes Bundnifes, und ber Art es babin zu bringen, daß den Gesetzen Gehorsam geleistet werde, über. Das Bundniß hat dren Wege, die einzeln Provinzen zu zwingen, daß sie diesen Gesetzen ges treu bleiben, in dem 23. 24 und 25. d. vorgeschrieben. Diesem zu Folge ift, erstlich, alles was wiver bas Bund. niß vorgenommen wird, für null und nichtig anzusehn. Zweytene, die Einwohner find mit ihren Gutern fur bas, was eine jede Provinz der Gesellschaft schuldig ist, in so weit verbürgt, daß man an sie überall vor jedem Rich. ter die Hand legen kann. Man füge hinzu die Berord. nung vom 13. Jul. 1579. Drietens, die Statthalter, Stadtrichter und Obrigfeiten mußen sowohl die Collegien und öffentlich approbirten. Gesellschaften auf den Dörfern und in den Städten erhalten, als auch schworen, baß sie Die Geseige bes Bundniffes beobachten, auch babin sehn wollen, daß sie befolgt werden. Die hohe Obrigkeit ber Proving Overykel, welche das Recht hat, ben den Zus sammenkunften der Mation zu erscheinen, schwort bis auf diesen Tag, daß sie das im Jahr 1651 erneuerte les trechter Zundniß heilig beobachten, gegen öffentliche und heimliche Jemde beschützen und sich vor aller Gemeinschaft mit diesen huten wolle. Man sehe auch die Berorde nungen von der Zeit bes van Witte G. 769.

Der Staatsrath (Raad van State) hat im Jahr 1584 die Macht erhalten, auch durch zewaltsame Mittel die Bensteuern von tenen einzutreiben, welche zu ührer

# 538 Dritter Theil. Zwentes Capitel.

ihrer Beneragung eingewilligt hatten. S. Bor II, 457. Daher hat er schon einigemahl in ein land, welches sie nicht abtrug, Soldaten eingelegt. Seit dem Jahre 1639 ist dies unterblieden. Es ist auch in Unsehung der Mitstel, die Zahlung zu bewirken, in der außerordentlichen Versammlung der Bundesgenoßen im Jahr 1717 und 1721 nichts festgeset worden. S. Bynkershoek am angesührten Ort II, 13. So wie sich für Republiken eine sanste und undemerkt mächtige Herrschaft mehr, als eine heftig handelnde, zu schikken schen, so führt auch in diessen und ähnlichen Fällen, wie ich oben bemerkt habe, oft eine nachgebende Gewalt das aus, was einer gewaltthärtigen unmöglich ist.

#### Das zweyte Capitel.

son der Versammlung der Bundesgenoßen, welche die Sizzung der Generalstaaten genannt zu werden pflegt.

#### §. 363.

Dbgleich ber Kanser Carl der fünfte die gesamme ten Niederlande nicht in die Form eines Corpers und Reichs bringen konnte, so brachte er sie doch in einzelne uns getheilte Stükke (h. 224), und verband sie durch das Band des gemeinschaftlichen Nuzzens. Denn der Zustand der Niederlande und des ganzen Europa sing an die Gestalt zu bekommen, daß alle Niederländische Provinzen ihre Kräste unter sich verbinden musten, wenn sie ihren Handel vertheidigen und ihre mit den Auswärtigen geschloßne Bündnisse beschützen wollten, die damals, als sie errichter

### 23. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 539

wurden, sich auf wenige bezogen, von denen man aber bamals glaubte, baß sie die sammtlichen Provinzen, die nach und nach einen Körper auszumachen aufingen, betrafen. Außer dem Bundniße, das im Jahr 1496 mit dem Konige von England, Zeinrich dem siebenten, gemacht worden war, findet man ein merkwürdiges Bene spiel ben van der Goes in seinem Tagebuch G. 190 und ben dem 8ten December 1532. Wenn es daher bas allgemeine Beste, ober eine Gefahr, nothig madse te, so berief dieser Herr alle Provinzen, die er beherrsche te, zu einer Versammlung, bamit sie in ben Sachen, welche ihnen allen allgemein, einzelnen von ihnen besonders, vorgelegt wurden, beschließen mochten. Hierauf famen die Stande einer jeden Proving, oder ihre Profuratoren (benn so hießen sie), mit Bollmachten an. Die Stande einzelner Provinzen, oder ihre Abgesandten, berathschlage ten sich vor sich. S. die Berordnung ber Staaten von Holland vom 12,27 und 28 Februar 1552. Die Stans be ber sammtlichen Provinzen aber heißen Generalstaas Diese Urt, gemeinschaftliche Bersammlungen zu halten, war ben beleidigten Bolkern ben ber Entstehung des burgerlichen Kriegs fehr bequem, um ohne Geheiß des Konige und gar wider fein Berbot zusammen zu fommen, und Unschläge ben ihrem gefährlichen Zustande zu faßen. Auf biese Urt ist ber Bertrag ju Gent, und nach dems felben bas engere Utrechter Bundniß entstanden.

In dem 19 3. dieses Utrechter Bündnisses ist festgesezt, daß die Bundesgenoßen, wenn sie von denen, die
das Recht, sie zu verschreiben, haben, entweder auf Erfoderniß bringender Zeitumstände, oder, wenn es eine Provinz verlangte, berufen wären, zu Utrecht zusammen
kommen, und sich über die Puncte, welche in dem Unsschreiben, so weit es in einem Schreiben möglich wäre, au-

## 540 Dritter Theil. Zwentes Capitel.

gezeigt worden wären, berathschlagen sollten. Die gegenwärtigen sollen, wie ebendaselbst kostgeset wird, den abwesenden ein Gesez vorschreiben können, es muste denn eine Gache von äuserster Wichtigkeit, welche Aufschub litte, betrieben werden: dann muße die abwesende Provinz von neuem berusen werden, welche aber, wenn sie wiederum zur gesezten Zeit nicht erschiene, durch das, was die gegenwärtigen beschloßen hätten, gebunden wurde. S. die Verordnung der Generalstaaten vom 15 Merz 1650. Doch, wird hinzugesezt, sen es den abwesenden vorbehalten, in einem Schreiben ihre Mennung zu sagen, welche, wenn die Stimmen gezählt wurden, die Gultigkeit einer Stimme haben solle.

Uls das Bundniß geschloßen war, behielten die Abs gefandten, welche bie leichteren Berrichtungen betrieben, und die wichtigen den besondern Provinzen bekannt mache ten, ihren Giss zu Utrecht (Ragd der nadere Unie). S. Bor XIII, 90 u. f. f. Alls dieser Rath, außer Sabigfeit, die norhwendigen Geschäfte zu betreis ben, gefest, und nach einem halben Jahre aufges boben war, so trat an seine Stelle ein neuer Rath der sammtlichen Provinzen, welche dem Gentner Bundniß treu geblieben waren (Land Raad), der aber eben nicht gluklicher war. Den 13. Januar 1580. ward er errichtet, und im Monat September 1584, nachdem der Zustand des Staats durch die schandliche Ers mordung des Prinzen von Oranien eine große Berandes rung erlitten hatte, wieder aufgehoben, und berjenige Staatsrath (Raad van State), welcher noch jezt vorhanden ift, an seine Stelle geseit. Dieser nahm ben 18 Hugust 1584. seinen Unfang. Als aber Glandern und Brabant im Jahr 1585, burch die feindlichen Waffen unterbrukt worten war, so sung er seit dieser Zeit on, blok

## 33. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 541

bloß aus Nathsherrn von keinem andern Volke, als denen, zu bestehn, die sich in das Utrechter Burdniss einge laßen hatten. Doch ward zu ihnen ein Englischer Rathsherr vermöge eines mit der Königin Elisabeth errichteten Vertrags seit dem Jahr 1586. bengefügt.

Alls unterbeffen bie Macht bes Staats größer gewor. ben war, und die Uchrung, worin er ben ben Unswärtis gen stand, größer ward, so wuchs auch die Zahl der Ges schäfte, über welche dieser Rath zu entschelden das Recht nicht hatte, an. Je seltner er Bersammlungen ausschrieb, besto verhaßter ward seine Macht, woran ein Englischer Senator mit Untheil hatte. Weil es schwerer zu senn schien, sie gerabes Weges anzugreifen; sicherer, dies burch Umwege zu verrichten; jo befand man es für gut, eine immerwährende Versammlung der Bundesges noßen zu errichten, ber man in Zukunft einen großen Theil von bem, was bisher von dem Rath betrieben war, übertrüge. Diese neue Einrichtung ward ben 24. Jun. 1593. vorges nommen, und dauert bis auf den heutigen Tag fort. Ebes mals wurden die Versammlungen an verschiedenen Dertern gehalten, und bies muste nach einem Untrage, ben ebemale die Seelander gethan hatten, wechselsweise in jeder Geit dem vorigen Jahrhundert aber Proving gochehn. versammlen fich ununterbrochen bie Deputirten der Provingen, wie es den 15. Januar 1585. beschloßen war, in bem Zaag, so, baß, wenn einer abgeht, ein anderer so. gleich in jeine Stelle tritt.

#### § 364.

Es ist aber die Versammlung der Bundenges noßen (De Vergadering der Staaten Generaal) theils, eine ordentliche, theils eine ausserordentliche. Iene ist nicht die Sizzung der höchsten Glieder des Staats.

# 542 Dritter Theil. Zweytes Capitel.

Staats. Sie ist eine immerwährende Zusammenkunft der Deputirten der sieden regievenden durch das Utrechter Bündniß vereinigten Provinzen, damit sie die Landeshoheit der Gesellschaft, oder der sämmtlichen Zundesgenoßen (de Generalizeit) vorsstellen, und über ihre Ungelegenheiten, sowohl mit Unsemärtigen, als unter sich selbst, sich berathschlagen, und nach dem Auftrage, den ein jeder don seiner Provinz eihals ten hat, er mag sein allgemeiner, oder besonderer, senn, beschließen mögen.

Die außerordentliche Versammlung (de groote Vergadering), dergleichen im Jahr 1651, 1716, und 1717 gehalten worden ist, ist von der ordentlichen durch die Kürze der Zeit, worinn sie gehalten wird, ingleichen dadurch, dass die darinn vorzunehmenden Sachen selsten vorkommen, und durch die Anzahl der aus den Städeten hinzuströmenden Edelleute und Nathsherren von der ordentlichen unterschieden: auch durch die größere Mache (wie Slingeland meint), über Angelegenheiten etwas zu beschließen, welche sonst ohne besondere Bollmacht nicht abgethan werden können.

Die Beschaffenheit ber orbentlichen Bersammlungen lernt man aus der Zahl und der Beschaffenheit der Deputirten, hiernächst aus der Ehre, dem Nechte und der Geswalt des Collegii, so wie auch aus der Ordnung, nach der die Geschäfte betrieben werden, kennen.

§. 365.

Die besondern Provinzen schiffen aus dem Körper ihrer regierenden Mittel so viel Deputirte, als sie wollen, und entrichten ihnen einen besondern Sold, den sie aus ihrem dffenclichen Schabe nehmen, doch ist das Militair von

## 23. d. Versammlung d. Bundesgenoßen, 543

von diefer Gesandschaft ausgeschloßen. Wenn ber Statt. halter will, so ist er ben ben Bersammlungen zugegen. In was für einer Ordnung aber, und auf wie lange Zeit, die einzelnen Glieder bes in einem jeden Lande regierenden Corpers zu ben Versammlungen ihre Abgesandten schikken, bies gehört zu ber innerlichen Einrichtung einer jeben Pros Bon Geldern, woselost auch die fleineren Stads te das Recht haben, Deputirte abzuschikken, sehe man ben 201. S. nach. Die Hollander lesen aus der Ritterschaft eine Person aus, die ihr Umt stets behalt. sieben Zauptstädte von Südholland, und die bren von Mordholland, Alemaar, Hoorn, Enkhuizen wechseln unter einander ab, und pflegen eine jede Deputirs ve auf drey Jahr abzuschikken. S. Aizema XX, 104. Von ihren Aufträgen sehe man die Verordnungen nach, die zur Zeit bes van Witte gegeben sind, S. 770. Unsehung berer Personen, die aus dem Rach von Bol land (f. 246) zugegen find, giebt die Berordnung ber Beneralstaaten vom 5 und 9 Man 1730 Nachricht. Die Deputirten ber Seelander behalten ihr Umt auf immer, so wie alle Deputationen und Aemter, die von den Staas ten von Seeland vergeben werden, auf immer bleiben. Man sehe noch den 274, 289, 304, 316 und 330. S. u. f. f. Das Umt bes Secretairs diejer Bersammlung ist bedeutend, ehrenvoll und beständig. Die sammtlichen Provinzen ertheilen es gemeinschaftlich, und pflegen einen Mann baju auszulesen, auf befen Klugheit, Billigkeit, Meigung zum Staate und gründlicher Kenntniß deßelben fie fich verlaßen konnen.

#### §. 366.

Die Ehre dieses erhabenen Collegii wird außerbem burch Litel: Große und Zochmögende Zerren (Zauts et Puisants Seigneurs) befordert, welchen

## 544 Dritter Theil. Zwentes Capitel.

es fich zu geben, in einer Berordnung vom 26 Movemb. 1639 und 7 Kebruar 1683 befohlen hat. Die meisten Wolker haben die Generalstaaten schon im vorigen Jahrhundert Große und Machtige Zerren genannt. Der Kanser Joseph der erste sing im Jahr 1701 an, sie so zu nennen, woben er noch das Wort Zerren wegließ; ber Herzog von Orleans, der Verweser des Französischen Reichs seit bem Jahr 1717, ber König von Spanien Philipp der fünfte hat sie nach dem Bertrage von Ses villen seit dem Jahr 1729 mit eben diesem Damen zu beehren angefangen. Bon dem alten Plazze, welcher ihnen von den Hollandern ben fenerlichen Aufzügen eingeräumt worden ift, ist im 357. &. geredet worden. Ich fuge noch hingu, bag die Generalstaaten sich eines andern ben Bent. ner Bundesgenoßen ehemals gemeinschaftlichen Wappens bedienen, welches theils großet, theils von anderer Beschaffenheit als das ist, welches sonst für die vereinigten Miederlande verfertigt ist. Dieses stellet einen goldenen Lowen vor, der sich auf einem rothen Relde erhebt, und mit der einen Klaue ein Schwerdt, in der andern ein Bundel mit 7 Pfeilen halt. Ein vortrefliches Bild ber aus einer festen Eintracht entspringenden Gluffeligkeit!

#### §. 367.

Zu den Nechten des Collegiums gehört, daß die Des putirten das jus domicili ungestört behalten, auch sogar in Hinsicht auf Erdschaften von Mobilien, und den Ort, wo die Inventur zu suchen ist. Sie behaupten auch, daß ihnen die Freyheit von der Gerichtsbarkeit der ordentlichen Obrigkeit, und das Necht, nach Zause zu gehen, zusomme. Wie weit sich dieses Necht erstrekte, darüber ist oft gestritten worden. Ihnkershoek hat diese Streitigkeiten in ein helles licht geseit, und nicht undeutlich gesagt, was er davon halte. Er glaubt,

### V. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 545

daß das Recht ben einem hollandischen Bürger, dem eine von den übrigen Provinzen das Umt eines Deputire ten aufgetragen hatte, nicht zweifelhaft mare, und es fone ne, fügt er hinzu, in Unsehung berer, welche ben ber Gize aung der Generalstaaten ohne das Recht, eine Stimme au geben, ober bas Bolk, wozu sie gehören, zu reprasentiren, ober es verbindlich zu machen, erschienen, kein großer Zweifel entstehn. Was wahre Deputirte anves träfe, das heist, solche, welche um die Ungelegenheiten ihrer Nation zu betreiben, abgeschikt wurden, so könnte barüber ein Streit entstehn, ob sie von der hollandischen Berichtsbarkeit ausgenommen waren, sie mochten nun in Holland überhaupt ein Berbrechen begangen haben, oder beschulbigt werben, daß sie als Gesandten sich gegen die Majestat ber sammtlichen Provinzen, oder ber Provinz Zolland insbesondere vergangen hatten, ob sie ven einer Personalklage, j. B. wegen geliehenen Geldes, oder Waaren, ju Zaag belangt werden konnten, ob bann, wenn die Schuld alter, als ihre Gesandschaft, oder erst mährend berselben gemacht ist (ich glaube daß es einerlen fen, ob fie gewiße Jahre, oder Zeit lebens, die Gefandschaft führen)? Bynkershoek legt nicht allein den Deputirten selbst, sondern auch ihren Bedienten, die Frenheit von der Berichtsbarkeit des Orts, wo sie sind, ben, eigenet auch eben bieses Recht auswärtigen Gesandten zu. Die haupts frage lauft dahin hinaus: mit was für einer Absicht sezten die Provinzen die Versammlung in Zolland nieder; ingleichen, im wie fern nahmen die Bollans der dieselbe in ihrem Lande auf? Gollten die Bes sandten ber Provinzen eben bas Recht genießen, welches Die Gesandten aller Wolker haben, die mit der Republik in Rreunbschaft leben, ober sollte baffelbe eingeschränfter senn? Die Staaten von Holland beschloßen ben 27 Julii 16536 daß die Gesandren der Provinzen, die zur allges Mm meiners

## 546 Dritter Theil. Zwentes Capitel.

Meinen Versammlung abgeschikt würden, wegen Schulden und dürgerlichen Rechtshändel sich nicht vor holländischen Richtern sollten stellen, und daselbst nicht belangt werden können, weder bey dem Antrit, noch während ihrer Gesandsschaft, noch wenn sie beym Ende derselben nach Zause zurük gingen. Eben so beschloßen diese Staaten den 23 Julii 1653, daß die Nitterschaft von Holland, und die Deputirten der Städte ben den holländischen Verssammlungen weder während derselben, noch auf der Hins oder Nüfreise, auf Besehl eines Nichters sich stellen, oder wider sie Erekution angestellt werden sollte.

Der ganze Körper der Deputirten hat nicht die Gerichtsbarkeit über einzelne Glieder; doch aber die Macht, dafür zu sorgen, daß die Würde des Collegii nicht herab gesezt werde. Die Provinz Geldern bemühte sich im Jahr 1732. darzuthun, daß auch die Schretaire, die ben besondern Gesandschaften gebraucht würden, von der Gerichtsbarkeit des Hoses von Zolland fren wären. Von diesem und einem andern im Jahr 1728. entstandenen Streite sehe man die Verordnung der Staaten von Holland vom 15 September 1730. und 22 Februar 1732, ingleichen die Verordnung vom 23 Upril 1723, wie auch die Verordnung der Generalstaaten vom 19 Upil 1732. und 1 December 1756.

#### §. 368.

Die Macht der Generalstaaten besteht in dem ihnen mit allgemeiner Einwilligung eingeräumten Vermögen, das Wohl und die Geschäfte der Republik (§. 360), die von den Provinzen nicht gewissen Collegien übertragen sind, zu besorgen, und über das, was dieselben ihrer Willskühr nicht vorbehalten haben, zu verordnen, und dahin

## 3. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 547

ju sehen, daß dem Verordneten Gehorsam geleistet werde. Ob eine Provinz dieselben ben Besorgung der Geschäfte und Aussührung deßen, was sie für aut besinden, hindern könne, z. B., ob die Zolländer verbieten konnten, daß zu Zaag des Friedens wegen eine Zusammenkunft gehalten ward, darüber ward im Jahr 1667. gestritten. Von Witte seite sich dagegen, daß es nicht geschehen möchte, und gab den Franzosen den Nath, es zu verhindern. Die Seeländer nahmen diese Handlung übel auf. S. Wagenaar Vaterl. Gesch. behm angeführten Jahr S. 248.

Die Angelegenheiten ber Republik, womit sich bie Generalstaaten beschäftigen, sind vorzüglich diese:

Erstlich, sie ertheilen verschiedene bürgerliche Uemter im Namen des Staats. M. s. was die Generalstaaten im Jahr 1661. vorgenommen haben. Mit Ausschluß
besen, was im Jahr 1729. beliebt ward, daß die Provinzen, die diese Uemter ertheilen, darin untereinander abwechseln sollten, ward den 15 Julius 1747. beschloßen,
daß diese Sache in einer Versammlung vorgetragen werden, und nach Einholung der Stimmen der einzelnen Gesandschaften nach der Mehrheit derselben eine Verordnung
gemacht werden sollte. Die militairischen Uemter, welche
nicht über das Umt eines Generals hinaus gehn, vergiebt
der Statthalter; die höhern militairischen Ehrenstellen die
Generalstaaten auf Empschlung des Statthalters.

Zweytens, sie geben Geseize, welche die Bürger, sowohl in den besondern Provinzen, als auch in den Generalitätslanden, zu beobachten haben. Denn es giebt einige Geseize, welche, wenn eine, oder die andere, Prosdinz dieselben ihren Unterthanen gäbe, denselben einen nur geringen Nuzzen, oder vielleicht wichtigen Nachtheil, zu Wege

-----



### 23. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 549

men Provinzen, muß ein seber Miederländischer Bürger eine besondere Hochachtung erweisen, theils weil sie dans deshoheit sind, theils weil die Zundengenoßen ein höhes res Recht, als Auswärtige, zu haben scheinen. Wird diese Hochachtung gekränkt, so bestraft diesenige Provinz, unter deren Befehl der Beklagte steht, ihn durch ihre Obrigkeiten.

Wie abet, wenn ein Burger einer Proving, ber Durch ein Umt bem ganzen Staate verpflichtet ift, beschuls Digt wird, seine Pflicht vernachläßiget, ober sie auf eine grobe Urt verlegt zu haben, und sich in dem Gebiet der Provinz befindet, unter welcher er schon vorher stand, ehe er sein Umt übernahm: hat er dann eben ben Richter, ber Aber ihn ben jeglichen andern Bergehungen richtet, nehmlich ben Richter bes Orts, ober ben, welchen bie Generale staaten ihm gesest haben? Sie haben schon bafår gehalten, daß ihnen die Ublegung der Rechnung der Handlungen solo cher Burger gebühre, baber, wenn ein folcher Burger sich einer Strafe schuldig gemacht habe, so hatten Richter, Die von ihnen gesegt wurden, in bergleichen Sallen zu erken-M. s. die Verordnung der Generalstaaten vom 30 Julius und 12 August 1637. Sie haben auch den 12 Movember und 27 Dec. 1639 bem Staatse rath die Erkenntnis übertragen. M. s. die Acta ber Staaten von Zolland vom 28 Julius 1648. Det Zof von Zolland befand im Jahr 1654 ein anderes für gut. Mach einem lange Zeit geführten Streite gaben die Staaten von Zolland den 3 October 1656 folgens de Berordnung: wenn ein Bürger von Zolland, welcher durch ein Amt, das er in Zolland, oder innerhalb des Gebiets einer andern Provinz, oder in den Generalitätslanden, oder anderswo, führte, den sammtlichen Provinzen verpflichtet ware,

## 550 Dritter Theil. Zweytes Capitel.

in das Gebiet von Zolland zurük kehrte, es mögste nun in der Absicht geschehn, um die Generalsstaaten von dem, was vorgenommen wäre, zu benachrichtigen, oder, um ihnen Rechenschaft von seinem Verhalten abzulegen, so sollte ein solcher Zürger bey keinem andern Richter wegen eines Vergehens in Ansehung der Vernachläsigung oder Verlezzung der Geseze seines übernommenen Amtes, als bey einem solchen verklagt werden können, den er in Zolland hätte, oder zu der Zeit gehabt hätre, da er das ihm von den Ptovinzen übertragene Amt angenommen habe.

#### §. 369.

Siebentens, es haben auch die Generalstaaten zu gleich mit dem Staatsrath (Raad van State) den Auftrag, die Jührung der Kriege zu verwalten, insofern dieselbe dem Oberbefehlshaber zu Lande und zu Wasser, oder den Admiralitätscollegien nicht übertragen ist. M. s. das Gesez von den Pflichten eben dieses Raths vom Jahr 1651 den 5 Artiful, und das, welches die Pflichten der Admiralitätscollegien ent halt, vom Jahr 1597, den 25 Artisel u. f. f.

Achtens, die Generalstaaten legen den einzelnen Provinzen; welche sie repräsentiren, die jährlichen Aussgaben, welche ein Krieg erfodert, oder die ihr sonst gemein sind (z. B. der Sold der Deputirten), oder innershald des Jahrs, wenn sie außerordentlich von eben diesem Rathe gesucht sind, vor, und ersuchen sie in einem Schreiben um die Bewilligung solcher Subsidiengelder und ihre Auszahlung.

Munzwesen, sie haben die Oberaufsicht über das Münzwesen, und sorgen dafür, daß die Gesetze, die in Unse.

## 23. d. Versaminlung d. Bundesgenoßen. 551

Ansehung bes Werths der Munzen gegeben sind, befolgt werden.

Zehntens, sie haben die Aufsicht über die von den Provinzen niedergesezten Collegien, und halten sie zu threr Pflicht an.

Eilstens, das Necht, das sie in Unsehung der Ges
sellschaften, die der Zandlung und des Fischkangs wes
gen errichtet sind, haben, und die Oberaufsicht über dies
selben habe ich schon im ersten Theile angezeigt und auss
einander gesezt.

#### §. 370.

Was die Geschäfte mit auswärtigen Nationen anbetrift, so sorgen bie Generalstaaten bafur, baß ihnen feine gegrundete Ursach zu einem Kriege gegeben werde. halten auf das eifrigste barüber, daß die Bundnisse unverbrüchlich bewahrt werben, und wenn Zweifel aufstoßen, ober, wenn in einer Sache, beren Sinn nicht zweifelhaft ist, etwas mit Gewalt burchgesezt, ober etwas ausgeführt, oder in Schuz genommen werden foll, so fragen sie mit Recht ihre Committenten um Rath. Sie schiffen an die Auswärtigen Deputirte ab, geben ihnen Staatsauftrage mit, und bevollmächtigen sie zu demjenigen insbesondere, was sie von benselben in Ausehung bes Staats verrichtet haben wollen, oder geben auch bavon wieder Nachricht. Wenn von ihnen Ausgaben auf eine außerordentliche und nicht zu misbilligende Urt gemacht worden sind, so sorgen fie für bie' Bezahlung berfelben.

Den Gesandten auswärtiger Wölker verstatten sie Zutritt, hören sie an, machen Verhandlungen mit ihnen, sorgen dafür, daß ihre Rechte nicht beeinträchtiget werden, und laßen ihnen ben ihrem Abschiede die gewöhnlichen Ges

## 552 Pritter Theil. Zweytes Capitel.

Geschenke, und schriftlichen Uttestate ihrer wohlgeführten Gesandschaft reichen.

Von der Verwaltung der Staatsgeschäfte in den Generalitätslanden wird im 6 Cap. besonders gehandelt werden.

#### S. 371.

Es ist noch eine schwere Untersuchung übrig, nems 11ch, in wie fern Sachen, wozu diejenigen Provinzen, welche burch bie Generalstaaten reprasentirt werden, teine besondere Vollmacht ertheilt haben, ben ihrer Gizjung beschloßen werben konnen. Denn, wenn biefer Bersammlung zu viel eingeraumt wird, so scheint ber bochsten Landesgewalt, die doch nicht abgestellt ist, etwas entzogen su werben; wird ihr zu wenig eingeraumt, so scheint auch ber Warbe und Achtung eines so erhabenen Collegii ben ben Auswärtigen etwas benommen zu werden, und es wird alsdann dadurch eine Berzögerung ber Geschäfte verursacht, welche schäblich und unrechtmäßig ist. Zollander bemuhten sich im Jahr 1643, wiewohl vers geblich, es babin zu bringen, bag bem Collegio ber Genes ralstaaten ein und ebendaßelbe Pflichtformular vorgeschries ben wurde, welches alle Provinzen billigen sollten. selbst verfertigten im Jahr 1663 ein solches, womit sie ihre Gesandten verpflichten (f. d. Miederl, Gesezh. III, 89). Eben dies thaten die Einwohner von Utrecht (f. b. Utrechter Gesezb. I, 337), und im Jahr 1750 die Einwohner von Geldern.

Wonach will man aber die Grenzen der Macht der Generalstaaten, die man ihnen einräume, oder abspricht, bestimmen, wenn man keine allgemeine Vorschrift dazu hat? Es scheint das alte von den Provinzen nie widers sprochne Herkommen, und eine gewiße Unalogie, die theils

## 23. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 553

aus eben biefem Herkommen abgeleitet, theils nach bens jenigen Stuffen, worinn bas von mehrern Provinzen besonders gegebene Pflichtformular übereinkommt, hers genommen ist, statt eines Gesetzes zu dienen. Wenn der ganze Körper der sammtlichen Deputirten sich innerhalb der Schranken deßelben halt, so kann er nicht beschuldigt werben, die Grenzen seines Rechts überschritten zu haben. Das scheint aber nicht unter ber Gewalt ber Generalstaas ten begriffen zu senn, daß sie z. B. ohne besondere Volle macht die Form und Rechte der von den Provinzen niedergesesten Collegien andern, oder abstellen ( s. d. Kormular des Staatsraths vom Jahr 1651, den 50 Urtikel), oder, daß sie den Provinzen, welche sie res prasentiren, neue Verbindlichkeiten auflegen, insonderheit solche, welche ohne einstimmige Einwilligung aller Provinzen nicht beschloßen werden konnen. beken fehlt es nicht an einigen Benspielen, daß solche Sachen ohne Befragung ber Provinzen sind beschloßen worben, von beren Geheiß eine jede Deputation abhängt (3. B. im Jahr 1668. Man füge noch hinzu Temple von den vereinigten Miederlanden II, 138). Wenn solche Berordnungen gemacht werden, so erhalten sie ihre Gultigkeit burch eine darauf folgende Genehmigung ber Probing.

Wenn eine Deputation über die Grenzen einer bes sondern Vollmacht hinausgegangen ist, welche den Genes ralstaaten unbekannt gewesen ist, so entsteht eine doppelte Frage: erstlich, in wie fern sie der Provinz, deren Willen sie ungehorsam gewesen ist, dafür verantwortlich sen (wordber im Jahr 1661 und 1663 viel gestritten worden ist); die andere ist die: ob eine solche Deputation die Committenten, deren Willen sie nicht befolgt hat, verpsichtet. Dies ward im Jahr 1761 untersucht, als hierüber ein Streit

## 554 Dritter Theil. Zwentes Capitel.

Streit entstand, den die Provinz Utrecht verans laßte. Es lauft diese Untersuchung bahinaus, daß man intersucht, wie die sammtlichen Provinzen hierinn gesins net sind, welches sich gewißermaaßen aus der Verordnung der Generalstaaten vom 7 Man und 14 Julii 1587, und aus der Verordnung vom 1 Junius 1620 abnehmen läst, worinn festgesezt ist, daß in den Aufträgen der Gesandten (Commissie) ausdrüsslich angeführt werden solle, daß die Committenten das, was jene vornehmen würden, billigen, und als wahr ansehn wollten; man süge noch hinzu die Verordnung vom 30 Man 1671.

#### §. 372.

Eine jede Deputation hat Verbindlichkeiten auf sich, die sie theils dem ganzen Staat, theils ihrer landess hoheit zu leisten schuldig ift. Die leztern lernen fie aus der Vollmacht, welche allen gegeben wird, ober aus dent Pflichtformular, erkennen, das einigen Deputationen besonders vorgeschrieben ift. Sie laufen vorzüglich babin hinaus, daß die Gefandten ben Betreibung ber Staatege schäfte dahin sehn, daß die Majestat, die Rechte und Bors theile ihrer Provinz, durch die Verordnungen der Generals Staaten feinen Abbruch leiden. Ihre Pflichten aber, die fe bem gangen Staate schuldig find, lernen sie aus bem Uetrechter Bundniffe kennen, welches bie fanuntlichen Des putationen, außer ben Vorschriften bes naturlichen und Wölkerrechts, als ein Gesez anzusehn haben; doch ohn beschader der Verbindlichkeit, zu thun, was eine jede Provinz ihren Deputationen insbesondere ans befiehlt. Den 10. December 1715 ist ein nachbruklie ches Gesez in Unsehung ber Bestechung und unersaubten Bewerbung bekannt gemacht worden, welches die Genes ralstaaten den 12. Upr. 1727 erneuert haben. M. s. das Miederl. Befest. V, 686, VI, 543.

## W.d. Versammlung der Bundesgenoßen. 555

§. 373.

Es ist noch übrig, daß ich von ber Urt und Weise rebe, wie in ber Berfammlung ber Generalstaaten gemeinschaftliche Ungelegenheiten betrieben werben. Dasse nige, was Privatpersonen, oder auswärtige Wölker, an die Generalstaaten bringen, oder von ihnen entscheiden lagen wollen, wird dem Prases der Versammlung bei kannt gemacht. Es haben aber alle Provinzen ein gleiches Recht an dieser Wurde, und sie gelangt an eine jede berselben, der Reihe nach, nach Verlauf von 7 Wochen. Sie widerfährt aber nur dem ersten Gesandten einer jeden Proving, und wenn er abwesend ist, oder sonst gehindert wird, dem, der junachst auf ihn folgt, und zwar wird dies Umt von der zwölften Stunde der Macht zwie schen dem Sonnabend und Sonntag, bis zur Mitternacht des darauf folgenden Sonnabends Die Gesandten kommen täglich gegen zwölf Uhr zusammen, den Sonnabend und Sonntag auss Machbem ber Secretair ber Staaten ein genommen. Gebeth vorausgeschift hat, so tragt der Prasident die Sachen vor, die sie entweder sammtlich wißen, oder worüber sie beschließen sollen. Er befrägt sie barauf um ihre Stime men nad, der von den Provinzen seit alten Zeiten beobach. teten Ordnung (f. 22). S. die Verordnung der Ges neralstaaten vom 23. Januar 1732. Es werden sies ben Stimmen gegeben, weil die Deputation einer jeden Proving, sie mag so stark senn, wie sie will, nur bas Recht einer einzigen Stimme bat.

Sehr wichtige und verwikkelte Sachen pflegt man gemeiniglich dem engern Rath der Abgesandten zu übersgeben, welche, nachdem sie dieselben genau untersucht has ben, davon an das ganze Collegium berichten. Diessem zu Folge hat man, nach einem gewissen Gesels, versschieße

- Coople

## 556 Pritter Theil. Zwentes Capitel.

schiebene Urten von Sachen unter bie sieben Deputatios nen vertheilt.

Wichtige Sachen, die keinen Verzug leiben, und woben es gut ift, daß sie eine Zeitlang nur wenigen bekannt find, werden in dem geheimen Rathe (fecrete besoige mes) betrieben, ben welchem ber erste Gesandte einer jeden Proving, oder, wenn er abwesend ist, der, welcher zu nachst auf ihn folgt, zugegen ist. Zu biesen sieben Mans nern kommt noch der Rathspensionait von Zolland (Raad Pensionaris), und der Secretair der Genes ralstaaten sagt auch seine Mennung bazu, und besorgt bie Uften einer jeden Sizzung. Die Hollander haben in bies fen Bersammlungen, vermoge eines alten Herkommens, 2 Stimmen. Es werden darinn die geheimen Briefe vor-Wermoge eines Gesetzes vom 12. Julius 1651. muß ber Berfammlung ber fammtlichen Generalftaaten eine Zeit barauf bas, was vorgenommen ift, bekannt gemacht Die Verordnungen werden nach der Mehrs beit der Stimmen gemacht.

Uebrigens giebt eine sebe Deputation in einer Berfammlung ihre Meynung, entweder einstimmig, oder nach der Mehrheit der Stimmen; sie last auch die Sache entweder unentschieden, indem sie ihre Committen. ten um Rath fragt, ober williget ein, entweder überhaupt ober unter der Bedingung, daß die Proving, welche sie repräsentirt, das was beschloßen ist, billigen werde; oder sie wederspricht, und last bieweilen die Ursachen ihres Widerspruchs ben Uften mit einverleiben, und behalt sich die Rechte der Provinz ungekränkt vor. Der Präsident verfertigt die Verordnungen nach der Mehrheit der Stime men ber Deputationen, wo nicht die Sache die Einwilligung aller Provinzen erfodert. Wenn die Deputation, beren

## 33. d. Versammlung d. Bundesgenoßen. 557

beren erstes Mitglied den Borsiz hat, widerspricht, so steht dieser Prasident auf, und überläst seinen Ort dem ersten Sesandten der Provinz, welche in der vergangenen Woche den Vorsiz gehabt hat, damit er, wenn er will, die Verordnung machen möge.

Ein Dekret, welches vorgelesen und einstimmig ges billigt ist, kann nicht, ohne allgemeine Bewilligung, verändert werden. S. die Verordnung vom 2 Jul. 1734.

### Das dritte Capitel.

Bon dem Staatsrath (Raad van Staate)'; iugleichen von der Oberrechenkammer, wie auch von dem dffentlichen Schazze.

#### 6. 374.

Der Staatsrath (Raad van Staate) ift war durch die Geseise an keinen Ort gebunden, psiegt aber noch immersort zu Zaag gehalten zu werden, wos selbst er seit seinem Entstehn gehalten worden ist. Dieser Rath, welcher, als er errichtet ward, eine ansehnliche Macht erhielt, beschäftigt sich jezt mit zwen Stükken, nemlich, mit der Sorge für das Wilitair, und dem öffentlichen Schazz.

Der erste in diesem Rathe ist der höchste Befehlse haber zu Lande und zu Waßer, und er wird, wenner das Ruder des Staats empfänget, von den Gesands ten der Generalstaaten in denselben seperlich eingeführt. M. s.

<sup>\*)</sup> Sein Titel ist: Ebele mögende Berren.

## 558 Oritter Theil. Drittes Capitel.

M. s. bie Verodnung ber Generalstaaten vom 11 Man und 26 Julius 1747. Die zwolf Machsherrn, welche täglich zusammenkommen, werden von den Provinzen erwählt, boch nicht von allen in gleicher Zahl. Drey davon schift Zolland, einen aus der Ritterschaft, wels cher diesem Umte, so lange er lebt, vorstehn kann. andern begden kommen aus ben Obrigkeiten der sies ben Zauptstädte von Südholland und der vier von Mordholland. Es pflegen diese Städte in Unser hung ber Beschließung und Uebernehmung Dieser Gefand schaft alle bren Jahr, nach einer festgesezten Ordnung, abzus wechseln. Die Stadt Umsterdam ist unter Die Stadte von Südholland gesest (S. die Berordnung der Staas ten von Holland vom 15 Man 1661), damit sie besto. ofter zu biefer Gesandschaft gelangen moge. Seeland giebt zwey Senatoren, welche diesen Dienst Zeit lebens fuhren konnen, so wie auch Friesland, Groningen mit ben Ommelanden. Geldern (vor dem Jahr 1672. gab es zwey Besandten), Utrecht und Overyfiel schiffen eis England ist seit bem Jahr 1627, ber Zugang verschloßen, nachdem man dem Charleton ben seiner Zuruffehr von seiner nach England gemachten Reise bie Stelle, die er bekleibet hatte, wiederzugeben sich auf eine hofliche Urt weigerte.

Ben diesem Nathe besinden sich noch der Oberschass meister (Thesaurier Generaal), der Staatsrents meister (Ontfanger General) und ein Staatssecres tair (Secretairs van Staat). Der Erste unter diessen, der den Namen eines Staatsraths sührt, (Raadsbeer van Staat) schwört auf das Pflichtformular (Instructie), in so fern es noch gebräuchlich ist. Man sehe die Verordnung der Generalstaaten vom 5 Uprill 1737. Er besindet sich stets ben dem Nath, und entsernt sich

## V. d. Staatsrath, Oberrechenkammer ic. 559

nur dann aus demselben, wenn er aus einander geht. Er ertheilt Rathschläge, hat aber kein Stimmrecht. Er darf keine anderweitige Gesandtschaften übernehmen, wenn es nicht die Generalstaaten verlangen. Er übernachtet nie ohne Wißen des Präsidenten dieses Naths außerhald dem Zaag. Er sett die Vittschriften, sowohl um die jährlichen, als auch schleunig erfoderlichen Zeysträge auf. Er läst Besehle, welche der Nentmeister in Unsehung der Zahlungen zu geben hat, von dren Nathscherren und dem Staatssecretair unterschreiben, und untersiegelt sie mit seiner eigenen Hand.

Er hat die Sorge für die Zeughäuser und Festungen ber Bundesgenoßen.

Unter seiner Aufsicht befindet sich das Archiv der Respublik. Der Staatbrentmeister schwört auf das im Jahr 1707. gegedene Rentheigesezz. S. das Niederl. Gesezduch V, S. 1502. u. f. f. Er verbürgt sich dem Staat für hundert tausend Gulden, indem er tüchtis ge Bürgen stellt, welche sich mit Bewilligung ihrer hohen Obrigkeit der Gerichtsbarkeit des Raths unterwersen und sich in solidum verbürgen. Diese Berbürgung muß alle sechs Jahr erneuert werden. Die Berordnung der Generalstaaten wegen der Zinsen muß er ben dem Rathabgeben, und er erhält für seine Urbeit von 100 Gulden einen halben. Das Geld aber, das in den Schazeinkommt, darf er nicht zu seinem Wucher verleihen.

Der Staatssecretair, der eine gute Kenntnis von den Staatsgeschäften und dem Staat selbst haben muß, ist verbunden, sich täglich benm Rathe einzusinden, und dem Präsidenten von dem, was darinn vorzutragen und vorzunehmen ist, Nachricht zu geben.

## 560 Dritter Theil. Drittes Capitel.

#### §. 375.

Der Rath hat den nächsten Rang nach dem Collegio der Generalstaaten unter den von dem Staat errichteten Collegien. Ben Fenerlichkeiten aber haben die Staaten von Holland sich in ihrem lande den nächsten Plazz noch den Generalstaaten zugeeignet. Man sehe die Verordnung der Staaten von Holland vom 22 Januar 1752.

Es bedient sich auch dieser Rath eben des Wappens, welches die Generalstaaten haben. Zu der Urt von Insstrumenten, welche vor der Gründung der Republik im Namen der Fürsten gegeben zu werden pflegten, müßen die Worte hinzu gesezt werden: auf Zefehl der Generalstaaten, auf Zericht des Raths.

Die einzelnen Nathsherrn sind in burgerlichen Personalsachen von der Gerichtsbarkeit der Hollandischen Obrig. keiten fren. S. die Verordnung der Staaten von Zol land vom 3 Man 1680. und 3 Uprill 1723. sie die Gesetze, die sie beschworen haben, verlezzen, so werben sie vor dem hohen Rath von Zolland belangt. Dieser muß ihnen einen Tag ansezzen, und nachdem er den Proces eingeleitet hat, ihn an die Provinz senden, welche bas Mitglied bes Raths, bas angeklagt ist, gesest hat. Sie muß aber bafur forgen, baß ein ordentlicher Richter innerhalb 6 Wochen bas Urtheil spricht. Bon biesem findet keine Uppellation statt. Bynkershoek sagt am angeführe ten Orte I, 12, daß biese Erkanntniß, welche ben Obers richtern von Holland übertragen ift, keine Auslegung leibe, und nicht auf alle Berbrechen gehe, sondern bloß auf die, von welchen im 35. 36. 37 und 38 f. bes Gefezzes vom Jahre 1651, gehandelt sen, und welche auf die benden Urten von Berbrechen gezogen werben konnten.

Wenn

### 23. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 2c. 561

Wenn ber Oberschazmeister, Staatsrentmeister, Staatssecretair und Siscal sich eben bieser Bergehun. gen schuldig machen, so werden die erstern von dem Fiscal des Graats und dem Fiscal von Holland gemeinschaftlich, der leztere aber von dem Fiscal von Holland allein anges Flagt. Das Recht, diese Processe zu untersuchen und dars über zu erkennen, ist bem hoben Rath von Holland übertragen. Bynkershoek erzählt an dem angeführten Orte, was hierüber in dem Jahre 1722, vorgenommen sen, und er beurtheilt die Frage, wer ben Berbrechen zu ers kennen habe, worüber dem hohen Rath von Holland Die Erfänneniß nicht übertragen sen? Ob sie etwa ber Math hat? Dieser halt ben Rentmeister bagu an , Rechming abzulegen, und schlichtet die ihrentwegen entstehenden Streitigkeiten: sollte er auch wohl über Bergeben erkennen, die in dem angeführten Geseige nicht angezeigt find? Siehe ebendas. S. 136 u. f. f.

Im Jahr 1770 hat man die Frage aufgeworfen: ob gegen ben fammilichen Rath eine burgerliche Gerichts. barkeit in Unschung ber Unhaltung solder Sachen, welche jener zum Gebrauch der vereinigten Provinzen angeschaft hat (3. B. der dren und zwanzig Kanonen), auss geubt werden konne? Der Sof von Solland behauptete, daß, indem er beschloßen habe, sich solcher Sachen zu bes. machtigen, er weber in ber Sache selbst, noch in ber Urt zu verfahren, die Grenzen seines Rechts überschritten habe: weil sich seine Gerichtsbarkeit über ganz Holland und alles das erstrekke, von welchem nicht in einem hollandis schen Gesez eine orbentliche Ausnahme gemacht wurde, baß er sich berselben nicht bemachtigen burfe; er habe nie von den Staaten von Holland ein jolches Gesez erhalten, worin der gesammte Staatsrath von seiner Macht une abhängig gemacht wurde? Die Urt durch ein verschloßnes Mn Schreis

## 562 Pritter Theil. Drittes Capitel.

Solland den 6 September 1591 aufgetragen wäre, bestreffe bloß die Städte von Holland; es sen nicht ohne Benspiel, daß auch sogar Statthalter in bürgerlichen Unsgelegenheiten von dem Hof vorgeladen wären; es könne das benesieium juris, welches einzelne Rathsh ren hötten (§. 375), nicht auf den ganzen Körper ausg. dehnt wersden, u. s. f.

Die Provinzen haben es auf sich genommen, bie Sache bes Rathe zu beschüggen, und haben ihn durch ein Schreiben an die Staaten von Holland ausbruflich em Die Grunde, die sie ju seiner Bertheidigung prauchten, waren vorzüglich diese: die bochste landess herrschaftliche Gewalt werde dadurch nicht ges krankt, wenn auch von ihrer Gerichtsbarkeit einis ge Personen ausgenommen wurden, welche sie in ihrem Gebiethe sich aufhalten, oder daselbst wohnen ließe; es gebe nicht selten in dem Staats, und Volkerrecht Beschwerlichkeiten, welche, wenn sie etwas unangenehmes mit sich führten, daßele be durch andere Vortheile ersezten; wenn der Rath behauptete, daß er von der ordentlichen Gerichtsbarkeit frey ware, so sey nicht die Rede von einer gewissen Landeshoheit, die er sich in einem fremden Gebiethe anmaße (alles andere ers miebt sich aus der Verordnung der Graaten von Zolland vom 17 May 1659); das komme in Anfras ge, in welcher Absicht die Provinzen ihren immers währenden Rath lieber in Golland, als anderse wo, haben niedersezzen, und die Zollander ihm in ihrem Lande einen Siz anweisen wollen; sie batten selbst den Rath von der Macht der Obrigkeit des Orts, worinn er sich befände, oder wo er sich pers

## 3. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 1c. 563

versammle, frey machen wollen, daraus erhelle, daß, wenn diese Ausnahme ungültig seyn sollte, er nicht einem, sondern mehrern Richtern unterworfen ware; nahme man dieses an, so konnte et stets gehindert werden, seine Pflicht zu erfüllen; endlich könne man aus der Ausnahme der einzels nen Glieder das Privilegium des ganzen Collegii mit Recht abmeken, auch lake sich eben diese Mey. nung, ingleichen die Meynung der Provinzen, wie auch der Staaten von Holland, aus sehr vies len gallen, insonderheit aus der Verordnung ders felben vom 18 December 1657 und 30 September 1718 erkennen. Ben Unführung Dieser Thatsachen leugnete der Gof von Zolland es, daß das besondere Recht der einzelnen Mitglieder, als ein durch das Hers fommen eingesührres, erwiesen werden fonne. stattet uns aber bie uns vorgesezte Rurge und ber Ort selbst nicht, und in Diese Streitigkeiten einzulagen.

### §. 376.

Die Macht und die Verbindlichkeit des Nathe laft fich aus dem Formular vom 13 Upril 1588 und vorzüge lich aus dem vom 18 Julius 1651 erkennen, worauf bie Rathsherrn, insofern es noch gebraucht wird, zu schwören Sie find verbunden täglich im Rathe zu erscheis Hierdurch ward im Jahr 1741 ein Streit verans laßt, ob eine Person, welche sich in einem Momiralitäts. collegio befande, in diesen Rath aufgenommen werden fonne. Die Generalstaaten behaupteten, sie konne aufgenommen werden, bis es ben Provingen gefallen wurde, Man sehe die Berordnung ihre Aufnehmung zu verbieten. vom 19 Man 1741. Allein im Jahr 1747 hat man den 30 Januar verboten, bey mehr, als einem Colles gio, nehmlich, dem Collegio der Generalstaaten, Mn 2 demi

## 564 Dritter Theil. Drittes Capitel.

dem Staatstath, der Oberrechenkammer und einem Collegio, das über das Seewesen gesezt ist, eine und eben dieselbe Person anzustellen. Schon würden durch die Verordnung der Generalstaaten vom Jahr 1737 die von den Provinzen bestellten Einnehmer, ingleichen ben dem Seewesen dienente Personen, welche nach der Verordnung vom 9 November 1726 an einem gewisen Ort wohnen mußen, von dem Nathe ausgeschloßen.

Es dürfen nicht mehr, als fünf Abgesandte, von verschiedenen Provinzen abwesend senn, und es wird nichts vorgenommen, wenn nicht alle, oder wenigstens die meisten, in dem Zaag gegenwärtig sind. Ein jedes Geschäft, welches außerordentlich betrieben wird, wird nach Berufung aller, die in dem Haag zugegen sind, vors genommen.

Jeder Rathsherr gelangt nach einer gewissen Abweche selung, die ben einer jeden Woche vorgenommen wird, zu dem Vorsiz. Die Verordnungen werden nicht nach der Zahl der Provinzen, die die Rathsherrn geschift haben, sondern nach ihrer eigenen Zahl gemacht. Werden Urstheile gesprochen, so sind die Nathsherrn verbunden, nicht den Vortheil der Provinz, die sie geschift hat, sondern das Beste des ganzen Staats vor Augen zu haben.

Pas Gesez wider unrechtmäßige Bewerdung und Bestechung ist sehr nachdrüklich, indem der geringste Verdacht auf Betrieb auch nur eines Nathsherren mit einem Ende abgelehnt werden muß. Wer Geschenke gegeben hat, wird nach dem Grad seines Vergehens bestraft, und es fällt dem Ungeber ein Drittheil der Strafe, die benden übrigen den Altmen zu. S. das Gesez vom Jahr 1651. den 20. Urt. u. f. f.

§. 377.

### 23. d. Staatsrath, Oberrechenkammer zc. 565

### §. 377.

Die erste Sorge des Raths erstrekt sich 'über das Unfilitair, über die Festungen, die auf Unkosten des Staats unterhalten werden, und das, was zum Kriege erfodert wird. Er verpflichtet die Officiere benm Antrict ihres Dienstes, von dem Hauptmann an, durch einen End.

Hiernachst gehört zu ben Verrichtungen bes Rachs bie Gorge für den öffentlichen Schaz. Er sieht dahin, daß bie, welche bem Staat ber Milig Geld vorgeschofen, ben Statthaltern, welche Hulfstruppen hergegeben haben, befriedigt werben. Er hat die Berpachtung ber Domais Jährlich, gewöhnlich um das Ende des Jahrs, begiebt er sich, von den dren ersten Bedienten umgeben, unter Unführung des Statthalters zu ben versammelten Generalstaaten. Er redet sie burch seinen Prasidenten an, und übergiebt eine Bitte um Bentrage ju den öffent. lichen Ausgaben, vorzüglich solchen, die in Unsehung des Kriegs in dem zukunftigen Jahre zu machen find (den ordinaris en extraordinaris Staat van Gorlog). In ber Vorrede bazu zeigt er theils an, was er in Unsehung der öffentlichen Sicherheit zu thun fur nothig findet, theils sagt er, was für Provinzen ihren Theil bes von ihnen versprochenen Geldes ju bezahlen unterlagen hatten, et fügt bann auch die Bitte hinzu, baß die Zahlung des Ruf. Ståndigen, ingleichen die Bewilligung neuer Bentrage, von ihnen betrieben werden mochte. Die Unzeigung und Bitte um selde nothwendige Ausgaben ist seit bem Jahr 1658. gewöhnlich, und von den alteren verschieden. den allgemeine Ansuchungen genannt. Sie sind von ben besonderen unterschieden, die der Rath an die Genes ralftaaten bringen last, wenn sich innerhalb des Jahrs zu lande, oder zur See, ein Fall ereignet, welcher eine neue Borstreffung an Gelbe nothig zu machen scheint. Um viele

## 566 Dritter Theil. Drittes Capitel.

viele Unbequemlichkeiten abzuwenden, hat der Nach den 11 Movember 1660, und wiederum 1754. 1755. und 1757. den Vorschlag gethan, daß eine gewiße Summe jährlicher Kosten festgesezt werden möchte, welche nur auf Ugemeine Bewilligung verändert werden dürfte, und daß die außerordentlichen und zufälligen Abgaben jährlich durchgegangen würden, und auch diese nur nach einer neuen Einwilligung der Provinzen vermehrt werden möchten.

#### §. 378.

Zu bem Schazze, welcher der Sorge des Raths 'ans vertraut ist, rechnet man, außer den Bensteuern, die zur Kriegszeit auf die dem Feinde gehörigen tander, deren man sich bemächtigt hat, gelegt werden, erstlich, die Einstünfte des Domainen des Staats. Zweytens, die Bensteuern der Generalitätslande, so wie auch von Wedda und Westdingerwold. Drittens, das Geld, welches aus dem Gebrauch der Landeshoheit einstemmt, i B. der Gewinst aus den von dem Staat auctorisirten Lotterien.

Gewiße Zolleinkunfte genießen die Admiralitätse collegien, da sie ihnen angewiesen sind. Die Strafe der Confiscation der Güter in den Generalitätslanden, so wie auch in den Colonien, ist im Jahr 1777. aufgehos ben. Geldstrafen pflegen immer noch in den öffentlichen Schaz zu kommen. Der Nath ist verbunden, dahin zu sehn, daß ben der Verpachtung der Zolleinkunfte in den Generalitätslanden der Schaz nicht beeinträchtiget werde, und daß auch nicht ben der Zahlung, oder Bentreibung der Bensteuern, den Einwohnern von den Einnehmern zu viel geschehe. Ben Streitigkeiten, die hierben entstehn, richs tet eben dieser Nath ohne alle Uppellation. Indeßen kann eine

### 33. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 1c. 567

eine Revision ber Senten, gesucht werben, von welcher die Berordnung ber Generalstaaten vom 2 September 1768, eine Form vorgeschrieben bat. Diese legt bem, der darum ansucht, zwerhundert Gulden zur Deposition auf, welche, wenn ber Deponent verliehrt, dem Schazze zufallen. Dieses Remedium wird benen nicht verstattet, welche die Führung bes Processes umsonst fobern, ober auch, wenn wider solche, die eines Berbrechens schuldig sind, außerordentlich, oder wider Beflagte, die ihre Schuld eingestanden haben, verfahren und ein Urtheil gesprochen wird. Bur Beffreifung ber Interlocute tragt es nichts ben, wenn ein Richter durch sein Urtheil einen Schaben, von dem er glaubt, baß er ihn angerichtet habe, wieder gut machen kann. Es halt auch die Wollziehung ber Exekution nichts auf, wenn man nicht siehe, daß burch dieselbe ein Schade angerichtet werden wurde, der nicht wieder herzustellen ware. Die Provinzen wechseln unter sich in ber Ernennung neuer Richter ab, welche den erstern in gleicher Unzahl bengegeben werden, um durch ihr Urthel den Streit gemeinschaftlich benzu legen.

#### §. 379.

Die gemeinschaftlichen Einkunfte, die wir im vorügen Paragraphen angeführt haben, reichen nicht zu, die Ausgaben des Staats zu bestreiten. Staatsschulden, ingleichen sowohl jährliche, als auch schleunig verursachte Ausgaben, machen es, daß die Republik ohne neue Bensträge der Provinzen nicht bestehen kann. Die Provinzen haben diese ihre Verbindlichkeit, die die Natur einer immerfortvaurenden Gesellschaft selbst festgeset hat, im 5 und 6 g. des Uetrechter Bündnisses erkannt, durch den Vertrag vom 13 Julius 1579. bestätigt, und in einem dem Nath gegebenen Gesetze vom 13 August 1584. die

## 568 Dritter Theil. Drittes Capitel.

Bersicherung gegeben, barauf zu halten. Siehe ben 5 Urtikel desielben, ingleichen das Gesez vom 12 Uprill 1588. den 8. 9 und 10 Urtikel, wie auch das vom Jahr 1651. den 15 Urtikel u. f. f. Wir wollen daher untersuchen, auf was für Urt, und nach was sür einem Verhältniß die Provinzen Geldbenträge liefern, woben wir von dem Unterschiede der Bensteuern in den Nieder-landen werden reden müßen.

Es giebt theils öffentliche, theils Privatabgaben. Die leztern wandte vor Zeiten eine jede Stadt, oder Wemeinheit, entweder auf besondere Erlaubniß bes landes herren, zu ihrem Muzzen an, ober that dieses nach einem immerwährenden Rechte, welches sie, gleichsam als ein Privilegium, von dem Fürsten erhalten hatte. Man sehe bas Gefez von Carl dem fünften vom Jahr 1515, welches wir im 25 i &. angeführt haben. Ich zweifle indefien nicht, daß ein immerwährendes Herkommen, welches die Rraft einer wirklichen Berjahrung bat, ein eben so gerechtes Recht verleihet, als ein geschriebenes Privilegium, es mag nun bagelbe nie ertheilt fenn, ober bas alte bas Undenken defelben, oder seine Bestätigung, ausgeloscht Die einzelnen Provinzen sezzen ben Einwohnern ihres Bebiets mit bem Recht ber landesherrschaft offentlis che Bensteuren an, verwalten dieselben, und verwenden fie, theils zu ihrem Gebrauch, theils führen fie diefelben bein Schazze ber ganzen Republik zu. Da auch einige Provinzen von den andern in Unsehung der Große der nothigen und nuglichen Ausgaben, folglich auch ber gemachten Schulden, baber auch ber Bentrage zu ben Muss gaben ber Republik unterschieden sind, so sieht man deutlich, daß in den Niederlanden nicht einerlen Proportion ber Benfteuern fatt finden konne. Die Berschiedenheit der lage und des Handels selbst verstattet nicht einmal, baß

### 33. d. Staatsrath, Oberrechenkammer ic. 569

len Urt, versteuert werden konnen. Deswegen haben schon die Seeländer im Jahr 1444 sich erklärt, daß sie sich nicht durch die Bensteuern, welche die Holländer bes schloßen hätten, wollten binden laßen. So haben sich auch die Staaten der einzelnen Provinzen widersezt, um zu verhüten, daß, als Carl der fünfte und Philipp der zweyte regierten, eine Provinz, nach dem Benspiel einer andern, mit Ubgaben beschwert würde.

#### §. 380.

Ben bem burgerlichen Krieg fab man sich genothigt, sur Eintreibung der erfoderlichen Gelder einen neuen Weg einzuschlagen. Unter ven Gesetzen, welche Zolland und Sceland, um fich naber mit einander zu verfnupfen, im Jahr 1575 und 1576 unter sich errichtet hatten, war auch Dieses, daß sie zu den gemeinschaftlichen Kriegsausgaben Geld zusammenbringen wollten. Damit auch nicht ber Berdacht einer Ungerechtigkeit bem Gifer fur bas allgemeine Wohl schadlich senn mochte, so legten sie auf Wein, Bier, Torf, Salz, Rindvieh, Saattorn, Seife, u. s. f. einen gleichen Impost, nachdem sie von benden Seiten Deputirte abgeschift hatten, welche auf die Berwaltung biefer Steuren Ucht geben follten. Man nannte Diese Geldbensteuren gemeine Mittel (gemeene middelen), weil sie jum gemeinschaftlichen Besten angewandt wurden, und unterschied sie von benen, welche eine jede Mation für ihren Privatnuzzen verwandte. Da nun aber alle diese Benfteuern, die in bem Bertrage festgefest jur Bestreitung der öffentlichen Rosten nicht hinreichten, so saben bende Provinzen sich genöthigt, die fehlenden Gelder burch einen neuen Bentrag, eine jede für fich, berben ju schaffen. Mus Diefer Gleichheit wurden alsobald Uneinigkeiten erzeugt. Es legte sie der Pring Will

### 570 Dritter Theil. Drittes Capitel

Wilhelm der erste den 21 Jul. 1579. ben, und wies ben Goelandern siebzehn auf hundert, ben Hollandern das Uebrige an. Man sehe die Geschichte der Genuge thung von Goes, welche von dem Ursprunge der Bensteuern furz, aber beutlich, redet. S. 370 u. f. f. Ingleichen sehe man Timmermann ben ben Ges. von Middelburg S. 189 u. f. f. Die übrigen Provingen richteten sich gleichsam nach bem Benspiel blefer benben, nachdem sie sich burch bas Bundniß von Gent, und nachs ber durch das Uetrechter vereinigt hatten, daß sie fast auf die meisten Urten von Waaren, welche sie mit einer Albgabe belegt hatten, eine gemeinschaftliche Bensteuer legten, sie vermehrten, verringerten und sie genau an den gemeinschaftlichen Schaz abgaben. Man sehe ben 5 Ars tikel des Uetrechter Bundnisses. Wie schwer sich bieses ausführen ließe, sabe man bald ein. Gollten die Provinzen, eine jede in ihrem Bebieth, Gesezze in Unfehung biefer nach dem Bertrage beschloßenen Benfteuern, ober die Generalstaaten sie geben? Gollten sie von den Deputirten einer jeden Proving, oder ben Generalstaaten, mit ben Einnehmern gehoben werben? Konnte es nicht kommen, baß, wenn auf einerlen Sachen überall gleiche Auflagen gelegt wurden, eine und die andere Proving bas burch zu sehr belästiget wurde? Go viel sich auch bie Hole lander Muhe gaben, so konnte bies boch nicht als ein Ges fet eingeführt werben. Wie sehr biefer Umstand bie Befandten, die sich zu Uetrecht einige Zeit lang niedergelaßen hatten, um ten Vertrag in Ausübung zu bringen, in Berlegenheit geset, und was fur Besorgniße er bem Mies derlandischen Landrath (Landraad) gemacht habe, kann man aus bem Schreiben, bas berfelbige, als er von seinem Umte abtrat, ben 21 September 1584. an die Generalstaaten ergehn ließ, abnehmen. Endlich traten die Hollander von dem Vorsage, die gemeinschaftlich

### 23. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 2c. 571

beschloßenen Bensteuern für den Schaz der Mcpublik benzutragen, ab, außer, daß man noch geraume Zeit die auf Salz gelegten Abgaben, abzutragen fortsuhr. Man sehe die Verordnung der Staaten von Holland vom 2 Aprill 1640, und der Generalstaaten vom 8 December ebendesselben Jahrs. Die vielen Vorschläge, die man ehemals, vorzüglich im Jahr 1661, that, eine allgemeine Abgabe auf Wein, Vier, Salz, Seife und Tuch (gewöhnlich de 5 species genannt), zu legen, sind ohne Erfolg gewesen.

Da also die Bundesgenoßen den erst erfundenen Weg, Geld auf eine gemeinschaftliche Urt in den Schaf zu bringen, nicht einschlugen (wenn man die Zölle ausnimmt, die die Udmiralitätscollegien überall einnehmen), so blieb ihnen das übrig, daß ein jeder in seinem tande, je nachdem er es für zuträglich befand, und nachdem es der Theil notthig machte, den er an den Schaf der Republik zu liefern verbunden war, die sämmtlichen Urten der Ubgaben eins richtete. Hieraus erwuchs eine neue Schwierigkeit, wie nemlich die Benträge unter den Provinzen auf eine gleiche Urt festgeset würden.

#### §. 381.

Wenn eine aus mehrerern Bolkern errichtete immersfortdaurende Gesellschaft geknüpft ist, die ihre Ruhe, Wohl und fortdaurendes Unsehn in der Vereinigung ihrer Kräfte sezt, so ist das Verhältniß der öffentlichen Benträge das billigste, welches entweder den Vortheilen, welche einzelne Glieder dieser Gesellschaft aus ihr schöpfen, oder, wenn man hierauf nicht sieht, ihren Kräften angemeßen ist. Da man auch die Vortheile eines Bundesgenoßen nicht auf das genaueste berechnen kann, so bleibt das andere Stück übrig, daß man nemlich das Verhältniß der Bensteuern nach

## 572 Dritter Theil. Drittes Capitel.

nach ben Kräften eines jeben abmißt. Man fann biefe Rrafte weber nach ber Größe bes Schauses, noch allein aus ber Ungahl der Einwohner, so wie auch nicht aus der blogen Größe des landes beurtheilen, sondern muß bierben auf die Krafte ber Burger, die sie schon wurflich baben, ober boch burch einen leichten Weg erhalten konnen, Mufficht nehmen. Da diese nun sich nicht stets gleich bleis ben, noch gleich bleiben konnen, jo fiest man, schwer es fen, hierinn ein ftets billiges Berhaltnif zu tref. Denn ber Reichthum ber Burger wachst, wenn Die Ursachen aus dem Wege geräumt werden, wodurch er ges schwächt zu werden anfangt, J. B. wenn ein Schaben, ben fie im Rriege erlitten haben, wieder gut gemacht wird. Er wird verringert burch Unglufsfälle, Kriege, Auswanberungen, abwechselndes Gluf im Handel, insonderheit besjenigen, ber mit Auslandern geführt wird. Ein fleiner Berluft an Gutern, oder zuweilen ein größerer, der aber in furger Zeit wieder hergestellt werben fann, verursacht nicht sogleich eine neue Unsuchung in Unsehung bes Berhaltnifes der Bensteuern; ein großer Berluft, der von Dauer ift, und fich nicht leicht wieder gut machen laft, ber auch außer allen Zweifel geset ist, verursacht sie allerdings. Wenn baber ein oder mehrere Bundesgenoßen fich beflas gen, daß ihnen eine zu große tast auferlegt sen, so muß eis nes von benden geschehn, entweder man muß bie gemein. schaftlichen Rosten von neuem einschränken, so viel sich dies fes ohne Schaden und Berleggung des öffentlichen Wohl. standes thun laft, oder man muß nach einer neuen Schafe jung bie Bentrage nach Billigkeit auf eine ben Kraften eis nes jeden angemeßenere Urt einrichten.

### §. 382.

Ich komme wieder zu den Provinzen der Miederlande zurük. Vor dem Jahr 1634. haben sie schon einigemahl

## 33. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 2c. 573

fich wegen ber Abanderung bes Berhaltnißes ber Benfteuren unter einander berathschlagt. Einigemal wurden fie wegen erhaltenen Kriegsglufs vermindert. Go erhielt ¿. B. Geldern und Overyfel vor dem Jahr 1612. eine Zeitlang eine Erleichterung ihrer Benfteuern nach dem Ur. theil ter baben angenommenen Schiedsrichter, daß jene nemlich auf 100. Gulden vier, die leztern zwey und ein Viertheil bentrugen. S van Sattum 3wolle Mehr hiervon findet man in dem Buche, bas 111, 284. ben Titel führt: öffentliche Bitten, im dritten Theile. Das Berhaltniß der Bensteuren, das im Jahr 1616. und von neuem im Jahr 1634. festgesezt ist, wird bis auf jezt benbehalten. Es ift aber Dieses Berhaltniß in Unsehung ber gewöhnlichen jährlichen Unfoderungen folgendermaaßen Wenn eine Gumme von 100 Gulden gue sammengebracht werden foll, so tragt Beldern dazu funf Gulden, eilf Gruver, zwen Pfennig ben, Zolland sieben und funfzig Guld., vierzehn Stuv. acht Pfenn.; Seeland neun Guld., einen Stuv. zehn Pfenn.; Utrecht funf Guld., funfzehn Stuv. funf Pfenn.; griesland eilf Buld., zehn Stuv. eilf - Pfenn.; Overyfel drey Guld., zehn Stuv. acht Pfenn.; Gröningen funf Buld., funfzehn Stuv. seche Pfenn. Das land Drenthe trägt ju bundert Gulden ben ben gewöhnlichen Benfteuern fast einen Guls den hinzu, und ben außerordentlichen giebt es zu hundert noch einen, außer dem Gelde, welches es jährlich zu den Kestungswerken von Roevorden liefert.

Indeßen fehlt es doch nicht an Klagen, welche über die Unbilligkeit dieser Eintheilung geführt werden. Das Borhaben, welches die Bundesgenoßen im Jahr 1674. wegen der Einrichtung eines neuen Verhältnißes, das dem Kräften eines jeden unter ihnen angemeßen ware, hatten, war ohne

## 574 Dritter Theil. Drittes Capitel.

Die Provinz Seeland, Utrecht und ohne Erfolg. Friesland führt beswegen Beschwerde. Sie behauptete im Jahr 1770, daß ihnen, nach Abzuge berer Gelber, Die sie jum öffentlichen Schaz bentrugen, faum bundert und neun und achtzigtausend, zwey hundert und viet Gulden, siebzehn Scho. und funf Pfenn. jur Bestreitung ihrer innerlichen Untoften jahrlich überblieben. Seeland beflagte sich im Jahr 1757, von neuem, daß ihm eine zu schwere taft auferlegt worden ware, und fügte noch diesen Grund hingu, daß in seinem Gebiethe nicht mehr als 180000 halbe steuerpflichtige Uekker begriffen waren, von welchen ein jeder 300 Schut betruge, von welchen man auch vielen eine Frenheit von Abgaben hatte einraumen mußen, und dennoch trugen sie zu dem allges meinen Schazze dreymabl mehr, als Geldern, und sechemal so viel, als Overykel, ben. Ule sie sich im Jahr 1770. von neuem beschwerten, gestanden ihnen die sammtlichen vereinigten Provinzen eine gewiße Erleichtes rung auf eine bestimmte Zahl von Jahren ein.

#### §. 383.

Von diesem Unschlage ber Bensteuern ist diesenige zu unterscheiben, welche in einem tande unter gewisen Quarstieren, worinn dasselbe eingetheilt wird, sestgesezt ist. Das Verhältniß der Bensteuern in den drey Quartieren von Geldern, hat der Bergleich sestgesezt, welchen der Prinz Wilhelm der dritte mit Hulse des Zeinstus, der das mahls Senator von Zolland war, zu Stande brachte, und welchen die Staaten von Geldern den 25 Upril 1700. als beständig und fest erklärten. Nach diesem Vertrage wird zuerst eine Summe von 45 1338 Gulden zusammen gebracht, wozu das Quartier Rummegen 206127 Gulden; Zütphen 109000, und Veluwe 136210 Gulden und 10 Stup. erlegt. Ben Bentragung dieser Summe

### D. d. Staatsrath, Oberrechenkammer ic. 575

Summe bringt man die Befoldungen, die sowohl die beputirten Staaten in ben einzelnen Quartieren, als auch die Gefandten zur Versammlung der Bundesgenoßen erhals ten, nicht mit in Unschlag. Es ward zu gleicher Zeit bem König Willhelm, ober den zeitigen Statthaltern, Die Benlegung des Streits, welcher etwa in der Folge über die Gleichheit diejer Eintheilung entstehn konnte, auf getragen. Im Jahr 1720. ward noch eine neue Einriche tung hinzugefügt, daß nemlich das Quartier Zütphen und Veluwe zu der jezt angezeigten Summe, ein jedes 7500 Guld. hinzufugen follte, baburch erhalt man eine Gumme von 476,338 Buld.; wenn nun die jahrlichen Ausgaben von gang Geldern über 900,000 Guld. betrugen, fo follten sie außer benen 7,500 Buld. gleichfals auf jebe 100,000 Guld. noch gemeinschaftlich 8000 Guld. erles Was übrigens über 466,338 Guld. benzutragen ist, das wird so vertheilt, daß auf jegliche hundert Gulden das Quartier Mimmegen 46 Guld. 19 Stuv. 5 Pfenn.; Zutphen 21 Guld. 18 Stuv. 12 Pfenn.; Delume 31 Guld. 2 Stuv. 51 Pfenn. erlegt.

Der Streit, ber unter den Süd und Mordholländern der Bensteuern wegen entstanden war, ward den 27 Merz 1688 von dem Prinz Willhelm dem dritten, der zum Schiedsrichter in dieser Sache erwählt war, auf diese Urt bengelegt, daß Südholland zu jeglichen 100 Gulden 81 Guld. und 15 Stüv., Mordholland 18 Guld. 5 Stüv., und zu den öffentlichen Schulden jenes 79 Guld. 10 Stüv., dieses leztere 20 Guld. 10 Stüv. bentragen sollte. Daß die Stadt Amsterdam das meiste zu den öffentlichen Kosten tragen muß, hat nicht den Sinn, daß daselbst den Bürgern eine größere last, als an andern Orten, um den Schaz von Holland und den gemeinschaftlichen zu bereichern auserlegt werden sollte,

## 576 Dritter Theil. Drittes Capitel.

sollte, oder hier die Gesetze mit mehrerer Strenge ausges
übt würden. Die Größe der Summe, welche sie bens
trägt, muß man der Menge der Menschen, die sie bewohnen, und dem Handel zuschreiben, wodurch daher eine
große Summe von Ubgaben, welche auf Gebäude, Raufmannsgürer, Contrakte, Siegel, Iemter, Les
bende und Codte, vermöge der Gesetze des Staats ges
legt sind, in den Schaz sließen.

#### §. 384.

Die Verwilligung ber Provinzen, die jährlichen gemeinschaftlichen Benfteuern betreffend, gilt nicht über ein Seit bem Jahr 1650. trägt ber Staatsrath dm Ende eines jeden Jahrs auf bieselben von neuem an, indem er eine Berechnung und den Beweiß der Ursachen bes Unterschiedes, wenn sich ein solcher in Unsehung ber Ausgaben des vorigen Jahrs und der neuen, weswegen Unsuchung geschieht, finden sollte, hinzufügt. Go hatte man, j. B. im Jahr 1777. auf 932,587 Guld. 8 Stuv. 5 Pfenn. und im Jahr 1778. auf 904,942 Guld. 2 Seuv. 11 Pfenn. auf einen halben Monath angetragen. Während des Jahrs fragt man alsbann um neue Bentrage an, wenn unvermeidliche Umftanbe es no. thig machen. Als man im Jahr 1630, vortrug, basidie Staaten einer jeden Proving, wenigstens vor dem lege ten April, auf die Ansuchung ber jährlichen Ausgaben, und auch berer, welche innerhalb des Jahrs geschehen, innerhalb vier Wochen antworten mögten, und manvon denjenigen, welche nicht antworten wurden, annehr men wollte, daß sie zu der Ansuchung ihre Einwilligung gegeben hatten, so billigten bie Staaten von Geldern in ihrer Bersammlung vom 25 Upril 1631. Diesen Bore schlag, nachdem sie die Mennung des Staatsraths vom 6 Mert 1631, erfahren hatten, wenn sie nemlich: durch

## 33. d. Staatsrath, Oberrechenkammer 2c. 577

durch das Wetter nicht verhindert würden, eine Versammlung anzustellen. Hierauf nimt man vers möge einer Berordnung der Generalstaaten vom 25 Upril 2663, welcher alle Provinzen durch ausdrüsliche, oder stillschweigende, Einwilligung die Kraft einer Bestätisgung gegeben haben, an, daß eine Provinz, welche wegen der ihr eingereichten Unsuchung um die jährlichen Ben räge nicht widersprochen hat, ihre Einwilligung gegeben habe. S. die Berordnung der Generalstaaten vom 6 und 27 May 1737-

Uebrigens geben die Staaten der einzelnen Provinzen ihre Einwilligung in die Unsuchung der jährlichen Benträsge, entweder gerade zu, oder unter einer Bedingung. Seit zehn Jahren aber hat man darüber gestritten, ob dies auch auf eine gewiße Zeit des Jahrs gehe?

### §. 385.

Der Rath muß ferner barauf Acht haben, wie die Zahlungen der benzutragenden Gelder verrichtet, und ber Sold der einer jeden Provinz angewiesenen Goldaten be-Man findet alte Klagen über Provingen, aable worde. welche in diesem Stuf saumselig gewesen waren. Schon im Jahr 1664. hielt der Rath bafur, baf es beffer fen, bas rufffandige alte Geld zu streichen, und ben g Januar 1750. und 30 December 1761. befannte er in einem Schreiben an die Generalstaaten, daß es eine auserft schwere Sache sen, die Bezahlung der Bentrage in Ordnung ju bringen. Im 362 G. haben wir gesagt, daß bie Mirtel es dahin zu bringen, daß Miemand ben der Bezahlung zu ruf bliebe, welche in dem Uetrechter Bundniß vorges Schrieben waren, ihre Kraft verlohren hatten. Der Uns schlag vom 12 Upril 1721. ging bamals nicht von statten, sondern es wird noch oft barauf gedrungen. Im Jahr 1667. Schiften

## 578 Oritter Theil. Drittes Capitel.

schiften die Zolländer Abgesandten nach Geldern, welsche diese Provinz ermahnen sollten, ihre Benträge abzulier sern, damit sie sich nicht genörhigt sähen, die an sie gewies seren und in Geldern eingelegten Soldaten, um ihren Sold zu holen, wieder nach Geldern zurüf zu schiffen. Diese Ansuchung der Zolländer und die Untwort von Geldern, daß dieses unmöglich sen, sindet man in den Aften der Versammlung von Geldern vom 7 und rollugust 1667.

§. .386.

Von dem Nath ist das Collegium der vierzehn Manner, welches die Rechnung der Einnahme und Ausgabe besorgt (de Generaliteits Reekenkaamer), und von den Provinzen im Jahr 1607. niedergesezt ist, une terschieden; fommt ihm aber bem Range nach am nachsten. Seine Verrichtungen bestehn barinn, bag es vorher bie von bem Rath der Auszahlung wegen gegebenen Befehle genau erwegt, ebe es dieselben seinen Registern einverleibt und ber Staaterentmeister die Auszahlung leistet. Es durche fieht die Mechnungen bieses Rentmeisters, so wie auch des Einnehmers der einem jeden Ubmiralitätscollegio angewies senen Bolle, und hebt sie aus. Aus bem fünften Artikel bes ersten ihm vorgeschriebenen Geseiges, welches ben 30 September 1651. vermehrt ift, ersieht man, daß seine Gorge vorzüglich barin bestehn soll, daß es die Ursach bes mehr, oder weniger, von den Provinzen gezahlten Gelbes ausfundig machen und barlegen soll. seiner Vorstellung, neue Gesetze in Unsehung der Spars famkeit zu geben, sehe man die Berordnung ber Staaten von Seeland vom 29 Aprill 1757. und der Generalstaat ten bom 9 Julii 1749.

Iche Provinz schift zwen Personen mit einer Bollmacht ab, welche die Generalstaaten in End und Pflicht nehmen, und

## V.d. Staatsrath, Oberrechenkammer 2c. 579

in dieses Collegium einführen lagen. Die Frage, wer in ben einzelnen Provinzen bas Recht habe, biese Personen auszuerlesen, und auf wie lange Zeit sie abgeschikt werden, gehört zu ben innerlichen Einrichtungen einer jeden Proving. In Sudholland wird aus der Ritterschaft eine Per son auserlesen, und erhalt bas Recht, dies Umt Zeite Unter ben Städten konnten lebens zu verwalten. Schiedam, Schoonhoven und Briel es dahin niche bringen, das Recht, Deputirte abzuschikken, zu erhalten. Die übrigen Städte von Zolland beobachten unter sich eine gewiße durch Vertrage bestimmte Ubwechselung. Den Streit, welcher unter ben Stabten von Mordhols land eben dieses Rechts wegen entstanden war, schlichtete ben 3 August 1661 ber Adel, welchem die Entscheidung bekelben überlaßen war, und ihr Spruch ward von ben Staaten von Zolland genehmigt. Durch diesen Muse spruch erhielt Alkmaar, Zoorn, Enkhuizen öfter bas Recht, Gesandten abzuschikken, als die übrigen Städte.

Das Collegium ber vier Männer, welches einen Theil der Rriegskosten besorgt (de Generaliteits Jinantie Ramer), ist älter, als dieses Collegium; steht aber dem Mange nach unter ihm. Diese Männer werden von den Generalstaaten gesezt. Bon diesen haben sie ihr Pflichtsormular im Jahr 1691. erhalten. S. das Tiederl. Gesezd. IV, 137. Eben diese haben den Streit, wegen gewißer Theile des diesem Collegio bengelegten Umts, welchen es mit der Gberrechenkammer hatte, im Jahr 1757. bengelegt. Man sehe die Berordnungen der Generalstaaten vom 20 Januar, 8 Februar und 24 September des angesührten Jahrs.

### Das vierte Capitel.

Von dem Oberbefehlshaber zu Tasser und zu kande, wie auch von der Armee.

### §. 387.

Dur Führung und Fortseszumg ber Kriege, bediente man sich ehemals ber aus Burgern und Clienten beste,ene Sie bestand aus Ebelleuten, Gradt , und ben Milig. War der Krieg geendigt, so ging der Landbewohnern. Soldat wieder nach Haus und zu feinen burgerlichen Des schäften. Im funfzehnten Jahrhundert fing der Gebrauch des in Gold genommenen Goldaten, und die Bes wohnheit, einige Regimenter auch in Friedenszeiten in Sold zu erhalten, an aufzukommen. In den Miederlans den machte ber ihnen verhaßte Carl der Rühne den Uns fang, nach dem Benspiel bes Konigs von Frankreich Carl des siebenten und Ludewig des eilften, einige stetsbleibende Regimenter (Benden van Ordons nantie.) zur Friedenszeit zu unterhalten. Unter der Res gierung Carle des fünften und Philips des zweyten, und ben den Unruhen und Sturmen des burgerkichen Kriegs ward die Mothwendigkeit in Gold genommener, auch fremder Truppen noch größer, und vorzüglich seit der Zeit, da sich ber Handel von Zolland nach allen Seiten der Welt verbreitete. Mach dem Schluß des Munsters Schen Friedens entstand in Europa eine neue Verfaßung. Geit dem Jahre 1668. steht es beständig in den Waffen. Eine zahlreiche Urmee, welche überall in Friedenszeiten jum Angriff, ober zur Abhaltung des Feindes geubt, und fercig ist, fodert, mocht ich sagen, zum Kriege auf, oder erstift

## 33. d. Oberbefehlsh. zu Waßer u. zu Lande. 581

erstift ihn durch Furcht. Daher bedürfen die Miederlande, welche unter den mächtigsten Bölfern liegen, zur Erhaltung ihrer Ruhe, ihrer Mechte, ihrer nicht eingebildeten Frenheit, und ihrer seit alten Zeiten unter den Bölfern behaupteten Ehre, nicht allein der Schiffe, sondern auch eines Heers, welches ihr land beschüft. Dieses hat der Staatsrath den Generalstaaten schon oft auf das deutslichste dargethan.

Das Commando über die Flotte und Armee haben sowohl die einzelnen Provinzen vor sich, als auch sie sammte lich vereinigt bem Statthalter übergeben, welchem 216. kunft und angeerbte Denkungsart, das Eigenthum ber angesehnsten Guter, Treue und Religion das offentliche Wohl, als sein eigenes, angelegen senn laft. Es hat nemlich der Staat dem Pring Wilhelm dem vierten den 27 Julius 1748 diese Macht als erblich übertragen. und ihn bazu burch ein besonderes Diplom in Brabant, Glandern, Obergeldern, in bem lande Valkenburg, Daalheim, Gerrogenrade, Wedde und Westwol dingerland bevollmächtiget. Man sehe bie Berorde nung vom 30 November und 14 December 1748. Wir haben im 189 S. gefagt, daß diese Macht, welche biesem Prinzen auch von einer jeden Provinz insbesondere übertragen ist, sich auch auf die Tochter und ihre Sohne, unter gewißen Bedingungen in Unsehung ber Berbenras thung und Erziehung erstreffe. In gleichen Graden flebt das Recht des Borzugs am Geschlecht und Alter. Eine weibliche Descendentin, sie mag vor sich, oder indem sie eine Bormundschaft führt, am Ruder sizzen, befindet sich mit eben bem Recht, als ein mannlicher Descenbent, ben ben Collegien. In einem Kriege, und ben Keldzügen schlägt sie einen Feldherrn vor, der der Lans desreligion zugethan ist, keine königliche, oder chur,

## 582 Pritter Theil. Viertes Capitel.

churfürstliche Würde führt, und den Generalstaaten gefällt. Als Mutter führt sie den Namen einer Statthalterin, und genießt ihre Rechte die der Statthalter majorenn wird, und verliert ihre Vormundschaft durch eine zwente Henrath. Der Prinz Wilhelm der fünste ward im achtzehnten Jahr im Jahr 1752 majorenn. Wenn eine mütterliche Vormundschaft nicht statt sindet, oder geendigt ist, so haben theils die Generalstaaten, theils die Staaten der besondern Provinzen die Aussicht über die Rechte des minderjährigen Prinzen, und sie üben als dann dieselben aus.

#### §. 388.

Bu bem Commando ber gangen Urmee, welches bem Prinzen übergeben ift, wird auch die Gorge für die Kriegs. aucht, die Berausgebung ber dahin abzweffenden Befehle, das Recht in Festungen Commendanten zu ernennen und die Gerichtsbarkeit gerechnet. Das Recht, Solbaten einzuguartieren, ingleichen Besazzungen von einem Ort nach dem andern zu verlegen ('t regt van de Patenten), wird bem Pringen in ben Cobicillen ber Generalstaaten bom 6 Man 1747 namentlich bengelegt, insofern seine Vorfahren dieses Recht gehabt hatten. nemlich nach dem Tobe des Prinzen Willhelms des zweyten bieses Recht in einer außerorbentlichen Bersammlung bes Jahrs 1651 ben Generalstauten bengelegt nach eingeholtem Gutachten bes Staatsrathe, fo, baß bie zu der Versammlung abgeschikten Deputationen endlich erharteten, daß sie ben bem Gebrauch biefes Rechts und Ausübung begelben durch ben Rath nicht den Mugen einer gewißen Proving, sondern bes gangen Staats vor Augen haben wollten. Der Prinz Willhelm der dritte ward im Jahre 1672 in das alte Recht wieder einges fest. 218 nun nach seinem Tobe eben biese Macht wies berum

# 23. d. Oberbefehlich. zu Waßer u. zu Lande. 583

berum an die Generalstaaten und den Rath gebracht war, so kam im Jahr 1747, nachdem sich die Umstände wieder geändert hatten, dieselbe wieder an den Befehlshaber der Urmee. Daher ertheilt dieser nun allein die Befehle an die Generale und Hauptleute. Seine Befehle bringet, sowohl in dem kande einer jeden Provinz, woraus die Urmee geht, als auch da, wo sie durchgeht und wo die Truppen liegen bleiben, der, der sie commandirt, an die deputirten Staaten. Daß die Krast der Besehle, wodurch die Entsernung der Soldaten angedeutet wird, durch das Gegenverboth einer an der Negierung des kandes theilnehmenden Stadt nicht aufgehoben werden könne, haben die Generalstaaten in der Berordnung vom 12 November und 8 December 1745 und 13 Upril 1746 auf das ernstslichste durchgesest.

Die Nechte und Obliegenheiten bes Prinzen im Kriesge kann man aus dem, was der Prinz Wilhelm der dritte vorgenommen hat, deutlich abnehmen. Nach eis nem alten Herkommen besinden sich einige aus den Genestralstaaten und dem Staatsrath auserlesene Männer ben dem Feldherrn, oder Unführer der Urmee, um sich über sehr wichtige Fälle zu berathschlagen, und Eutschlüße zu faßen. Es werden dazu jedesmal vier Personen aus vier Provinzen der Neihe nach genommen, ingleichen ein Rathsperr des Staatsraths, welchen eben dieser Nath den Gesineralstaaten empsohlen hat. Man sehe die Verordnungen vom 19 Merz und 16 Upril 1708.

§. 389.

Die Urmee steht unter der Macht der sämmtlichen Provinzen. M. s. die Verordnung der Generalstaaten vom 28. October 1678. Von ihnen wird sie geworbens sie muß ihnen huldigen, und ihre Geseize beschwören.

-

## 584 Dritter Theil. Wiertes Capitel.

Mit diesen machen die auswärtigen Fürsten Verträge. Die im Jahr 1651 verfertigte Endesformel wird noch jest gebraucht.

De militairischen Strafen sind hart, aber nicht uns menschlich. Tie sonst auf die Desertion gesezte tebenss strafe ist in eine immerwährende Verdammung zu öffentlis chen Urbeiten verwandelt worden. S. die Verordnung der Generalstaaten vom 17. October 1748.

Es findet aber unter ben Sofbaten und einigen Df. Acieren eine vierfache Berbindlichkeit, außer der, welche aus ber Matur und Berschiebenheit ber Posten, so wie auch ber Kriegszucht, fließet, statt. Zuerst sind sie verbunden, die landeshoheit der Provinzen zu ehren, hiernachst fie ben ber Proving, in beren Bebiet fie fich befinden (Die landschaft Drenthe mit eingeschloßen), anzuerkennen. Rerner werden sie mit ber Proving, von ber fie befoldet werben (Betaals Zeeren), burch ein neues Band vers Der Gold neinlich, welchen ber gange Staat geben sollte, wird von einzelnen Provinzen an gewiße Regis menter, Compagnien und Esquadrons, welche ihnen angewiesen find, bezahlt, und bas, was sie bezahlt haben, von bem von ihnen bewilligten Bentrage abgezogen. S. b. Miederl. Besezb. VII, 438. Dieses Gelb pflegen in Zolland die Schazmeister (Solliciteurs) benzutreis ben und an die Officiere abzugeben. Die Berordnung der Staaten von Zolland vom 8. December 1749 verbietet ihnen aber, burch Vorstrekfung dieses Beldes sich einen großen Gewinnst zu machen.

Die Zahlung bes Solbes konnte zwar an und vor sich selhst kein Recht gegen die Soldaten verleihen; es hat aber der Staat mit demselben gewiße Rechte gegen die Soldaten daten

# 23. d. Oberbefehlsh. zu Waßer u. zu Lande. 585

baten verbunden, wie man aus bem End, welchen bie Solbaten schwöhren mußen, ingleichen aus den Bereras gen, welche in Unsehung ber von den Auslandern zu ftel lenden Hulfstruppen errichtet sind, erseben kann. Bon bie sen Rechten, wohin, jum Benspiel, das Recht, die Come pagnien zu mustern, gebort, sehe man die Schrift nach, welche den Titel führt: Verhandeling over de militaire jurisdictie S. 37. u. f. f. Der Streit, welcher im Jahr 1655 über die Collision der aus der Zah. lung des Soldes fließenden Macht mir der entstand, well che allein aus der Einquartierung in dem tande einer Proving, welche ben Gold nicht bezahlt, entsteht, findet man ben Magenaar in seiner Vaterl. Gesch. benm angef. Jahr G. 404 u. f. f. angeführt. Das, was mit den Frieslandern und Gröningern im Jahr 1678 und den folgenden über das Recht, Soldaten den Abs schied zu geben, vorgenommen ist, wird ebendaselbst ben bem angeführten Jahr erzählt.

tent (Commissie), welches der Staatstath im Namen der Generalstaaten den Zauptleuten giebt, diese, d. B. solche, die wegen des von Zolland erhaltenen Sobdes dieser Provinz verbindlich sind, Besehl erhalten, aus ser dem Eyde, den sie vorgedachtem Rath ables gen müßen, auch von den deputirten Staaten von Zolland ein Patent, welches eben diesem Patente bengesügt werden muß (Brieven van attache), zu such chen, wodurch sie erst des Genusies der ihnen ertheisten Macht sähig werden. Der Inhalt dieses Patents ist aber der: Der Prinz von Granien, der Starthalter und erbherrliche Oberbesehlsbaber der Arthalter und de und zu Waßer, der erbherrliche Besehlsbaber in Zolland, so wie auch der Rath von Zolland (oder

(oder die deputirten Staaten) hielten das im Mamen Der Generalstaaren ertheilte Patent für gultig, und den öffentlichen Acten von Zolland einverleibet; bestimmten ihm auch die Auszahlung des Soldes, als Zauptmann, so lange et die Gesesze des Staats befolgen wurde: wurde er diese verlezzen, so erklarten sie ihre Bewilligung der Zahlung für ungültig; so muße er auch allen Verdacht einer unrechtmäßigen Bewerbung und der Bestechung durch einen Eyd (eed van Suivering) nach dem Gesez von Zolland vom 26. Merz 1675 von sich ablehnen, ingleichen den Eyd der Treue und des Gehorsams nach der vorgeschriebenen Formel vom 25. August 1747 schwören. Ist dies geschehn, so erhält er Besehl, sein Pacent der Staatsrechenkammer vorzuzeigen, damit es in die Register begelben eingetragen Man merke noch an, daß ber Schwur, welchen nach biesen Geseigen die Officiere ablegen mußen, durch eis nen Prokurator werst abgelegt werden konne, allein nichts destoweniger innerhalb sechs Monathe von einem jeden selbst personlich nach ber Berordnung ber Staaten von Zolland vom 30. December 1746 beschworen werden muße.

Enblich haben noch Officiere und Solbaten eine Berbindlichkeit gegen die Obrigkeit der Stadt, welche an der tandesregierung Theil nimt, und auf Befehl des Prinzen die Besazzung aufgenommen hat. Daher wird den Bürgermeistern von den Commandeuren der Soldaten, wenn sie sich einer Stadt nähern, oder in dieselbe eintreten, endlich die Treue versichert, und angelobt, auf die Besologung der von ihnen in Ansehung der Erhaltung der Ruhe und Stillung der Aufe und Unruhen zu ertheilenden Besehle, doch der Verbindlichkeit, den Besehlen der Stade

# A. d. Oberbefehlsh. zu Waßer u. zu Lande. 587

Staaten, so wie auch des Prinzen und der deputirten Staaten, zu gehorchen, unbeschadet, zu halten. Bon dem Necht der Bürgermeister, die Parol zu geben und die Schlüßel der Stadt zu bewahren, sehe man Josing vom Staatsrecht I, S. 152 u. f. f., in gleichen die Gesch. d. Genugth. von Goes S. 302.

#### §. 390.

Die Rechte ber Solvaten sind theils allen gemein, tseils nur einigen Regimentern eigen. Die leztern gründen sich auf einem ihnen ertheilten Privilegio; zuweilen rühren sie auch von gewisen Angelobungen, welche von auswärtigen Bolkern den von ihnen gestellten Hülfstruppen ertheilt sind, her. Die Schweizer haben, sowohl in der Ernennung ihrer Officiere, als auch in der Art, ihre Truppen zur Bertheidigung des Baterlandes zurüfzurufen, so wie auch in der militairischen Gerichtsbarkeit, eine bessonders gute Einrichtung getrossen. M. s. d. Verordn. der Staaten von Zolland vom 14. Merz 1748, ingleischen den Vertrag der Generalstaaten mit dem Canton Bern vom 21 Jul. 1712. S. 6. 8. u. s. f. f., auch die Verordn. vom 20 Jun. 1737.

#### §. 391.

zu den gemeinschaftlichen Rechten der Soldaten gehört das Privilegium zori. Es ist ein doppeltes militairisches Gericht errichtet worden. Das eine bes sindet sich ben einem jeden Regimente, das andere ist höher, als dieses, und wird der hohe Rriegsrath (de Zooge Rrygsraad) genannt. Der Prinz von Granien, Willhelm der vierte, hat ihn im Jahr 1747 zu Zaag niedergesezt, und er besteht aus einem Präsidenten und acht deständigen Richtern. Un diesen Rath können Miße

### 588 Dritter Theil. Viertes Capitel.

Mißethäter, welche aus ihrem eigenen Bekänntniß allein nicht verurtheilt sind, innerhalb drever Tage nach bekannt gemachtem Urchel appelliren. M. s. die Verordn. dieses Prinzen vom 28 August 1750.

Wie weit sich die Grenzen der militairischen Gerichts barkeit und der erstrekken, welche die ordentliche Obrigkeit ausübt, last sich nicht leicht entscheiden, daher auch die Staaten einiger Provinzen bisher Bedenken getragen haben, sie zu bestimmen.

Darüber findet kein Zweifel statt, daß nicht über Wergehungen, welche ein Goldat, als Goldat, sich burch Uebertretungen militairischer Geseize zu Schulden fom men laft, der militairische Richter erkennen follte; feines. weges aber ben einer Person, welche nicht zur Miliz gehört und kein militairisches Verbrechen begangen hat. licher ist der Fall, wenn es auf eine burgerliche Gerichts. barfeit ankommt, und ein Burger mit einem Goldaten eis nen Streit hat, und ben allgemeinen oder nicht milis tairischen Vergehungen, wer alsbann die burgerliche Gerichtsbarkeit ausübet? Die Vergehungen, welche auf Betrug der Zölle oder Verlezzung der Jagdgesezze hinauslaufen, find leicht zu beurtheilen, weil sie unter einen besondern Richter gehören. Es scheint nun biese Sache auf drey Gragen gebracht werben zu konnen: Erstlich, ob die burgerliche oder criminelle Gerichtsbarkeit ohe ne Berlezzung der Gesetze der Provinzen und der Rechte der ordentlichen Obrigkeit und ber Burger habe statt finden können und noch statt finden könne! Zweytens, ob ein solches Privilegium Fori dem Staate nüzlich sen? Drittens, was hierinn in den Miederlandischen Geseigen verordnet sen?

## W.d. Oberbefehleh. zu Waßer u. zu Lande. 589

Ein jedes Regiment und Compagnie ist bem ganzen Staate verpflichtet, und steht unter seiner Ges walt (§. 388). Wenn also verselbe in seinem gemeins Schaftlichen Gebieth Die Gerichtsbarfeit über Die Goldaren den Goldaren allein bengelegt bar, fann man fagen, daß ten Rechten jemandes etwas entzogen worden sen? Wern er aber eben diese Soldaten nach dem ihm zufommenten Recht in bas Gebieth ber Provinzen einlegt, schift er sie albann unter ber Bedingung taselbft bin, baf sie, fo bald sie daßelbe betreten, das Privilegium fori verliehren sollen? Gollte eine Proving ben Goldaten, der ihr gur Befaggung geschift wird, nur unter ber Bedingung auf nehmen konnen, daß er die militairische Obrigkeit, welche er hat, nicht benbehalten foll, bloß die militairischen Berges hungen ausgenommen? Wem wurde hierben zu viel ges schehn? Wurde baburch bas Recht ber Goldaren de non evocando verlezt werden? Dies Recht ist eine Wohle that, welche niemand wider Willen, ein jeder aber, wenns ihm gefällt, verliehren kann, wo nicht ein Geses die Aufbebung der Gerichtsbarkeit unterfagt. Der Goldat verliehrt es, indem er sich ben militairischen Verbrechen, auch solchen, worauf Todesstrafe steht, dem mis litairischen Richter unterwirft. Iludy fein Iluswäre riger hat dieses Recht je gehabt, auch kein Eingebohrner an dem Ort, wohin et ale Befazzung hingeführt wird.

Aber, möchte semand sagen, es wird dem Rechte der Bürger und der ordentlichen Obrigkeit etwas entzogen. Wenn dieser Grund soviel vermöchte, als viele glauben, so wären alle privilegia fori ungerecht, und würde nirs gends eine prävention haben statt sinden, auch das, was am 25. Merz 1651 festgesezt ist, allein auf die an der Nes gierung theilnehmende Städte eingeschränft (s. die Verordsnung der Generalstaaten vom 31. May 1743), selbst

- Contra

## 590 Dritter Theil. Viertes Capitel.

nicht einmahl die militairischen Bergehungen ausgenommen, oder Verträge in Unsehung der Aussehung des Fori bey Arresten haben gemacht werden können. Streitet es wohl mehr wider die Rechte der Obrigseiten, die Gerichtschafteit über teute, welche in gewißem Sinne Unkömmlinge genannt werden können, nicht zu erhalten, als sie über solche zu verlieren, welche doch wegen ihres Ausentschalts sich unter ihrer Gewalt besinden? Es giebt aber Benspiele solcher Privilegien in den Niederlanden genug. Da es auch nicht wider das alte Recht ist, daß nur Gleiches von gleichen Richtern gerichter wird, solte es sich wohl mit der Gerechtigkeit nicht vertragen, wenn ein Soldat einen militairischen Richter erhält?

#### §. 392.

Man nehme an, die landeshohelt habe ein solches Gericht niedersezzen konnen, ober konne es noch jezt, ohne dem Rechte jemandes zu nahe zu treten, so entsteht noch die zwerte grage: ob eine solche Errichtung dem Staate nuglich sey. Diejenigen, die dieses leugnen, führen unter andern die Unerfahrenheit der Solda ten, welchen das bürgerliche Recht unbekannt seyn durfe; die Gefaht der Landleute, wenn sie ibre Rlagen nicht an ihre eigene Richter bringen konnten; auch die Gefahr an, worinn die Freys beit und öffentliche Rube gesezt werden wurde, wenn der seinem Richter allein unterworfene Soldat die Achtung gegen die bürgerliche Obrige keit aus den Augen zu sezzen anfangen würde, u. f. w. Diejenigen, welche auf bie andere Seite treten, behaupten, daß die Unerfahrenheit des Rechts des nen, die richteten, nicht nachtheilig werden konns te; indem es ihnen ja freystunde, erfahrenere um Rath

### B. d. Oberbefehlshizu Waßer u. zu Lande. 591

Rath zu fragen, indem ja in den Miederlanden Landleute, wenn es auf das Gut und Blut sols cher, die mit ihnen von gleichem Stande sind, ani kommt, richteten; so sehr auch das Regiment der Soldaten über Bürger verhaßt sey, und von nies mand gesucht werde, so ziehe man dies doch mit Unrecht auf die militairische Gerichtsbarkeit; in den militairischen Gerichten werde summarisch und ohne große Rosten das Recht gesprochen; die militairischen Strafen waren strenge und zwek. ten genug auf Erhaltung der Ruhe ab; man konne die Bequemlichkeiten und Unbequemlichkeiten dieser Einrichrung aus der Beschaffenheit derjenis gen Lander erkennen lernen, wo die Soldaten die völlige Erkenntniß ausübten; die Achtung der bürgerlichen Obrigkeiten sey nirgends nothiger, als in einer fregen Republik und werde durch die bloße2lusnahme vom gewöhnlichen goro nicht um. gestoßen; die Vater des Varerlandes hatten bies por gesorgt, indem sie eben dem Prinzen die Zerrs schaft über die Soldaten eingeräumt batten, dem eine jede Provinz das Ruder anvertrauer habe, und welcher nicht verstarten würde, daß die mis litairische Gewalt zum Machtheil der burgerli chen zuweit ausgedehnt werde. M. s. die Verorde nung des Prinzen von Oranien vom 28 Februar. 1775. Sie behaupten, daß für das Militair ein Machtheil aus dem Unterschiede der Zesthaltung der sich vergehenden Soldaten und Bürger und ihrer Strafen erzeugt werde, und fügen noch hinzu: daß, wenn em Soldat in bürgerlichen Sachen sollte vor eis nem bürgerlichen Richter belangt werden konnen, er sich werde genothigt sehn, weit von dem Stand. quartiere einen Proces zu führen, oder daß er 3.

# 592 Dritter Theil. Viertes Capitel.

23. wenn plözlich ein Marsch angesagt würde, weder der Jahne sogleich folgen, noch dieselbe verlaßen könne.

§. 393.

Es ist noch die dritte grage übrig: was in den niederlandischen Gesezzen wegen des fori eines einges legten, durchgehenden, mit Erlaubnif des Com mandeurs eine Zeitlang vom Regimen abwesen, den, oder von demselben entflokenen Goldat n festgesest sen. In dem Utrechter Bundnif wird nichts bestimmt: benn damals bachten die Vorfahren nicht an eine ununterbrochen stehen bleibende Urmee, die man auch aur Friedenszeit erhalten und ben der Fahne steben lagen follte. Das Herkommen, Gutachten, und die Geseize ber besondern Provinzen sind untereinander verschieden. Die Staaten von Utrecht haben den 19 November 1777 das Rescript Wilhelms des dritten wegen der Pravention ben einem Vergeben eines Solvaren wider ben, ber kein Golbat ift, bestätigt. In Friesland befindet sich die Gerichtsbarkeit ben gewißen Bergeben nach einer Berordnung der Graaten vom 5 Jul. 1753 ben dem militairischen Richter mit Ausschluß des Rechts ihn zu übergehn. Vor ihm mußen Burger als Zeugen erscheinen, welches ebenfals Goldaten, wenn sie von einem burgerlichen Richter dazu beschieden sind, leisten mußen. Die Proving Overyfiel hat den 21 Januar 1752 die burgerliche Gerichtsbarkeit dem militairischen Richter abs gesprochen. In Zolland wird wegen der Grenzen seis ner Gerichtsbarkeit oft gestritten. M. s. die Verordenung der Staaten von Zolland vom 20 September 1746. Deswegen hat der Zof von Zolland die Staaten von Zolland den 4 Merz 1772 erfucht, die Grenzen seiner und der militairischen Gerichtsbarkeit in Drds

### A. d. Oberbefehlsh. zu Waßer u. zu Lande. 593

Ordnung zu bringen. In den Generalitätslanden ist dem militairischen Richter die volle Gewalt, über Vergehen zu erkennen, auch auf die Weiber der Soldaten, übertrasgen worden. M. s. die Verordnung der Generalstaasten vom 5 Sept. 1742 und 31 May 1743.

Diesenigen unter den Privatpersonen, die hierüber gestritten haben, schränken theils die militairischen Gerichte auf militairische Rechtssachen und Vergehungen, oder auf den Krieg und Feldzüge, ein, oder sprechen den Sols daten durchauß fast ganz das ordentliche Forum ab. Diese theilen sich wieder in zwen Theile. Einige, unter welchen ehemals Slingeland war, jezt sich aber vorzüglich der Versaßer des Buchs: Verhandeling van de Militaire Jurisdictie besindet, legen dem Staatssrath die criminelle und bürgerliche Gerichtsbarkeit über die Soldaten ben, woben sie wenige Fälle aussnehmen, welche man eben daselbst S. 93 sindet. Undes re behaupten, daß sie dem Militair vermöge der alten Einstichtung zukomme.

Ben dieser Untersuchung der Streitigkeiten ist es nicht sowohl nothig, darzuthun, was die römischen Ber seize festseszen, welche hierben nicht wenig schwankend sind, als vielmehr, das man untersucht, was sich sowohl vor dem bürgerlichen Kriege, als ben dem Unfange der Respublik und nach der Entfernung des Grafen von Leicesster bis zum Jahr 1651 zugetragen habe; was auch nach dieser Zeit vorgenommen und festgesetzt sen, wo die Mothwendigkeit, während des Friedens eine beständige Urmee zu erhalten, viele nothwendige Einrichtungen, welschen Tuse abzwelken, erzeugt hat.

Unger

# 594 Dritter Theil. Wiertes Capitel.

Außer bemjenigen, was aus Thatsachen und bem Unsehn der aus denfelben gefolgerten Schluße auf benden Seiten vorgetragen wird, lauft ber hauptgegenstand bes Streits babin hinaus, bag man bie Mennung und bas Gewicht des acht und sechzigsten Urtifels des Gesezzes vom Könige Philipp von den Verbrechen; des fünften Artitels des Utrechter Bundnifes; des dem Miederlandischen Rath (Landraad) im Johr 1581 vorgeschriebenen Gesezzes; so wie auch des dem Prinz Moriz 1584 vorgeschriebenen, ingleichen des Vertrags mit dem Graf Leicester im Jahr 1586, des dem Staatsrarh den 12 April 1588 gegebenen Geseszes, des Gesezzes von der Kriegszucht vom 29 April 1589, und desjenigen, welches die Pflichten der Soldaten in sich enthält (Artikelbrief) vom Jahr 1590; auch desjenigen, was im Jahr 1639 geschehen ist, ingleichen der Verordnungen der Generalstaaten vom 25 Merz 1651, auch der von den Staaten von Zolland vom 30 September 1654, 3 Oktober 1656, 16 May 1668, 15 See bruar 1669, 13 August und 13 September 1671 erwegt und untersucht. Man füge noch hinzu das Schreiben des Prinzen Willhelm des dritten, an den Zof: von Zolland, und die Antwort deßelben vom 25 Man 1675; vie Verordnung des Staatsraths vom 3 Februar 1703 und 7 Derober 1747, auch die Verords nung der Staaten von Zolland vom 23 Upril, 13 Man 1711, 24 Mera 1748.

#### §. 394.

Außer der Miliz, von der ich bisher geredet habe, beschüzzen sowohl das Gebiet des ganzen Staats, als auch die besondern Provinzen, verschiedene Derter, die mit großer Kunst und vielen Kosten befestigt sind. Es geschören

## 23. d. Oberbefehlsh. zu Waßer u. zu Lande. 595

hören bahin die Stadt Bergen op Zoom, Mastricht, Zerzogenbusch, Coevorden, Maerden und andere mehr. Die Festungen, welche auf gemeinschaftliche Kossten des Staats angelegt und erhalten werden, hat der Staatsrath unter seiner Aussicht, die übrigen, sowohl großen, als kleinen, welche auf Kosten einzelner Provinszen angelegt sind und erhalten werden, stehn unter den deputirten Staaten einer jeden Provinz. Wegen Zolland sehe man die Verordnung der Staaten vom 20 Julius 1744 im Miederl. Gesezb. VII, 84. Wegen des befestigten Schloßes Mieuwe Sluis im Gestiet von Utrecht sehe man die Convention zwischen Zolland und Utrecht vom 20 Januar 1746, ebendas. S. 283. Man süge noch hinzu die Convention der Bundesgenoßen vom 20 Aprill 1674.

## Das fünfte Capitel.

Won der Flotte und der ganzen Verwaltung des Seetvesens; insofern daßelbe auf den Krieg abzweft.

#### §. 395.

Den Ruhm, ven die Niederländer ehemals zur Sce gehabt haben, behaupten sie noch jezt. Wer die heroische Zeit eines Ruiter und Trompe \*) zu frengebig erhebt, Dp 2

<sup>\*)</sup> Michael Adrianssohn de Aniter, Generaladmirallieus tenant der Vereinigten Niederlande war zu Pließingen in Seeland im Jahr 1606 geboren. So gering auch seine Herkunft war, so unsterblich hat er doch seinen Namen als Seeheld gemacht. In den 5% Jahren, da er zur See gedient hatte, war er alle Stufen des Seedienstes

ver hute sich, daß ihm nicht mit Recht der Vorwurf ges macht werde, die kriegerische Tapferkeit und den Edelmuch unserer Zeit herabgesetzt zu haben.

Wir haben im 129 und folgenden Paragraphen ges zeigt, wie seit alten Zeiten bie Hizze bes benachbarten Meers die Higge, Runft und Rubnheit ber Miederlander. überall hinzusegeln, in Bewegung gesezt, und wie die Kursten durch Geseize und Bundniße diesen ben Eingebohrnen gleichsam angebohrnen Trieb angefeuert und ihre Unterneh. mungen unterstütt haben. Vor dem funfzehnten Jahrbundert hatte eine jede Miederlandische Proving ihre besondern Seegesezze, Carl der fünfte und Philipp der zwerte gaben ihnen gemeinschaftliche, jener ben 19 Julius 1551, dieser den 21 October 1563. Da die Staaten von Zolland behaupteten, daß dieses Bese; des Philipp von nachtheiligen Folgen sen, so brachten sie es dahin, daß es im Jahr 1564 suspendirt ward, und sie selbst verbos ten ben 12 August 1579 seine fernere Bultigfeit. nach dieser Zeit die Gemuther auf benden Seiten wieder beruhigt wurden, fing dieses Gesez wieder an in Gebrauch au kommen, und fahrt noch jest fort, im Unsehn zu senn.

Ehe.

vienstes durchgegangen. In funszehn Schlachten war er Befehlshaber gewesen. Er starb auf dem Bord seis nes Schiss an den Wunden, die er in einem Tressen wider die Franzosen unter dem Admiral du Quesne am 22 April 1676 auf dem Wittelkknoischen Meere im Gesicht des Berges Aetna empfangen hatte, nachdem er von dem König von Spanien, wegen des in diesem Tressen ersochtenen Siegs, zur herzoglichen Würde ers hoben worden war. S. Allgem. Weltgesch. XVII, S. 202 u. f. f. Martin Zerberts Tromp, Admiralieutenant der Niederl. Flotte, war um das Jahr 1639 sehr berühmt. Ebendas. XVII, 654.

### 23. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 597

Chemals vernachläßigten aber bie Fürsten bie Beschüffe auf ber hohen Gee, und rachten den Schaben nicht, der ihnen wider die Vorschriften des nas türlichen und Wölkerrechts zugefügt ward. ten sich die Städte, vorzüglich die Zansestädte, deren Schiffe sowohl die Fluge, als auch die hohe See befuhren, theils mit besonderer Bewilligung ber Fürsten, theils vermoge ihrer durch feine Geseize gebundenen naturlichen Frens heit, sich unter einander selbst durch Conventionen (nicht durch eigentliche Bundniße), die sie mit auswärtigen Wolfern ober Städten errichteten, benjustehn; bewafneten Schiffe; vertrieben Gewalt mit Bewalt, und racheten erlits tenes Unrecht burch eine Pritvatrache. Wegen Zolland sehe man Bynkershoek Fragen über das Staatsrecht S. 173. 183, ingleichen des Herrn van de Wall Dordrecht S. 84. nach.

Es sing aber im funfzehnten Jahrhundert überall, und auch in den Niederlanden der Sazz an, ein llebers gewicht zu bekommen: man müße das einzelnen Gliedern nicht einräumen, was durch eine Obrigkeit öffentlich geschehen könne, um ein größeres llebel zu vermeiden. Die veränderte Berfasung von Europa machte diesen Sazz nothwendig, damit nicht durch das privat Unternehmen einzelner Glieder die Berwirrung und gleichsam eine Berzerrung des ganzen Körpers entstehen möchte. Seit dieser Zeit pflegt von den Gerichten der Fürsten, auf ihr Geheiß, eine Bollmacht gleiches mit gleichem zu vergelten, wegen erlittener Beleidigungen und zugefügter Nachtheile zur See und auf den Flüßen, welche man sonst Vollmachten zu Represalien (letz tres de marque) nennt, ertheilt zu werden.

Der Kanser Maximilian der erste ernannte in den Miederlanden einen Momiral (Admiraal) und schrieb ihm

ihm ben 8 Januar 1487 ein Pflichtformular vor. Carl der fünfte erweiterte vaßelbe den 27 September 1540. S. Miederl. Gesezb. IV, 1208, 1215. Die Zollander behaupteten aber, daß die Besorgung ihres Seewesens nicht dieser Person, sondern ihrem Statthalter zukäme. S. die Bemerkungen des Herrn van der Goes S. 253, 269, 298, 300 u. f. f. Carl der fünste überließ den Städten bas alte Recht ber privat Vertheidigung wieder, da die Zeitumstande es nothwendig machten.

Der Ubmiral hatte eine große Gewalt. Er hatte bas Recht einen Deputirten zu ernennen, bem er seinen Posten übertragen konnte (Admiraal Lieutenant), und sich einige Rathe, oder Richter, benzufügen, unter deren Urtheln er seinen Mamen sezte. Bon ihnen aber

fonnte man an ihn felbst appelliren.

#### §. 396.

Uls die Unruhen des burgerlichen Kriegs ausbrachen, hatte der Prinz Wilhelm der erste das Obercommando über die Flotte. Vermöge defielben errichtete er in Seeland ben 27 September 1756. ein Collegium, welches sich mit der Berwaltung des Seewesens beschäftigen sollte. In Südholland befanden sich ben ihm, da er gewöhnlich seine Residenz zu Delft hatte, einige auserlesene Männer, deren er sich ben Ungelegenheiten von dieser Urt bediente. S. Bor VIII, 102. In Mordholland befand sich eben diese Berwaltung des Seewesens ben den deputirten Staaten. S. des Velius Zoorn IV, 259.

Nach dem Tode Wilhelms im Jahr 1584. ward die Macht über den Staat und Juhrung des Krieges jur Gee auf einige Zeit bem Staatbrath, nebst ber Bewalt, Admiralitätscollegia zu errichten, übertragen. Die Zolländer errichteten den 1 November 1585. ein solches und überließen dem Prinz Moriz die Dbers

# 23. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 599

Oberbefehlshaberstelle zur See, um die Englander hiervon zu entfernen, welche damahls in diesem Rathe eine Stelle erhalten hatten. Der Graf von Leicester machte große Beranderungen in der Einrichtung des Seewesens. S. bes Velius Zoorn IV, 260. Machdem er seine Stelle nies dergelegt hatte, so fingen nun die sammtlichen Provinzen an der Regierung des Seewesens, womit sich bisher nur einige beschäftiget hatten, Theil zu nehmen, an. S. bie Verordn. der Generalstaaten vom 20 Man 1588, worinn festgesett wird, daß, vermoge ber Berordnung vom 19 Februar, 19 und 22 Merz 1587, dem Pring Moriz ein Collegium bengefügt werden sollte, welches die Aufsicht über das Geewesen hatte (Collegie Superintendent van de Admiraliteit). S. bas Gef. seine Obliegenheiten betreffend vom 22 Uprill 1589. Es erhellt aus ben Akten ber Staaten von Zolland vom Monath December 1593. und ben Uften ber Staaten von Geldern vom 21 Februar 1595, daß dieses Collegium kurze Zeit aufgehoben ist. Endlich haben die Provinzen im Jahr 1597. die Gorge für das Seewesen fünf Collegien übertragen. Davon sind in Zolland niedergesezt, eines in Seeland und eines in Friesland. Sie haben ihren Sizz zu Rots terdam, Amsterdam, Middelburg, Zoorn und Enkhuizen, welche bende Städte alle tren Monat mit einander abwechseln, und zu Zarlingen. Obgleich diese Coli legien auf die Vorstellung des Prinzen Moriz, weil die Seelander dawider waren, nur auf ein Jahr errichtet wur. ben, so dauern sie boch noch bis auf diesen Tag fort.

Auf diese Urt befindet sich jest die Verwaltung des Seewesens, auch in so fern sie in das Kriegswesen einsschlägt, theils ben den Seneralstaaten, theils ben dem Ober, beschlshaber zur See, theils ben den funf Collegien. Der Staatsrath, der das Recht, über die Verwaltung des

Seewesens die Aufsicht zu haben im Jahr 1584. erlangt hatte, verlohr es im Jahr 1588. wieder, daher ben dem neuen Formular seiner Verpflichtung dieser Macht gar keiner Erwähnung geschiehet, damit sich nicht, wie wir vorher gesagt haben, die Engländer, wie sie damals zu thun pflegten, weiter in diese Sachen mischen mögten. Der Prinz Moriz ward den 31 August 1588. von den sämmtelschen Provinzen dem Seewesen vorgesezt. Von der mit diesem Unte verbundenen Macht sehe man Idsing in seinem Staatsrecht II, 99 u. s. s.

#### §. 397.

Jest ist bem Prinzen von Granien bas Obercom mando zur See von den samtlichen Provinzen überhaupt und auch von einer jeden insbesondere mit bem Erbrechte übertragen. Mit diefem Befehl ift die Macht verbunden, zur Kriegszeit eine Flotte wider ben Reind auszuschiffen. Der Prinz hat Ebifte ben Dienst derer, welche die Kriegsschiffe commandiren, betreffend herausgegeben, bergleichen ben 24 Upril 1773. und 15 Julius 1774. bekannt gemacht worden find. nennt die Udmirale ber Kriegsschiffe. Ben Kriegsangeles genheiten der Befehlshaber ordnet er Kriegsgerichte zur See an, welche im Namen ber Beneralstaaten und bes Prinzen Recht fprechen, und die Urthel ihm zur Bestätie gung vorlegen, worauf er sie, nachdem er fie bestätiget bat, ben Generalstaaten übergiebt.

Denen Kapern ertheilt er die Macht, auszulausen, worauf sie nach dem Bölkerrecht, und nach dem Niederständischen Rechte für keine Seeräuber gehalten werden. Ueber das Recht der Beute entscheidet er nicht, sondern das Udmiralitätscollegium, dem der Kaper, ehe er austläuft, angewiesen worden ist, welches indesen keinen Theil

## 23. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seeweesens. 601

Theil von der Beute macht. S. die Verordn. der Geneg ralstaaten vom 15 November 1670. Nachdem der fünste Theil der Beute abgezogen ist, welcher dem Schazze der sammtlichen Provinzen gehört, so bekommt der Prinz vermöge des Gesezzes vom Jahr 1597. nach einer alten Gewohnheit den zehnten Theil. Er muß auch für die Sicherheit der Küste und Seestädte sorgen. Ist er gegenwärtig, so hat er in den fünf Udmiralitätsgerichten den Borsizz, welche seinen Namen vor ihren Urtheln und Besehlen seizen. S. die Verordn. der Generalstaaten vom 6 May 1747.

#### §. 398.

So bald ein Schiff einem Ubmiral angewiesen ist, werben frenwillige Matrosen geworben. Die Geseise und Obrigfeiten kommen benen, welche mit Gewalt zum Dienst aur Gee geworben werben, ju Sulfe. Schon im Jahr 1660 beschloß man 6000 Matrosen stets zu unterhalten. S. Alitzema IX, 1085. Die angeworbenen Seeleute schwören auf die Seegesezze, die für die Kriegszeit geges ben sind. S. das Miederl. Gesezb. 11, 187. Werden sie verwundet und verstummelt, so erhalten sie aus dem of. fentlichen Schaz einige Verpflegung. Es giebt unter bes nen Befehlshabern, welche ben Ubmiralen mehrerer Schiffe vorgesest sind, vier Grade. Mach einer Berordnung des Pring Wilhelm bes vierten bom 8 Merz 1750 ift ber, ber die Stelle bes Oberbefehlshabers zur Gee vertrit, ber Generaladmirallieutenant (Lieutenant Admiraal Generaal), an Ehre bem geldmarschal (Veldmarschalt) gleich. Der Momiral der flotte ist gleich eis nem Commandeur einer Urmee zu Pferde und zu Juß. Der, welcher die Stelle bes Udmirals vertrit, der 210: mirallieutenant hat eben tie Wurde, als ein General. lieutenant der Truppen zu lande (Lieutenant Genc. raal).

raal). Der, der zunächst auf ihn folgt (Schout by Nagt), hat eben den Rang, den ein Commandeur mehrerer Regimenter hat (Generaal Major).

Ein Udmiral eines jeden Kriegsschifs, wird, wäh, rend der ersten zehn Jahre, in welchen er diesen Posten führet, einem Generallieutenant (Lieutenant Colonel) gleich gehalten, nach dem Verlauf der zehn Jahr ist er dem General selbst gleich.

Ein solcher Ubmiral muß bafur forgen, baß bas Schiff in gutem Stande sen. Er sieht dahin, daß bie, welche unter seinem Commando stehn, die Gesetze befolgen. Er ist verbunden, sich ganz der Handlung zu enthalten, Matrofen und Golbaten gut ju halten, im Schiff Berbrechen und Jehler zu strafen, die Ehre ber Sollandischen Flagge wider Ausländer zu beschutzen, doch nicht das zu unterlaßen, was er nach bem Bolkerrecht und vermöge geschloßener Bundniße ihnen schuldig ist, &. B. die Ruhe jur Gee und bie Beschutzung ber Rauffartheischiffe, bie ibm von dem Udmiralscollegio anbefohlen sind, wider alle ungerechte Gewaltthätigkeiten zu beschüzzen. S. bas Geses vom 8 Merz 1612. Das Gesez vom 24 Uprill 1673. im 14 f. wegen der Todesstrafe eines Udmirals, dem Feinde ein Kriegesschif übergeben hat, scheint nicht auf eine jede llebergabe, sondern auf eine solche zu gehn, welche ohne Grund, und aus Zeigherzigkeit geschehn ift. Man vergleiche bas Gefes von ber Rriegezucht zur See im dritten Bande der Seegesegge G. 273.

§. 399.

Die fünf Ubmiralscollegia bestehn aus 54 Abmis ralitätsräthen. Zuerst waren es 35. Das erste ist bas Collegium über die Maas. Es besteht aus 12 Pers

# 3. d. Flotte u. d. Verwalt, d. Seewesens. 603

Personen, nemlich aus einem hollandischen Ebelmann, hiernachst aus Deputirten, von welchen die Stadt Dor. drecht, Delft, Rotterdam, Schiedam, Gorins chem, Briel, und die Provinz Geldern, Seeland, Utrecht, Friesland und Overyfiel, eine jegliche einen schift. Un diesem granzt zunächst bas aus 12 Personen bestehende Collegium von Amsterdam, ben welchem einer von der hollandischen Ritterschaft sich befindet, biernachst 6 von den übrigen 6 Provinzen und 5 von den 5 hollandischen Stadten Barlem, Leiden, Amsterdam, Gouda und Edam geset werden. Das Seelandis sche besteht aus 9 Personen, nemlich 6 Deputirten der Seelandischen Stadte (welches eben die sind, die zugleich als Staaten von Seeland regieren), einer, ben die Stadt Amsterdam auf immer, und einen, den Dor. drecht, Delft und Rotterdam, alle 7 Jahre wechselss weise schikken. Den Neunten sezt Utrecht. In Mordbolland ist diese Berrichtung in Personen aufgetragen. Die Stadt Umsterdam, Alkmaar, Zoorn, Enkhuis zen, Monichendam, Medenblick, hiernachst Gels dern, Seeland, Utrecht, Friesland und Overyfiel, setzen eine jede einen bavon. Das Umt ber Deputirten ber Stadt Amsterdam und ber Proving Seeland mah. ret Zeitlebens, die übrigen führen es gewöhnlich nur 2 oder 3 Jahr. In Friesland ist ein Collegium von 10 Personen niedergeset, wozu Friesland 4, und bie übris gen Geldern, Zolland (und zwar die Stadt Schons hofen und Puurmerend wechselsweise alle bren Jahre), Utrecht, Overykel, die Stadt Gröningen und auch bie Ommelande einen ernennen. Man sieht hieraus; daß die Provinzen, welche zunächst an der See liegen, eis nen größern Theil, als tie anbern, an ber Berwaltung bes Seewesens nehmen, den sie schon im Jahr 1588 ju nehmen angefangen hatten.

Die Personen, welche in diese Collegien kommen, mußen, so lange sie diesen Posten bekleiden, sich zur kandereigion bekennen, und unter einander nicht die auf den vierten Grad der Blutsfreundschaft, oder den dritten der Werwandschaft verbunden senn: denn die Vittschriften solcher, die näher mit einander verwandt sind, und einen solchen Plaz suchen, werden auf den Versammlungen von Zolland nicht einmal vorgelesen. M. s. die Verordn. von der Zeit des van Witte S. 773. Sie legen einen End ab, daß sie sich nicht um den Posten auf eine unerlaubte Urt durch Bestechung beworden haben, und beschwöhren ihr Pslichtsormular.

Es befinden sich ben einem jeden Collegio gewiße Bebiente, welche von den Generalstaaten auf Empfehlung des Prinzen geset sind (m. f. die Verordn. der Generals staaten vom 7 September 1747). Die Bornehmsten von ihnen sind ein Rath und Advokat des Liskus, hiers nachst ein Setretair des Collegii und Rentmeister, hiernachst ein Aufseher über die Visitatoren und Zollbediente (Commis Generaal), von welchen man das Miederl. Gesezb. I, 2310 nachsehn kann; hiernachst eine Person, bie sich bamit abgiebt, Waaren, die offent. lich verkauft werden sollen, zu verkaufen (Vendumeester); endlich eine Person, die sich mit der Ausrustung der Schiffe beschäftiget, das anschaft, was dazu erfodert wird, und über die Arbeitsleute die Aufsicht hat (Lauipagiemees ster). Der Rentmeister muß bie Rechnung von Eine nahme und Ausgabe jahrlich innerhalb ber ersten 6 Mos nathe der Oberrechenkammer ablegen (b. 385).

#### §: 400.

Die Macht der Collegien, die ich angeführt habe, ingleichen ihre Verbindlichkeiten, kann man aus dem Geset kennen

## 23 d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 605

kennen lernen, welches ihnen im Jahr 1597 gegeben ist. S. Miederl. Gesezh. II, 1529. Diesem Gesez ward zwar, so wie der ganzen Einrichtung, ein Zeitraum von einem Jahre vorgeschrieben (§. 395); da aber von dieser Zeit an ein halbes Jahrhundert hindurch, und noch länger, die Krast dieses Gesezzes durch viele Verordnungen der Provinzen befestiget ist, so befanden es die Generalsstaaten den 10 Merz 1732 für gut, daß es nicht in der Macht einer Provinzssschen sollte, die Fortdaur der diesen Collegien bengelegten Rechte, als wären sie nur ein Jahr gültig, anzugreisen.

Die Rechte ber fünf Collegien sind gleich. gen einander nicht von dem, was sie vorgenommen haben, Rechnung ab. Ein jedes besorgt seine Ungelegenheiten vor sich, und verbindet sich ben anderen, und die anderen sich, indem es besondre Vertrage errichtet. Sie sind aber unter einander durch die Zahl ber Schiffe, die sie ausrusten, durch die ungleiche Größe, sowohl der jährlis den Einkunfte, als auch der Unweisung der von den Provinzen ausserordentlich beschloßenen, oder bengetragenen, Gelder unterschieden. Von dem Streit des Collegii der Stadt Amsterdam mit dem Seelandischen im Jahr 1752, welchen der Statthalter, als Schiederichter, durch sein Urthel entschieden hat, sehe man die Miederlandi. schen Annalen benm Jahre 1753. S. 92 u. f. f. Ber sondere Collegien weisen die Kriegesschiffe, welche sie er. bauet und ausgerustet haben, mit Einwilligung des Pring. zen ben von ihm ernannten Udmiralen an.

Die einzelnen Räthe sind einander an Rechten und Würde gleich. Ein zeder von ihnen führt eine Woche lang den Vorsizz, und es wird ben dieser Abwechselung die Ordnung dererzenigen benbehalten, von welchen ein jeder ben seinem Collegio angesezt ist.

§. 401,

#### §. 401.

Die Frage, wo ein jedes Collegium belangt werden könne? (so wie auch noch viele andre Fragen, die in den Berträgen nicht ausdrüklich bestimmt sind) hat oft viele Streitigkeiten verursacht. M. s. die Verordn. der Staaten von Zolland vom 24 Merz 1655, 3 December 1666, 17 September 1674, 5 Aprill 1686, und die Acta der Staaten von Zolland vom 28 Junius 1696, auch die Verordn. des Zoses von Zolland vom 20 Julius 1682.

Wo aber die Räthe vor sich und ihre Frauen in bürgerlichen Sachen belangt werden können, ob daselbst, wo sie des Umts wegen, das sie führen, sich aufhalten müßen, oder in dem foro originis, oder domicilii, darüber ist sehr im Jahr 1737 gestritten worden. M. s. die Verordn. der Generalstaaten vom 13 August, 29 October und 19 December 1737, ingleichen vom 14 Man 1740.

In der Verordnung der Zolländer vom 3 Oct. 1656 sindet man Nachricht, wer ben Unklagen eines Raths-Richter sen, wenn derselbe die Pflichten seines Umts versletzt zu haben beschuldiget wird. Die Erkenntniss in einem solchen Falle gehört, wie Johann Voetius gemennt hat, theils den Generalstaaten, theils den Staaten einer jeden Provinz, zu. Den leztern eigenet es Zynkershoek in den Fragen über das Privatrecht S. 113 allein zu, und seine Mennung ist nicht ohne Grund. Ein Benssiel eines dazu deputirten Gerichts giebt das Urtheil vom 27 September 1626.

#### §. 402.

Die Collegia üben ein jedes vor sich die Gerichtsbarkeit über ihre Bediente aus. Sie richten über die Beu-

## 33. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 607

te, die auf der See und den Flüßen gemacht wird (m. s. die Verordn. vom 24 Uprill 1673), ingleichen über die Seeräuber. Wegen der lettern sehe man das Ges sez vom Jahre 1597 und Bynkershoek in den Fragen über das Staatsrecht S. 126. Pu den Seeräubern rechnet man die von einem Feinde mit einer öffentlichen Vollmacht versehenen Kaper, wenn sie sich innerhalb der Zeichen an den Sandbänken der Niederländischen Küste nähern. Man sehe die Verordnung vom 21 Februar

1695, 11 December 1745, 4 Januar 1781.

Die ben funf Collegien verliehene Gerichtsbarfeit. schränkt sich auf gewiße Personen, galle, und Berter S. das Miederl. Gesezb. II, 2185. III, 1232. Hieraus folgt aber noch nicht, bag diesen Obrigkeiten eine solche Jurisdiftion abgesprochen werden konne, ohne wels. the jene nicht erflart werden kann, ober ganz aufhoren, wurde. Es fehlt nicht an Klagen auf ber einen. Seite, wegen ber verhinderten Gerichtsbarkeit; auf der anbern, wegen ihrer zu weiten Ausdehnung. M. f. bie : Berordn. der Generalstaaten vom 21 Julius 1737, 28 Dee cember 1740, 21 Man 1741. Es schreiben sich diese Collegien wegen des 202 Urtikels u. f. f. des Gesetzes vom Jahr 1725 eine volle Gewalt in Bestrafung verjenigen zu, welche sich den ordentlich angestellten Visitatoren der Schiffe (Commisen ter recherche) widersezzen. Der Rath von Amsterdam hielt aber im Jahr 1729 bafür, baf unter bieser Gewalt das Recht, einen Bürger von Umsterdam mit Leibesstrafe zu belegen, nicht begriffen sey. G. Wagenaar Gesch. der Stadt Amsterdam, das 23 B. benm angeführten Jahr. Wegen eines neuen daselbst entstandenen Streits sebe man die Verordnung der Generalstaaten vom 8 Januar 1746, 3 December 1750, und wegen eines andern Greics mit den Einwohnern vom lande Drenthe die Verordnung

vom 5 Junii 1750, und mit den Einwohnern von Gels dern vom Jahre 1771 in den Miederl. Annal. benm Jahr 1774. u. f. f.

Wegen einer Beute muß bas Necht auf der Stelle gesprochen werden, wenn der Fall außer Zweifel ist. 3st er zweifelhaft, so wird im Gericht barüber gehandelt, und ber Streit muß innerhalb 6 Wochen eingeleitet werden, wenn nicht die Billigkeit wegen weit entfernter Auslander einen längern Berzug fodert. Hierauf muß innerhalb 14 Tagen bas Urthel gesprochen werden. Es ist ben Partheien erlaubt, sich über Saumseligkeit bes Berichts ben ben Generalstaaten beschweren zu konnnen, welche eine Zeit zur Endigung des Proceses festsezen, und ben Proceß, wenn er noch nicht geendigt ist, auf Unsuchen, von bem Collegio, welches ihn in die lange zieht, wegnehmen, und ihn burch solche Personen ohne Kosten ber Partheien endigen lagen, welche sie aus ihrem Mittel zur Berwaltung ber Seeangelegenheiten ju erwählen pflegen, woben alle weitere Uppellation und Revision wegfällt.

Don den Sentenzen, welche die Admiralitätscollegisen gefällt haben, findet keine weitere Appellation an einen höhern Richter statt. Der Besehl zur Revision ben Geldssachen kann von den Generalstaaten innerhalb vier Monaste gesucht werden, nur muß der Werth der Sache, worsüber gerichtet ist, mehr, als 600 Gulden, betragen. Hierauf muß der Streit innerhalb zwener Monate eingesleitet werden, und die, welche darin erkennen, müßen während des folgenden Monats darum ersucht werden. Die sieben erstern Richter übernehmen die Revision, und wenn einer gestorben ist, so tritt sein bestimmter Nachfolger in seine Stelle. M. s. die Berordn. der Generalstaaten vom 2 Jan. und 13 Febr. 1745. Zu diesen Personen sügen die

## V. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 609

Generalstaaten noch, vermoge ber Verordnung vom 5 Upril 1675, acht Revisoren hinzu. Sie sind sammtlich verbunden, innerhalb zweger Monathe ben Procest zu endie S. Miederl, Gesezh. III, 1238. Wenn ben einer Beute ein Urthel gefällt ist (wozu wenigstens 5 Rich. ter gegenwärtig senn mußen) und bieses Urthel wird von bem herrn ber Beute, ober bem, ber sie gemacht hat, angefochten, so können die Parthenen um die Revision ans halten, und zwar Eingebohrne innerhalb zwener, Frem. be innerhalb vier Monathe. In diesem Fall werden 7 Richter durch bas looß gewählt, von welchen Dren aus bem Collegio sind, welches das Urthel gefällt hat, und pier neue Richter aus ben Generalftaaten. Gie befolgen ben ber Revision ber Sache ben Weg, baf sie ben Streit, der innerhalb 6 Wochen eingeleitet senn muß, innerhalb bes nachsten Monaths enbigen. S. bas Besez der Gene ralstaaten vom 28 Julius 1705, ebendaselbst V, 309.

#### §. 403.

Wir geben nun zur Betrachtung ber Pflichten biefer Collegien und der Personen, woraus sie bestehen, über. Sie alle sind bem gangen Staat verpflichtet; beschworen die Besezze, die er gemacht hat; üben sie aus; sprechen aber niemanden von der Berbindlichfeit gegen dieselben loß (d. 165), s. die Verordn. vom 19 Upril und 16 Man 1672. Gie vollziehen die Befehle der Generalstaaten. Auf ihren Befehl kommen sie in bem Zaag zusammen, und berathschlagen sich über Dinge, die sie geandert wißen, und gemeinschaftlich ausgeführt haben wollen. Doch fehlt es nicht an Benspielen von Befehlen, welche die Hole lander den von ihnen den in Zolland errichteten Colles gien bengesellten Rathen besonders ertheilt haben, und die von dem abwichen, was die Generalstaaten verlans M. s. die Verordn. der Staaten von Gol land Da.

land vom 3 December 1661, das Miederl. Gesezb. VI, 939, auch die Verordn. der Generalstaaten vom 29 Man und 3 Jun. 1741, die Verordn. der Staaten von Zolland vom 24 October 1760, die Miederl. Annal. behm angesührten Jahre S. 411. u. s. f. f.

Sie mußen für die Sicherheit der Rüste, für die Seezeughäuser, die Erbauung der Kriegsschiffe, ihre Ausbesterung und Versehung mit dem nothe wendigsten Proviant, den Verkauf derer, welche schadhaft sind, zur Zeit des Friedens und Kriegs sorgen, und dahin sehn, daß die Udmirale derersenigen, die sie ausgerüstet haben, die gehörige Zahl von Schisssleuten unterhalten.

Die einem jeden Collegio zugefügten Personen mußen sich in dem ihm angewiesenen Orte aufhalten. Sie schwos ren, daß sie den Generalstaaten und Oberbefehlshaber zur See gehorsam senn wollen. Sie mußen babin seben, baß sie nicht mit Hindansezzung bes allgemeinen Bestens ihren eigenen Bortheil besorgen. S. die Form ihres Endes im Miederl. Gesezb. V, 97. Bu bem Ende mußen sie sich selbst in Icht nehmen, Die Gebeimnisse des Collegii nicht bekannt zu machen, auch mit denen, welche Beute gemacht haben, oder mit den Verkäufern der zur Ausrustung der Schiffe nothigen Guter keine gemeinschaftliche Verbindung zu haben, sich auch nicht mit dem Rauf der Beute abzuge ben. Außerdem mußen sie sich durch keine Gunst eines sandes ober Orts feseln laßen, stets auf das allgemeine Beste sehn, mit einem Wort, Fleiß, Aufrichtigkeit und Gorge für das Beste bes Staats überall bliffen lagen.

## 23. d. Flotte u. d. Verwalt. des Seewesens. 611

§. 404.

Zur Bestreitung der Kosten, welche diese Collegien zu machen sich genöthigt sehn, dienen Gelostrafen, ein Theil der Seebeute, Zölle, die für eingefahrne und aussgesahrne Waaren entrichtet werden, auch Benträge, welsche die Provinzen außerordentlich zusammen bringen, nachs dem der Staatsrath sie berechnet und darauf angetragen hat.

Der fünfte Theil von der Beute wird abgezogen. Bon einem alten Theil des Hollandischen Collegii sindet man ein Benspiel den UNieris IV, 504. Der vierte Theil der Geldstrasen kommt in den Schaz, die übrigen Theile werden nach einer Berordnung der Generalstaaren vom 15 May 1776. unter den Jiskal, den Oberkoms misarius und Angeder in gleiche Theile getheilt. Der Fiskal hat weder Macht, sich mit denen, welche beschuls digt werden, die Zölle betrogen zu haben, zu sezzen, noch ist es den Udmiralitätscollegien erlaubt, dergleichen zu verstatten.

Ichen Provinzen einige Zölle errichtet, und sezien sie herab, oder erhöhen sie, nach gemeinschaftlicher Bewilligung. Die Udmiralitätscollegien heben sie, so wohl in den Genes ralitätslanden, als auch in einer jeden Provinz, durch die ordentlichen Einnehmer ein. Dies ist die einzige Einrichtung von Dauer: denn ähnliche Vorschläge wegen gemeinschaftlicher Bensteuern sind nicht von langer Pauer gewesen (§. 379). In dem Gesez vom Jahr 1597. dem 27 §. ist sestgeset worden, das ein jedes Collegium alle drey Jahre die Rechnung der Einnahme und Ausgabe, die Rentmeister aber alle halbe Jahr den Generalstaaten ablegen solten, das von dem Gelde, welches ein Collegium

- Charle

übrig befielte, das Collegium, welches mit dem seinigen nicht auskäme, unterstütt werden sollte, nach einer Berord, nung der Generalstaaten, welche auch das Recht haben sollen, wenn etwa von den sämmtlichen mehr erhalten, als ausgegeben wäre, über das Uebriggebliebene zu verordnen.

Die erste Urt der diesen Collegien bengelegten Abgaben' hat einen doppelten Ursprung; einige davon rühren von der Frenheit, oder Erlaubniß, mit dem Feinde zu handeln, her (licent), die andern von dem Geleit, oder Schuz, der Kauffarthenschiffe (Belei). Die erstere Urt enustand in dem bürgerlichen Kriege, damit nicht die Franzosen, indem sie den für Feinde erklärten Spaniern Waaren zusührten, den Niederländern einen hieraus zu machenden Bewinst wegnehmen mögten. Die Gewohnheit, mit einem Feinde Handel zu treiben, welche schon oft durch Gesetze verboten worden ist, hat nicht können abgebracht werden, wie Grotius in seiner Geschichte benm Jahr 1573. erwehnt hat.

Der Zoll, welcher im sechszehnten Jahrhundert aus dem Geleit der Schisse hergenommen ward, war eine nicht durchaus ganz neue Ersindung. In alten Urkunden wird außer dem Zoll (Tol) noch eines Geldes für das Geleit (Geleide) erwehnet. S. den Betehl des Grafen von Zolland und Seeland Wilhelms vom Jahr 1345. ben Mieris II, 860. und die Urkunde vom I Jun. 1396. ebendaselbst III, S. 647. Diese Abgaben untersscheiden auch die Gesetze und Einrichtungen der Teutschen vom Zolle (telonio). Die Aehnlichkeit derselben mit dem so genanten Pondgeld hat der Herr van de Wall in seinem Dordrecht S. 509. erleutert.

Bende Urten bes auf Waaren gelegten Zolles, wels che im bürgerlichen Kriege üblich waren und einerlen Nas men

## 23. d. Flotte u. d. Verwalt. d. Seewesens. 613

men führten, wendet man bazu an, die gemeinschaftlichen Rosten bes Geewesens zu tragen. Ueberall mußen sie mit gleicher Gorgfalt und Gewißenhaftigkeit eingehoben Was hierinn zu Amsterdam geschehen sen, erzählt Wagenaar in seiner Geschichte von Umster dam II, 10, 22 u. f. f. Das Gefes von ber Beschaffens heit vieses Zolls ist im Jahr 1725. gegeben; von Sees land aber unter vielen Schwierigkeiten gebilligt worben, man hat sich auch oft barüber berathschlagt, wie es vers befert werden konnte. In ber Berordn. ber Generalstaas ten bom 3 1 Jul. bes angeführten Jahrs werben bie einzeln Provinzen ersucht, baß sie die beputirten Staaten und ihre Obrigfeiten anhalten mögten, auf ihr Gewißen zu bes theuern, daß sie dieses Besez beobachten wollten, und. es werden bie, welche es übertreten wurden, von den Colles gien ber Bundesgenoßen und ben Uemtern, welche bie Generalstaaten ertheilen, ausgeschloßen,

Eine andere Urt von Zoll wird Lastgeld genannt, und muß, nach einer Berordnung der Staaten von Zolland vom 21 Junius 1657, an das Urmiralitätscolles gium erlegt werden, in deßen Geblet die Schiffe befrachstet, oder ausgeladen, werden, in die See gehn, oder aus landen. Man vergleiche das Gesez vom 15 Merz 1725. Dieser Zoll ist nicht auf die Waaren selbst, sondern auf die Schiffe, nach Verhältnis ihrer Größe, gelegt. Ueber den Ursprung der Abgabe, welche Veilgeld genannt wird, sehe man das Gesez der Generalstaaten vom 3 und 13 Merz 1652.

#### §. 405.

Die Zölle, die wir angeführt haben, pflegen ergiebisger zu senn, wenn unter fremden Bolkern Krieg geführt wird,

wird, als zur Zeit des Friedens. Wenn sie einmahl zu den ordentlichen Ausgaben nicht zureichen, so werden die Seecollegien gezwungen, Geld zu leihen. Mach bein Gesez vom Jahr 1597 haben sie Erlaubniß auf vier ober seche Monath 12000 Gulben aufzunehmen. Wenn eine große Flotte außerordentlich zu erbauen und auszurüsten ist, so beschließen die Provinzen, nachdem der Staatsrath darauf angetragen hat, und sie die Nothwendigkeit Davon eingesehen haben, einen Bentrag von Belde zu thun; aber solche Schiffe, die von einem Begtrag erbauet find, pflegen die Generalstaaten mehr Herrschaft auszuüben, als über die, welche die Udmiralitätscollegien aus den ihe nen angewiesenen Einkunften erbauen und ausruften. Durch solches außerordentlich bewilligtes Gelb hat man es erhalten, daß innerhalb des Jahrs 1682 und 1700 neunzig Schiffe von der linie ausgerustet werden konnten, von welchen im Jahr 1700 nicht mehr als 74 in gutem Stande übrig waren. Bon dem Jahr 1701 bis 1709 waren bie Anerage auf neue Bentrage fruchtloß. Machdem sie seit diesem Jahr unterblieben waren, that ber Staatsrath im Jahr 1741 einen Untrag auf die Erbaus ung von 25 Schiffen, von welchen ein jedes von mehr, als 50 Kanonen, ware. Allein er zeigte im Jahr 1759 den Generalstaaten an, daß einige Provinzen ihre Einwile ligung noch nicht gegeben hatten, und viele Jahre nachher klagte er, baß von einigen ihr Theil nicht ausgezahlt wor+ den mare.

### Das sechste Capitel.

Von der Staatsperwaltung in den Generalitätslanden.

### §. 406.

Endlich kommen wir zu benjenigen kandsbiskricten von Brabant, glandern, Geldern, und des Landes über der Maas, welche die Provinzen unter ihre gemeinschaftliche Herrschaft gebracht haben. Ueber biese haben Die Generalstaaten, im Namen ber gangen Societat, Die Oberherrschaft. Sie geben Geseige, gebieten über ben öffentlichen Gottesbienst, und bestimmen sowohl bie Reche te der Religionen, welche geduldet werden, als auch halten sie diese eben in ben Grenzen, die ihnen burch bie Bertrage gesetzt worden sind. Und so wie sie die Gesetze bestimmen, nach welchen in ben Gerichten gesprochen werben muß, und bagu höhere Richter verordnen, so bestellen sie auch Personen, welche in ihren Rechtssprüchen die Revision haben, und über Appellationen erkennen. Gie ertheilen Privilegien, und verfügen auf Bitten, die schriftlich eingereicht werden mußen. Gie befehlen über Auflagen, verringern und erhöhen sie, heben sie auf und sehen ernstlich bahin, daß ohne ihr Vorwißen feine Abgaben bengetrieben, und ausgezahlt werden. S. d. Miederl. Ges. B. VII, 133. 217). Uemter und Ehrenstellen werben von ihnen verliehen. S. Ebendas. IV, 141. Alemter, die noch nicht erledigt sind, durfen niemand versprochen wers ben: s. Mitzema VI, 217.

Die Sorge für die Domainen, und für alle Eins nahmen, welche aus diesen kanden in die Schaftammer der Provinzen fließen, ist, unbeschadet den Rechten und Frens

### 616 Dritter Theil. Sechstes Capitel.

Frenheiten der Einwohner, dem Staatsrath übertragen worden, (s. das dem Nath gegebene Gesej, Urt. 8); nur der Theil von Flandern ist den Scelandern besonders überstragen (s. 419). Ueber diese tande haben die Provinzen dem durchlauchtigen Prinzen von Oranien die resgierende Aufsicht ertheilt, die erblich ist. Es ist ihm auch die Macht, Berbrechern die zuerkannte Strafe zu schensken, ausdrücklich eingeräumt worden; doch muß er die hösheren Gerichte darüber hören. S. d. Verordn. vom 29 May 1747. im Niederl. Gesezb. VII, 154.

#### §. 407.

Den halben Theil von Brabant, welches ehebem in vier Quartiere eingetheilt wurde, nämlich das Quartier Zerzogenbusch, und einen Theil von Antwerpen, ber sizen die Provinzen. Daß dieser Theil von Brabant, der den Provinzen unterworfen ist, 30 Stunden in die Länge, und etwas über 10 Stunden in die Breite betrasge, und, außer Mastricht, sechs mit Mauren ums gebene Städte, und viele Dörfer in sich halte, has ben der Adel und die Städte von Brabant den Generalsstaaten im Jahr 1646, in der Hofnung, daß sie für sich günstigere Umstände erhalten würden, berichtet.

Mit Untersuchung des alten Ursprungs der Herzoge von Miederlothringen und Bradant haben sich tMistaus und Roppe sorgfältig beschäftigt. Selbst die ältersten Herzoge haben, wie die Fürsten des teutschen Reichs, keine willkührlich ausgedehnte, sondern nur durch rechtsmäßige Verträge gemäßigte Herrschaft über ihre Bürger gehabt. Dies erweisen die Geseze Johann des ersten vom Jahr 1292 für seine Clienten und Einwohner, nachsdem diese ihm frenwillig den zwanzigsten Theil ihrer Güster überlaßen hatten. In diesen Gesezen räumt er ihren und Einwahren hatten.

### 23. d. Staatsverwalt, in d. Generalitätsl. 617

nen die Machtein, daß sie, falls er, oder seine Machs folger, mehrere Abgaben, als bestimmt waren, abfordern sollten, sich ihm und ihnen widerseszen durften; gebeut den Magistraten der Stadte, die Widersprecher mit Rath und That zu unterstüze zen; erlaubt ferner seinen Clienten Weigerung zu kelde zu gehen, und giebt ihnen das Recht, dem Kürsten, der sich in der Regierung an den Gesessen vergangen hat, nicht eher die nach den Vers trägen ihm schuldige Pflicht zu bezeigen, bevor er nicht für das durch Verlezzung dieses Vertrages begangene Unrecht binlangliche Genugehuung geleistet hatte. S. Buttens Trophees de Brabans 1, 323. Eben das bestätigen die Cortembergischen Geseize von Johann dem zweyten im Jahr 1312 (f. Brab. Ges. B. I, 122), wo unter andern im 4 und 6 &. dieses, welches bemerkt zu werden verdient, festgesezt worden ist: daß mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung des Fürsten und des Wolfs, 14 Manner, 4 vom Abels stande, und 10 aus den Stadten ausgesucht werden solle ten, die sich in Cortenberg versammlen, sich mit Bes forgung ber Staatsangelegenheiten abgeben, und endlich angeloben sollten, auf die Erhaltung ber Berzoglichen und burgerlichen Gerechtsame bevacht zu senn, und baß dem Herzog vurchaus nicht zu verstatten ware, sich ihren Schluss fen entgegen zu jezzen. In eben biefen Gefezzen, auf wels the der Fürst, der Ubel, und die Städte geschworen has ben, wird ausdruflich noch verordnet, daß man einem Fürsten, ber gesezwidrig gehandelt hat, nicht eber die ihm zukommende Pflicht leisten solle, bevor dieser nicht das bon ihm gekrankte Recht entschädigt hatte (eine ahnliche Werordnung enthält für die Einwohner von Bergen op Zoom das Dokument Zeinrichs eines Dynasten von Berg vom Jahre 1398. g. 28). Sogar wurden die mod

### 618 Dritter Theil. Sechstes Capitel.

vom Abel und die Stådte, welche dies Gesez nicht beobsachten würden, für Feinde des Baterlandes erklärt. Das Displom des Herzogs Wenceslaus und der Johanna vom Jahr 1355 verleihen den Staaten gemeinschaftliche Rechste, indem versichert wird, daß sie ohne ihre Genehmigung weder einen Krieg anfangen, noch die Grenzen des Staats beschränken wollten; und daß eben die in einem solchen Kriege eroberten länder dem Herzogthume einverleiht wers den sollten. (Butkens Trophees I, 468. und das Displom Johann des vierten, vom Jahr 1422.)

Wenn die Fürsten auf eine fenerliche Welfe die Regierung antraten, so beschwuren sie ihre Bersprechungen eber, als sie sich von ben Burgern hulbigen ließen. das Codicill bes von dem Herzog Unton ben dem Untritt seiner Regierung (bly de Inkomst) gegeben ward, v. 18 December 1406. Urt. 30, und Philipps des Gürigen Unter feinen anbern Bedingungen, als daß diese Verträge sollten gehalten werden, gelangte Carl der fünfte und Philipp der zweyte (b. 9) zur Regierung. Jener verband Brabant, welches im Jahr 1548 unter bem Augspurgischen Bundniß mit begriffen war, mit den übrigen Theilen ber Mieberlande. Aber Philipp, ber gang offenbar und ununterbrochen die Bes seide bestürmte, brachte baburch bie Einwohner von Brabant wider sich in den Harnisch, daß sie mit den Gente ner Bundesgenoßen fur ben Schuz ihrer Frenheit zu den Waffen griffen. Breda unterzeichnete bas utrechtsche Bundniß am 13 September 1579. Enblich, im Jahr 1581, machte sich bie ganze Mation, nach bem Benspiel ber utrechtschen Bundesgenoßen, von der Herrschaft des Man trug die Herrschaft Wilhelm dem Konigs los. ersten, Prinzen von Branien, an, ber sie ausschlug. Endlich aber verschwand sie ganz unter bem französischen Pring,

# 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 619

Pring, Franz von Allenson, dem man sie, unter bet lege commisoria übertrug. Nun aber konnte diese Mation, ba sie burch Gewalt ber koniglichen Urmee von ber Geniner Bundesgenoßenschaft war getrennet worden, es nicht verhindern, daß sie endlich im Minsterschen Fries ben in zwen Theile ausgieng. Der eine blieb unter ber Herrschaft Philipps des vierten, Königs von Spanien, und ber andere, ben der Konig den Bundesverwandten abtrat, steht nun unter ihrer Regierung. Die Baronen, Edelleute und Städte hielten im Jahr 1646 und 1651 ben den Bundesgenoßen bringend an, baß sie boch, der Billigfeit gemas, in die ehemalige Gemeinschaft ber Staatsrechte mochten wieder eingesest werden, ba sie Dieselbe nicht burch eigene Schuld, sondern durch die Bes walt eines unerbittlichen Schifsaals verloren hatten; wenigstens mochte man sie ben ber Gesezgebung, und ben den Abgaben, nicht wie Provinzialen behandlen. Gesuch fand nicht statt, und man sabe, baß die Gemeins Schaft eines gleichen Rechts viel eher von einer entstehens den, als von einer schon in Verfaßung gesezten Republik, au hoffen sen. Die Bundesgenoßen hielten dafür, baß ein Recht, welches ehebem bem ganzen Staateforper eigen. thumlich gewesen ware, zu einem Theile, ben ber Feind abs getreten, nicht übergeben konnte. S. Aitzema im 21 B. S. 330. 28, S. 571. und herstelde Leeuw S. 412. Bynkershoek gragen über das Staater. S. 118.

#### §. 408.

Da wir jest gesonnen sind, das gegenwärtige Bräsbant, welches den Provinzen unterworfen ist, in Augensschein zu nehmen, so werden wir zuerst die Gerechtsame der landeshoheit, und dann die bemerken, welche dem Bolke und den Dynasten gehören.

## 620 Dritter Theil. Sechstes Capitel.

Die Gerechtsame der Regierung sind eben die, welche Aberall sind, in so fern sie nicht, durch geschriebene und nicht geschriebene Geseize, von welchen die Provinzen ans gelobt haben, daß sie sie befolgen wollen, beschränkt wers den. Wir gedenken hier zweener Gerechtsame der land deshoheit, der öffentlichen Abgaben, und der Gerichtsbetarkeit.

Die Einkunfte von den Domainen, die sonst nicht den Fürsten, sondern dem lande gehörten, sließen jest in die Kake der Bundesgenoßen. Diese haben den Zehent, welchen der Staatstath verpachtet. Der Zehent, der von den Früchten fällt, die von urbar gemachten länderenen kommen, gehört eben so der Regierung, als die dürren und heidetragenden Gegenden, wenn anders diese kein Eigenthum des Privatmannes geworden sind. Zu der landesherrlichen Einnahme gehört der Zoll; (de groote swygende Brabantsche Landrol) worüber eine Berordnung des Staatstaths vorhanden ist, vom 20 August 1716 im Mederl. Ges. B. V. 147.

Im Jahre 1767 wurde über die Frenheit der Brasbantiner und insonderheit der Zerzogenbuscher von diesem Zolle scharf und mit Einsicht gesprochen. Ein geswisser Bürger in Zerzogenbusch, strict für die Frenheit von dieser Abgabe mit Benpflichtung des Magistrats, und behauptete insonderheit, daß, da die landeshoheit schuldig wäre, den Eingebohrnen auf der Reise ein sicheres Seleite zu gewähren, und daßelbe ihr nicht erst abgekauft werden müßte, so wäre dieser Zoll, der für die Siederheit der Reise entrichtet würde, und der, seinem Ursprunge nach, von Löwen herrührte, eine Abgabe für die Fremden; ausserdem wäre die Frenheit von dieser Abgabe von den Fürsten seit 1355 und Carln dem fünsten vom 2 Mag

Cookle.

### 33. d. Staatsverwalt, in d. Generalitätsl. 621

nehmer aber, der den Streit rege gemacht hatte, sette jenem entgegen: daß die von den Jürsten bewilligte Freyheit ein Privilegium wäre, welches nur auf die Waaren ginge, die aus der Stadt gebracht, und in die Stadt hereingeführt würden, aber nicht von solchen Waaren, die überall aufgekaust, und überall versahren würden, verstanden werden müste. Der Bürger verlor den Proces vor dem Staatse rathe, und hernach vor dem Revisionsgerichte, am 5 Uprill 1769.

lleber die Urt, wie man den Bradantern die Ubsgaben auslegen könne? haben die Provinzen im Jahr 1694 Berathschlagungen angestellt. Die Mennung der Zols länder behielt die Oberhand, dass man jene, so wie sie, um die Auswanderungen aus Zolland zu erschweren, mit Abgaben beschweren müßte. S. Wagenaar Vaterl. Gesch. den dem angezeigten Jahre S 57. und Wicques fort Gesch. in d. Doc. l, 398. u. f. s. Die Stadt Zerzogenbusch klagte ungemein über die drüffende tast der ihr aufgelegten Abgaben, wie aus einer Schrift erhelstet, die der Magistrat den Generalstaaten im Jahr 1749. überreichte. S. des Rechtsgelehrten Zeumius Gesch. d. Stadt Zerzogend. IV, 135. u. f. s.

### 6. 409.

Die Gerichtspflege übt die landeshoheit in Brabant theils durch obrigkeitliche Personen aus, die sie selbst sezt, theils durch Privatpersonen, Gesellschaften, Dynasten, und den hohen Udel, die bald nach einem alten Richte, bald vermöge eines tehns, oder nach einem Privilegio Gericht halten. In Ubsicht auf die Richter, welche über Verbrechen erkennen sollen, haben die Generalstaaten übers haupt

haupt unter dem 15 Uprill 1761 verordnet: daß in allen europäischen Landen, die sich unter der Zerrschaft der Bundesgenoßen befänden, ein jeder Richter, der das Recht hat, Verbrechen zu strafen, fremde Vagabonden, die entweder schon am Leibe gestraft wären, oder Leibesstrafe verdienten, nach Besschaffenheit ihres Verbrechens, nicht nur'aus seinem Gebiete, sondern auch aus dem gesammten Gebiete der Bundesgenoßen verweisen könnte.

Die höhere Obrigkeit, oder ber Prator, (Zoogs schoout), den die landeshoheit ansezt, untersucht Mißesthaten, und straft die Mißethater. Dies Umt verwaltet er durch ganz Bradant, nur an denen Dertern nicht, wo mit dem Rechte, Verbrechen zu bestrafen, die Barone, der Udel, und andere versehen sind. Die Richter, welche der Prator zusammen kommen läßt, sind eben die, welche in der Stadt Zerzogenbusch das Recht sprechen.

Das Erkänntniß über bürgerliche Angelegenheisten auf dem kande, ist unter vier Obrigkeiten vertheilt, weil das ganze kand in vier Theile, oder vier Gerichte abgestheilt ist, in Peelland, Rempeland (vor Alters unter Carandrien begriffen), Oosterwyck, und Maasland. Diese obrigkeitliche Personen entscheiden in diesen vier kands quartieren die Processe, und richten in Sachen von geringem Werth nach Gutdunken, daher sie auch den Litel der Cuartierrichter (Quartier Schouten) sühren. Sie beforgen hiernächst die Bekanntmachung der Verordnungen von den Generalstaaten; lassen jährlich gewisse Depustirte, die über die Obrser, die in ihrem Districte liegen, Aussicht haben, zusammenkommen, fragen über Dinge, die sie an sie gebracht haben, um ihre Mennung; die ihrige aber halten sie zurüf; es wäre denn, das sie barum angestreich

# 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 623

treten würden; den Stimmen aber, die entscheiden sollen, fügen sie die ihrige nicht ben. Mach der Mehrheit der Stimmen, faßen sie den entscheidenden Schlus ab; nur müßen nach lleberrechnung aller, die zugegen senn müßen, drey Viertheil übereinstimmen. Die Generalstaaten haben um 7 May 1733 verordnet, daß diese obrigkeitlichen Verssonen ben ihrer ehrwürdigen Versammlung eine Stelle eins nehmen können.

### §. 410.

Machbem Brufel, wo der Siz des hochsten Raths und Gerichts von Brabant war, unter bie Bothmäßig. keit der Spanier gerieth, so harte berjenige Theil von Bras bant, ber nicht zur Spanischen Berrschaft gehörte, für bas versorne Brufel einen andern Ort nothig, an welchent bas hochste Gericht niedergesest wurde. Der Pring 1100 riz grundete bies bochste Gericht auf Geheiß des Grafen Leicester am 23 Februar und 23 August 1586, und die vorige Dauer erhielt es von den Generalstaaren am 26 September 1591. Es fam im Jahr 1596. nach ben Hang, und erlangete von den Hollandischen Staaten das jus territorii. Dies hochste Gericht von Brahant (de Raad en Leenhof van Brabant en de landen van Overmaaze) besteht, da es im Unfange nur sieben Bensizzer hatte, gemeiniglich aus neun Personen. hat das Recht der Restitution in integrum, in Processen das Erkanntniß, (aber nicht das Recht in dem Zaag Alrest anzulegen); Appellationen, ober wie man es auch tiennet, Reformationen, anzunehmen; Mißethater greifen zu laßen; fie zu verurcheilen; fie mit Strafen zu belegen. S. d. Miederl. Ges. B. V, 894. Die Rechtsspruche ergehn ohne Uppellation; allein den streitenden Parthenen wird die Revision nicht versagt. Sie ergehen aber, theils nach den Geseizen bes Jürsten Albert und der Jsabelle nou

vom Jahr 1604. (S. das. II, 850 und V, 906), theils nach den Berordnungen der Generalstaaten, wie nicht wes niger nach den einheimischen Anordnungen, und den Pris vilegien besonderer Derter. Der erste in dieser Versamms lung, der ihr Präsident ist, fordert den Bensigern die Stimmen ab, und die seinige giebt er zulezt. Daher unterzeichnet sich dieser Rath: de retste Präsideerende en andere Raaden. Der Magistrat von Zerzogens busch behauptete im Jahr 1657, das nur Brabanter zu diesem Gerichtshofe gezogen werden müsten.

Die Ertheilung der tehne (Investituren), die Bergausen, die Bestellung der Pfände und Hypothesen (ein ähnliches Recht haben die Richter in der Stadt Zerzogenbusch, welches durch dieses nicht gekränkt wird), besorgt dies hohe Gericht. Hiernächst erkennt es auch über Lehnsangelegenheiten. Im Borbengehn mersten wir hier an, daß die Brabantischen Lehne von den übrigen holländischen lehnen sehr verschieden sind. Es war ein altes Recht, welches die Herzoge hatten, die Bormundschaft sürummündige Clienten zu führen. S. Buttens in den Dok. I. 66. Den Begrif vom besondern Successionsrecht, welches man das Jus devolutionis nennt, hat der im Jahr 1667 geführte Krieg, dem ganzen Europa ausgeklärt.

Bon den Männern, welche dies Gericht ausmachen, von den Bedienten deßelben, und von den übrigen, die ihm theils angehören, theils ben dem Zofe von Zolland belangt werden können, sprechen die Verordnungen der Staaten von Zolland vom 19 und 24 September 1682, 16 November 1706, und 14 Jan. 1707.

# 33. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 625

§. 411.

Ben den Gerechtsamen der Privatpersonen, die ents weder auf dem platten lande, oder in kleinen Städten, wohnen, unterscheiden wir diesenigen, die alle genießen, von denen, die nur einigen Klaßen und Zünften zustehn. Zu senen gehört die frene niedere Jagd, die durch Gesetze bestimmt worden ist; s. d. Dipl. der Johanna und des Wenceslaus vom Jahr 1355, worunter auch das Recht, welches ein seder hat, seine Saaten und Früchte wider die Unläuse wilder Thiere in Schuz zu nehmen, begriffen ist.

Das Recht, welches Kanser Carl der vierte den Bradantern gab, sich nirgend vor Gericht zu stellen, wos den nur flüchtige Schuldner ausgenommen waren, versanlaßte viele Klagen (h. 98). Nach einer Berordnung Philipps des zweyten vom 5 Julius 1649 dursten auch andere länder keine andre Personen vor ihr Forum außer ihrem Vaterlande ziehen.

### §. 412.

Die Gerechtsame ver Stadte sind verschieden. Her vorstrahlende hatte Zerzogendusch schon in alten Zeiten. Als der Fürst Friedrich Zeinrich diese Stadt im Jahr 1629 eroberte, ward ihr in der Capitulation versprochen, daß ihr ihre Gerechtigkeiten verbleiben sollten: s. d. Miederl. Gesezd. II, 615. und Memoires de Frederic Zenri S. 115. Vorred. S. 9. Neun Scadinen, die jährlich dem Prinzen vorgeschlagen werden, und die er nach dem Borschlage fren ernennet, beschäftigen sich zu Zerzogendusch mit der Rechtspsiege. Außer diesen Gerichtspersonen, beschäftigen sich noch 24 Männer mit der Policen, und mit dem, was auf das Beste und die Rechte der Stadt geht. Die Gerichtsbarteit

keit erstreft sich weit über bas land. Die Borsteher ber Bilden, in welche die Stadtleute eingetheilt werden, mis schen sich jest nicht in die Ungelegenheiten, die die Regies rung betreffen. Die Gerechtigkeiten ber Stadt, und die Geseize ber Burger, hat der Senat auf Befehl der Eris berzoge im Jahr 1606 gesammlet. Man erblift sie ins sonderheit in den Geseizen Johann des dritten vom Rahr 1349, wo unter andern im 1 Art. den Berzoges buschern eine völlige Befrenung von Zollabgaben, es fen zu Wafer, ober zu Lande, zuerkannt wird, und im zten Art. wird ihnen bewilligt, baß sie nicht follen gezwund gen werden konnen, wo anders, als ben ihren Richtern in ter Stadt Recht zu nehmen. Merkwurdig ist ber 34 Artitel, in welchem sie der Erfüllung der ihnen gegebes nen Versprechen, auf die fenerlichste Urt versichert wert ben. Mach einem Privilegio ber Johanna und des. Wenceslaus ift ben Einwohnern in der Stadt erlaubt, auch außer ber Stadt sich aufzuhalten, ohne an ihren Burgerrechten zu leiben; Fremde aber, die nach Zerzo genbusch gezogen sind, dürfen nicht über 18 Wochen außer der Stadt sich befinden, nur wurden sie ihre 216. wesenheit mit dren Ursachen entschuldigen konnen.

Ueber die Pflicht des Senats, an die Sesandten der Generalstaaten die Rechnungen über die diffentlichen Selder zu übergeben, entstand im Jahr 1656 ein Streit, der ben dem Zeurnius III, 55. f. f. nachzulesen ist.

So wie der Prinz von Granien so viele und ansehne liche Besitzungen in den vereinigten Niederlanden hat, so sind sie auch sehr beträchtlich in dem Brabant, welches unter jenen steht. Es sind dies die Dynastie Steenbergen, Princeland, Eindhoven, Kraanendonk, Wilslemstad. Die lezte Stadt ist von Wilhelm im Jahr

# 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 627

Is83. angelegt worden, in einem Districte, den ihm die Staaten von Bradant schenkten, und Moriz wurde in diesem Besiz von den Generalstaaten bestätigt. Die landschaft Ruik und die kleine Stadt Grave erhielt der Prinz Moriz als ein Erblehn, den Aushebung des juries devolutionis (§ 410), von den Generalstaaten im Jahr 1611. S. d. Miederl. Ges. 23. II, 2267.

Einevorzügliche landschaft ist Breda, und sie hat ben Titel einer Baronie. Ehebem gehörte sie ben Grafen von Stryen. In altern Zeiten scheint sie ein Allodium vom Ronigreiche Lothringen, und nachher von Teutschland gewesen zu senn. Wegen ber Einrichtung ihrer Grens zen und ber Grenzen von Holland ward im Jahr 1325. ein Bergleich errichtet. S. Mieris II, 357. Mach dem Sehnrechte war es um das Ende des zwölften Jahrhund berts den Berzogen von Brabant verbindlich, und der Baron unterzeichnete sich als ihren Dienstpflichtigen Vasallen (vasallum ligium). S. Buttens in den Doc. I. 169. Der Herzog Johann der dritte kaufte diese Landschaft im Jahr 1326. (Buttens 1, 159), und verkaufte sie im Jahr 1350. dem Johann von Polanen, Zerrn von Lecca (f. d. Dok. in d. Miederl. Unnal. beym Jahr 1772. S. 498). Un die Grafen von Makau fiel sie durch Henrath im Jahr 1404 und vom Renatus von Challon an Wilhelm den ersten, Prinzen von Granien.

Der Rechte eines Barons sind so viele, und sie sind so bedeutend, daß diesenigen, welche in den heftigen Streistigkeiten, die im Jahr 1771 und 1773 geführet wurden, seine Gerechtsame vertheidigten, es immer behaupteten, daß nicht die Rechte der hochsten Herrschaft, sondern blos die Rechte, welche aus dem Bande der Clientel hergeleitet Rr 2

- 5 000

wurden, in altern Zeiten den Brabantischen Zerzonen eigen gewesen woren. Der Streit entstand anfänglich Aber die Frage: Db man ben dem hochsten Brabantichen Gerichte (6.410) die Reformation eines von dem Raadaes richt zu Breda gesprochenen Urtheils einholen konnte? Die Generalstaaren entschieden am 28 Februar 1772. daß sie nicht eingeholt werden konnte. Um eben diese Zeit entstand ein neuer Zwist über das Recht des hohen Bras bantischen Gerichts, vermoge begen baffelbe ben Magis frat zu Breda anhalten konnte, tem Geseize vom Jahr 1657. ju gehorchen, in welchen ben brabantischen Obria keiten aufgegeben wird, von ihrem Verhalten gegen grobe Mißethater, an jenes Gerichte Bericht abzustatten. Die Erklarungen bieses Rechts sind von benden Theilen mit so vieler Gelehrsamkeit abgefaßt worden, daß sie mit einem aufmerksamen Nachbenken gelesen zu werden verdienen. Ben Streitigkeiten biefer Zeit kommt es auf die Rechte bes birecten und regierenden Herrn an, die von einander verschieben sind. Und ba wurde ben dem gegenwartigen Kalle ausgemacht werden mußen: Db aus Bertragen und wirklichen Thatsachen veutlich erhelle, ob, und wie lange? die kandschaft Breda, nach dem Jahre 1350. der hoche sten Gewalt des Herzogs unterworfen gewesen sen? Db der Baron in dieser kandschaft die so genannten bobern und niederen Regalien als an seinem Gebiet haftende auf eben die Urt gehabt habe, als diese Rechte die Donaften im teutschen Reich haben, und eben die Rechte, sie senn nun, entweder burch Verträge, oder burch bas Herkome men, bas die Kraft ber Prafcription auch gegen ben boch. sten Regenten hat, gegründet worden, so lange gebraus chen und für eigenthumliche halten konnen, bis eine Aus. nahme ben Mechten gemäß bargethan wird?

### 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätel. 629

### §. 413.

Die Bevestigung ber Stadt Breda wird aus ben Rosten der Provinzen erhalten, und von der Miliz vertheis Den Magistrat fest ber Baron ein. Dieser obrigkeitlichen Personen, ber fur die Rube ber Stadt und des landes macht, wird der Droffard genannt (sonst hieß er der Dapifer, Senechal, Schoutet). Ein Gesei, das Umt dieses Mannes betreffend, steht ben van Goor von der Stadt Breda S. 203 u. f. f. felbst befindet sich auch ein Gesez fur die Burgermeister und Die Schöppen G. 21. Un diese wird, nach bem Geset des Herzogs Johann von 1328 und 1332 von den Riche tern, die auf dem platten lande bestellt find, appelliet. S. ebendas. S. 449. und 453. Die Stadtleute sind durch ein Diplom von 1581 und die Berordn. d. Generalst. v. 3 Febr. 1643 von dem großen brabantschen Zolle fren, umd ein jeder hat das Recht, so viel Bier zu brauen, als er für sein Haus braucht (van Goor am angef. Orte, 6. 499. u. f. f.).

### §. 414.

Das land Bergen op 300m war ehebem ein Theil von der Grafschaft Stryen. Den Theilungstraktat, woburch es von der landschaft Breda abkam, sindet man ben van Goor in den Dokum. S. 120. Im Jahr 1533 erhidt es den ehrenvollen Titel einer Markgrafsschaft. Nachdem Johann Glimes, Markgraf von Bergen, eben da er ben dem Könige von Spanien sür die Zolländer Ubbitte thun wolke, den 27 May 1567 auf eine schändliche Weise war aus dem Wege geräumt worden, kam es an die Tochter seiner Schwester, Marsgaretha von Merode, und endlich durch Heyrath an das Durchl. Haus Sulzbach, von welchem es der aus dem

demselben herstammende Churfürst von der Pfalz größtentheils besigt. Was dieser für herrschaftliche Rechte über dieses land behaupte, erhellet aus ber Erklarung, welche die französischen Gesandten, ben Gelegenheit bes Machner Friedens im Jahr 1748 an die Generalstaaten gelangen ließen. Im Jahre 1761 wiederholte ber Churfürst seine Forderungen. Allein die Provinzen antwortes ten drauf, daß ihnen die Oberherrschaft zustünde, und grundeten diese Behauptung, theils auf das Recht, welches aus rem lehnvertrage floße, burch welchen ber Markgraf ihnen verbinolich ware, theils auf die Abtretung, die von dem Brabantschen Bergog, im Munsterschen Frieben b. 3. S. geschehen ware, welche in dem Mimmeger Frieden b. 6. 6. und im Riswitschen d. 7. 6. mare bestäs tigt worben, auf welche Berabredungen die fenerliche Bersicherung durch den Machner Frieden erfolgt sen. bas Defret der Generalstaaten vom 3 Januar 1749 und bom 2 Julius 1762. Bon ben Gerechtsamen bes Markgrafen hat neulich ber Rechtsgelehrte van Engelen in einer besondern Schrift gehandelt.

Bon dem alten Rechte der brabantschen Herzoge an die Dynastie Ravenstein, welches an die Provinzen übergegangen ist, sindet man Nachricht in Pussendorfs Brand. Gesch. 1X, 74, und in den Akten der Generasstaten vom 17 November 1745, 1 September 1746, und 6. Januar 1752.

### §. 415.

Bon dem Rechte der Provinzen an die Stadt und an das land Mastricht, und die Grafschaft Vroenhove, müßen wir besonders handeln, weil dieser Distrikt besondere Serechtsame hat, und unter dem Gebiete des hochsten brabantschen Serichts nicht enthalten ist (§. 410).

### 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 631

Mit der alten Stadt Mastricht beliehe ber Rom. Ronig Philipp von Schwaben ben Herzog von Brabant, Beinrich, im Jahr 1204 mit allen Gerechtsamen, und was von denselben abhängig ist (cum omnibus justities et appendities), und verlieh ihm die Rirche des Diese Schenkung bestätigte ber beiligen Bervatius. Kanser Friedrich der zweyte im Jahr 1214, und im Jahr 1222 sein Gohn, der Rom. König, Zeinrich der siebente. Von der Zeit an haben die Herzoge diese Stadt eigenthumlich gehabt, sie war aber so lange von dem Herzogthume getreunt, bis Ranser Carl der fünfte sie im Jahr 1530 auf dem teutschen Reichstage, mit allen Gerechtigkeiten, und bem lande Difeits und jenseits der Maas, als ein Allodium, wie er selbst sagt, zu einem Theile vom Herzogthume Brabant machte. eben biefem Diplom, ertheilte er ben Burgern bas ben Brabantern verliehene Recht, sich vor den bochsten teutschen Gerichten nicht stellen zu dürfen, indem der Rlager in Brabant Recht erhalten konnte. S. d. Mies derl. Ges. B. IV, 25. Miraus Miederl. Dipl. 11, 1274. Jugwischen versprach er dem Bischof zu Lützich, daß alles, was auf dem Reichstage ber Stadt Mastricht wegen ware festgeset worden, seinen Gerechtsamen nicht nachtheilig werben sollte.

Der Bischof nemlich hat die Gerichtsbarkeit und ans dere tandesherrliche Rechte, noch jest, ungerheilt mit den Miederländischen Bundesgenoßen gemein, wovon es ausgemacht ist, daß er sie gehabt habe, da das tand noch unter den Herzogen stand. Diese Rechte gründen sich inssonderheit auf die Verträge vom Monath Jedruar 1283. (Büttens I, 299), und vom September 1579, die der König Philipp der zweyte zu Madrit am 20 Merz 1584 bestätigt hat. S. Sylloge legum Leos diens.

diens. von Louvreux verfertigt, und vermehrt von Baus duin, 3 Th. S. 25. Der Fürst Friedrich Zeinrich eroberte die Stadt. Ben ber Ueber abe berfelben, am 22 Aug. 1632, ward ausbruflich bedungen, daß bem Bischof seine Rechte, so wie er sie bisher gehabt hatte, ungefrankt bleiben sollten (qu'à l'Eveque Prince de Liege demeurera pro indiviso la jurisdiction comme & son domaine entier comme ainsi que d'anciennité & jusqu'à present); hiernachst sollten bende Fürsten die Hauptstadt ber lande, die ein jeder besäße, so regieren, wie ihre Borweser sie res giert hatten, sowol in Ubsicht auf die Nechtspflege, als auch in Unsehung der Policen (tant en matiere de justice ressort, que de police). Ebendas. S. 432. Diese Anordnung ist das Sprichwort entstanden: Mas stricht geborcht nicht einem von Beyden seiner Zeren, sondern einem jeden. Aber es sind auch hier winige erhebliche Rechte, die ehemals den Berzogen zuka-men, und die gegenwärtig den Provinzen eigen geworben sind.

6. 416.

Der Rath ber Stadt besteht aus zwey Pratoren (Zooftschouten), zwey Burgemeistern, vierzehn Richtern, oder Schöppen, und acht vereydigten Ben Uppellationen werden diese von vier Dekurien. Mannern (Commisarisen, Instructeurs) unterstügt. Die eine Salfte ber obrigkeitlichen Personen und bes Stadt= raths ist katholischer Religion und steht unter Luttich; die andere Halfte, die sich zu der herrschenden Reli gion in den Bereinigten Miederlanden bekennt, fteht unter Brabant. Nach einem Vertrage vom Jahr 1579. kommen alle zwen Jahre vier Bevollmächtigte zur Entscheidung ber Processe nach Mastricht (Coms mikaires deciseurs), zwen aus Luttich, und biese bleis

# 3. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 633

bleiben ben diesem Umte beständig, und zwen aus der Versammlung der Generalstaaten, die alle zwen Jahr erwählt werden. Sie stellen die landeshoheit vor, verans bern die obrigkeitlichen Personen, untersuchen die Reche nungen ber Burgerschaft, und beendigen die Uppellationen in burgerlichen Ungelegenheiten, theils gemeinschaftlich, theils besonders. Gemeinschaftliebe Verordnungen aber von mehr, als gewöhnlicher Bedeutung, mußen von ben Generalstaaten genehmigt werden. Die gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit in der Hauptstadt, wird, nach Werträgen vom Jahr 1579, nach der Geburth der Einwohner, ober nach dem Orte, von dem sie in bie Stadt gekommen sind, bestimmt. In Absicht auf Die Geburt geht es nach der Mutter: denn des Luttichischen Rechts ist ein jeber fabig, der von einer luttichischen Mutter ju Lut. tich gebohren ist, welches die Prediger in bem Taufregister genau anmerken mußen, und hiernachst auch ein jeder, der sich aus des Bischofs und seiner Clienten landen herschreibt, und seinen Mohnsig zu Mastricht genommen hat. übrigen Fremden, und alle, die von einer brabantischen Mutter innerhalb ber Stadtmauren geboren sind, sind ber Brabantischen Herrschaft unterworfen. Mit Bewils ligung beyder Regenten, kann auf die Arteiner Vers tauschung, wenn Ehrenstellen gesucht werden, ber Ues bergang einer Jurisdiction zur andern statt finden, und diese Handlung wird Denaturalisatie genannt.

### §. 417.

Aber wie ben einer gesellschaftlichen Regierung es an Streitigkeiten nicht fehlen kann, so haben sie auch ben dies ser gemeinschaftlichen Regierung nie gesehlt, und fehlen auch noch nicht.

Die Provinzen haben in Absicht auf den Gottesdienst und auf auserliche Religionshandlungen eben das Recht, welches die Herzoge hatten, nemlich das Recht, zu verhinbern, daß unter dem Titel bes kirchlichen oder papstlichen Rechts die Rechte der tandesherrschaft und tandeshoheit nicht verkürzt werden. Dahin gehört das Recht, welches: gesehn, es gefällt (visa, placet) genennt zu werden pflegt (f. 115). Dieses Rechts bedienten sich die Herzo. ge bereits vor dem Jahre 1447. Aus eben dem Grunde untersagten die Provinzen die Bekanntmachung der Bulle Unigenitus im Jahr 1732, ohnerachtet der Bis schof fest behauptete, daß diese Angelegenheit, da sie mit dem Bischöflichen Rechte verknupft ware, nur von ihm anzuordnen und zu entscheiden ware. Ein neuer Wider. spruch entstand im Jahr 1750 ben Gelegenheit des Ju-beljahrs, welches der Pabst angekindigt hatte. S. die Berordnungen ber Generalstaaten vom 19 Januar, 13 Februar, 6 und 19 Junius 1742. Alehnliche Klas gen erfolgten burch bas Edict vom 5 October 1772, in welchem die Generalstaaten über die erledigten Gus ter des ausgelöschten Jesuiterordens, nach dem Rech. te der landeshoheit, und nach dem Benspiel der katholis schen Fürsten, eine Unordnung machten.

Uebrigens werden die dffentlichen Zollabgaben von Mastricht zu dem Schazz der Provinzen geschlagen, der ren Unlegung von zwen Commikarien besorgt wird, die der Staatsrath alle zwen Jahr bazu aus seinem Mittel erwählt.

Ueber die Rirche des heiligen Servatius hatten vie Serzoge von Brabant ein gewißes besonderes Private: Patronatrecht. Den Probst ben dieser Kirche bestellen die Generalstaaten, und versügen über die 37 Präbenden,

### 23. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätsl. 635

bie ben dieser Kirche sind, wenn sie in den Monaten erstedigt werden, die man pabstliche nennt. S. Aitzesma X, 165.

Das Recht, Missethäter zu begnabigen, in der Stadt, in dem benachbarten Gebiete, und in der Grafschaft Vroenhove haben die Generalstaaten dem Prinzen von Oranien übertragen; daben aber ist dem Bradantischen Rath ausdrüflich aufgegeben worden, den Begnadigungs, brief des Prinzen, als den Beweis der Begnadigung, zu den Uften zu bringen (§. 406). Uebrigens ist diesem Rathe über bürgerliche und criminelle Angelegenheiten keine Gerichtbarkeit anvertrauet worden (§. 415).

### §. 418.

Mir schreiten nun zu dem lande, welches über der Maas liegt, worinn sich die Provinzen den 26 December 1661 mit den Spaniern getheilt haben. S. Miesderl. Gesezb. II, 2779. 2847. Jonen gehört ein Theil vom lande Falkenburg, Dalem, und Zerzogenrade, die ihren Herrn nicht sowohl bereichern, als vielmehr durch die bequeme tage Bortheile verschaffen. S. Aitzema X, S. 163 u. s. f. 573. 873. Die Sesezze für diesen Die strict sehn im Miederl. Gesezb. II, 3103. s. f. f. V, 796. 771. Die höchste Serichtsbarkeit hat der Rath von Bradant, der zu Zaag niedergeset worden ist.

### §. 419.

Der Theil von Flandern, der unter die Bothmäßige feit ster Provinzen gekommen ist, befindet sich unter der höchsten Regierung der Generalstaaten, hat aber noch besondere Obrigkeiten und Gesezze, wie auch sein eigenes höchstes Gericht.

Die Grafschaft Glandern befrente Carl der fünf. te im Jahr 1529. von dem Bande der französischen Clien-tel, schlug sie darauf zu dem Burgundischen Kreise, und verleibte sie, wie wir oben (§. 11) erinnert haben, dem Augspurgischen Bundniffe mit ein. Nachdem Phi lipp der Rubne, Herzog von Burgund, die Margarethe, eine Tochter Ludewigs von Male (von einem Schloße Male, nicht weit von Brugis gelegen, so benennet) im Jahr 1369 gehenrathet hatte, bekam er Dieses land. Margarethe, Die Grosmutter der Braut, Philipp des fünften, Königs von Frankreich Lochter, welche besorgte, daß ihre Enkelinn den Sohn Eduards des dritten, Konigs von England, jum Gemahl bekommen mochte, dem sie nicht gewogen war, hatte diese Henrach gemacht, und ihren Sohn die Drohung horen lagen, daß sie sich selbst die Bruste, an benen sie ihn gefäugt harte, abschneiben wollte, wenn er ben Englander jum Schwiegersohn mablen, und ben Frangofen gurutfegen würde. S. Paquot. Gesch. von Flandern S. 99. : Philipp bekam diese Grasschaft nach dem Tode seines Schwiegervaters im Jahr 1384. und vererbte sie mit mehrern tanbern auf seine Dachkommen.

Das Bolk hatte alte und viele Gerechtsame. Da ver König Philipp der zwerte diese Rechte verlezte, wollte es sich rächen, und ging zur gentischen Bundesgemeinschaft über. Aber auch hier hatte es, so wie Bradant, das Kriegsglüß wider sich, es ward besiegt, und der Sewalt und Herrschaft des Königs von neuem unt terworfen.

In dem Theile, den die Provinzen durch den Münsterschen Frieden erhielten, der in die Länge 11 Stunden beträgt, sind einige Dynastien, Aemter, kleine Städte,

### V. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätel. 637

Städte, und befestigte Verter, als Arel, Ter Meuse, Biervliet, Sluis, und das land, welches het Orye van Sluis heist, Julst, die Festung Sas van Gent (Catarracta Gandavensis), Lieftenshoek.

Durch Abtretung dieser lande, und einiger festen Derter in Brabant, besonders Lilo, haben die Prosvinzen den Wortheil erlangt, daß sie Kre Grenzen dekken, und die Fahrt der Schiffe zur See durch die Schelde, die sie gesperrt haben, verhindern konnen, außerdem haben sie Zoll, Domainen und Abgaben in diesen Distrikten.

Bon dem Nechte, die Schelde und die ihr zuges hörenden Kanäle zu sperren, und die beladenen, aus der See kommenden Schiffe anzuhalten, daß sie an den Grenzen Seelands die Waaren austaden, steht im Münskersschen Frieden d. 14 h., wie auch in den Nachrichten von der Versammlung der Provinzen im Junius 1654.

Die Städte Arel, Ter Meuse, Biervliet mit dem angrenzenden Lande, und den Bestungen Lillo und Liefkenshoek sind, der besondern Vorsorge der deputirten Staaten von Seeland, dem sie gleichsam zur Vormauer dienen, anvertraut. Rechnung von den Einskunsten wird ben der Oberrechenkammer von Seeland absgelegt. Diese lande und die mannigsaltigen Gerechtsame der Seelander in denselben, die ohne Kränkung der Gestechtsame der Provinzen ausgeübt werden (s. die Vervordn. der Generalstaaten vom 16 August 1709), werden gemeiniglich unter dem Litel: übertragen (committismus), begriffen. Man pslegt den Ursprung dieser Herrschaft der Seelander einem Besehle des Staatbraths vom 13 August 1588 auguschreiben. Eine andere Muthe maßung, den Grund und Ursprung dieser Vorzüge bestressen, des Graatbraths was und Grund und Ursprung dieser Vorzüge bes

treffend, bringt der Herr van de Spiegel in den Zandsschriftl. Urkunden 1, 260 u. f. f. ben.

#### S. 420.

Die Flandern haben feit 1599 einen eigenen Staats. rath, bem die Abfaßung ber Urtheile in Rechtssachen obs liegt, und ber bas Erkenntniß ben Uppellationen, Die man Reformationen und Reductionen nennt, hat. ist zu Middelburg niedergesezt, wo die sammtlichen Richter wohnen mußen, und hat seit 1661 zehn Mits glieder. Von ihren Obliegenheiten s. Miederl. Gesezb. Die bürgerliche Jurisdiction, und, wenn 11, 1702. nicht außer der Ordnung verfahren ist, auch die criminelle, vollzieht er, wenn an ihn appellirt wird (wozu dem Riskal ein größeres Befugnis ertheilt worden ist, als bem Beklagten). Das erste Erkenntniß aber hat er, wenn 3. B. über Regalien gestritten wird, ober, wenn zwen Stabte in glandern mit einander procesiren. Er ist hiernachst mit der Bollmacht versehn, beneficia cefio. Man kann von den nis und inventarii zu ertheilen. Sentenzen biefes Raths sonst an fein höheres Gericht ap. pelliren, als an die Generalstaaten, und zwar binnen einer Zeit von 10 Tagen. Diese schikken ben Inhalt der Up. pellation, nachdem berselbe gehorig auseinander gesett ift, zur Beenbigung an ein hoheres Gericht (den Zof) in ben Mieberlanben.

Die Richter richten sich nach ben alten Flandrischen Sesezzen, wenn diese nicht durch neuere Sesezze und Privilegien aufgehoben worden sind. So ist z. E. den Richtern in der Stadt Zulst fren gegeben worden, sich ben Testamenten und Shestistungen nach den holland dischen Formalitäten zu richten.

### 33. d. Staatsverwalt. in d. Generalitätel. 639

Die Generalstaaten schiffen sährlich einige aus ihrem Mittel nach Flandern, die den Magistrat auf ein, oder zwen, Jahr ansezzen mußen. Die Abgeordneten aber mußen dies Geschäft binnen sechs Wochen zu Stande bringen. S. Miederl. Ges. 23. V, 87.

δ. 421.

In demjenigen Theile des Distrifts von Küremonde, welches zu den Generalitätslanden gekommen ist, has ben die Provinzen im Jahr 1717. in der Stadt Venlo

ein Obergericht angeordnet.

Unfänglich bestand dieses Gericht aus vier Perso nen. Da aber ber Bischof von Ruremonde die Streit. frage rege machte: Db es recht sen, einen Rath, der sich zu der herrschenden Religion in Zolland bekenne, Rathen von katholischer Religion benzusügen, so erklarten die Genes ralstaaten, daß basjenige, was im 10 Artikel des Unto werpischen Vertrags vom 15 Movember 1715. wegen der Grenzfestungen festgesezt sen, dies Bericht, welches die Provinzen nachher errichtet hatten, nicht angienge. Endlich aber genehmigten sie am 30 Man 1733. den Borschlag, ben ber Ochterreichische Gesandte, Graf Sins zendorf that, und der dahin ging, daß dies Gericht stets aus fünf Personen bestehn sollte, von denen einer der Mies derlandischen kandesreligion jugethan senn mußte Das erste Glied in diesem Collegio versieht das Umt des Prasidens ten. In burgerlichen Privatangelegenheiten ift ber Spruch bes Riskals entscheidend; in Staatsangelegenheiten aber wird feine Stimme nur als ein Rath angesehn. Bon ben Recht. spruchen dieser Richter kann nicht appellirt werden, doch kann um die große Revision des Urthells nachgesucht werden.

Die Stadt Venlo hat Reynald der zweyte, Herzog von Geldern, 1348. unter dem Vorgeben erbauer,

saß sie seinen Vorfahren von den Raysern wäre ges
schenkt worden. S. Schlichtenhorst in der Gesch. v.
Geldern S. 564. Da sie in dem bürgerlichen Kriege im
Jahr 1579. sich zu dem Utrechter Bündniß schlug,
nahmen sie die Spanier ein; doch der Prinz von Dras
nien, Friedrich Zeinrich, unterwarf sie im Jahr 1632.
den Provinzen wieder. Sie übergab sich aber im Jahr
1637. an Spanien. S. Memoires de Fred. Zenri
Pr. d'Orange, S. 209. Die Provinzen eroberten sie
wieder im Jahr 1702, und der Besizz dieser Stadt ward
ihnen in dem Barriertraktat vom Jahr 1715. bestäs
tigt.

### §. 423.

Die Dynastie Montfort, die gleichfals im Gebiet der Niederlande liegt, überließ der König von Spanien dem Prinzen von Oranien, Wilhelm dem zwerten, im Jahr 1647. unter der Bedingung der Clientel, und einer unverbrüchlichen Frenheit der katholischen Religion. Man will wißen, daß die Dynastie damals mehr nicht, als 25,000 Gulden eingebracht habe. Nach dem Tode Wilhelms des dritten gelangte sie an den König von Preußen, der sie am 8 Junius 1769. an den Prinz Wilhelm den fünften abtrat. Bon den Rechten des Dynasten besindet sich eine lehrreiche Unzeige in den Nieden derl. Unnal. vom Jahr 1775. mit welcher ein ausführe licher Bericht vom Nath der Stadt Venlo vom Jahr 1777. ebendas, verglichen werden kann.

# Bierter Theil.

Von der Verbindung der Vereinigten Niederlande mit auswärtigen Volkern.

### Das erste Capitel.

Einige Hauptbemerkungen über die Art der Niederlander, mit auswärtigen Völkern im Kriege und Frieden zu handeln.

### §. 424.

Ein Volk, welches die Ruhe liebt, sucht nicht das außerhalb burch bie Waffen, was es sich ohne dieselben im Baterlande burch Urbeitsamkeit und Kunste, ober durch beständigen Umtrieb mit Auswärtigen, verschaffen kann. Ben dem ruhigen Genuß seiner Frenheit, ba es niemand listig hintergehen will, vielmehr befliffen ist, vielen nuglich, und nicht wenigen nothig zu senn, kennt es, mit sich felbst einig, seine Borcheile, und velchuszer sie. folches Volk halt das zur Sicherheit noch nicht hinlanglich, baß es gefürchtet wird, sondern, ba es glaubt, baß es nothig sen, sich zu beschäftigen, damit es selbst nicht fürche ten burfe, fo fest es fich jur Zeit bes Friedens burch Waf. fen und Soldaten in Berfaßung. Es sucht ben Krieg nicht; wenn einer aber unvermeidlich ist, sorgt es standhaft dafür, daß er mit Machdruf geführt werde, indem es weder ein übermuthiges Vertrauen auf sich sezt, da das Gluk bes Kriege immer mißlich ist, noch sich zu einer heißen Rachbegierbe

### 642 Vierter Theil. Eifics Capitel.

begierde hinreißen läßt, wodurch die zeitige Rufkehr eines wolthätigen Friedens hintertrieben wird.

### §. 425.

Wie nun das Regierungssisstem der Republik Zolland sich gleichsam auf dies Geses, als auf sein erstes grundet (ich bruffe es mit den Worten des Cicero aus): Die Regierung muß gerechtsam seyn, und ihr mußen die Bürger mit Bescheidenheit und ohne Wei gerung gehorchen, \*) so haben auch die Bereinigten Miederlande sich biese Urt, mit Auswärtigen zu handeln, schon ben ihrem Entstehn jum Gesetz gemacht: Zur Bes schüszung der Besiszungen und Rechte müßen die Waffen in Bereitschaft seyn (s. d. 2 mid 8 g. des Utrecht. Vertr.); Man muß keinem Volke eine gerechte Ursach zum Kriege geben (das. f. 17). Zu biefer friedfertigen Gesinnung gegen Fremde hat die Billig. feit gerathen, und die lage bes Staats und ber Bortheil ber Handlung hat sie befohlen. Daher haben die Miederlans ber in dem Augenblik, da sie unter sich eine Verbindung errichteten, den Schluß gefaßt, ber Berechtigkeit, dem Wohlstande, und einer solchen Menschenliebe ernstlich nachzustreben, beren offenbare Berabfaumung ben Gaamen bes Haffes und der Kriege unter die Wolfer ausstreut. Von diesen Bestrebungen wollen wir einige Benspiele anfüh. ren, ohne uns in die Grundsägze und Streitigkeiten bes Wolkerrechts einzulaßen, wodurch wir nur, wenn wir sie hier abhandlen wollten, ben Gelehrten Efel erregen, und diejenigen, welche lernen wollen, in Berwirrung bringen würden.

Ben

<sup>\*)</sup> Justa imperia sunto, iisque cives modeste ac sine recusatione parento. CICERO.

# Einige Hauptb. über die Art der Miederl. 643

### §. 426.

Ben der Gewohnheit, auf der See zu begrüßen, deren Unterlaßung die Freundschaft der Nationen oft gesstöret hat, halten die Mederländer über die Berträge und das Herfommen, das sie einmahl angenommen haben, und in Europa eingeführt ist, aufs genaueste, und was sie, ohne ihre Würde zu entweihen, auch andern Wölkern, außer Europa, von dieser Ehrenbezeugung mittheilen können, das versagen sie ihnen nicht. S. das Miederl. Ges. B. III, 51. 59. VII, 51. Man vergleiche hiemit Wagenaar in d. Vaterl. Gesch. behm Jahr 1681. S. 72.

### §. 427.

Einen unschädlichen Durchzug durch ihre Staaten, erlauben sie, der Billigkeit gemäß, allen, die darum anshalten.

Auswärtigen Kriegsschiffen versagen sie den Eingang in die Seehafen, so wie auch den Aufenthalt darinn auf gewiße Zeit, wenn er nicht verdächtig ist, nicht, theils aus Uchtung gegen die Verträge, theils aus Ergebenheit gegen die Menschenliebe, nach welcher sie beurtheilt zu wers den verlangen, und deren Maas sie so gern erfüllen.

Wenn Waaren auswärtiger Fürsten, oder Völker, aber nicht von Privatleuten, zu Schiffe durchgehen sollen, und man sucht um Erlaßung des Zolls an, so wird (nach dem Gebrauch) der Völker) gewillfahrt. Hierüber ist mit Geldern im Jahr 1749 viel unterhandelt worden. In deßen ist alles hievon ausgenommen, was auf die Kosten auswärtiger Fürsten hier gekauft wird, wovon schlechterdings der Zoll entrichtet werden muß. S. die Verords mungen

# 644 Vierter Theil. Erstes Capitel.

nungen der Generalstaaten vom 23 August 1735, 19 August 1743, 22 Aprill 1757.

#### §. 428.

Um mit den Auswärtigen in Ruhe und Freundschaft zu bleiben, ist das Verbot gegeben worden, daß kein Holländischer Bürger von einem Kriegführenden Volke eine Vollmacht zur Kaperey annehmen soll. S. Memoires d'Estrades V, 121. Die Verordnungen der Generalstaaten vom 26 April 1653. und 24 October 1741. den Vertrag mit den Spaniern vom Jahr 1714. d. 5 & und mit den Meapolitanern d. 36 &.

So barf auch niemand dem Feinde eines mit Hole land in Freundschaft stehenden Bolks, Kriegsbedürfniße zus führen, s. d. Verordn. der Generalstaat. v. 23 Des cember 1719.

Dafern jemand sich, um die verbotenen Waaren der sto sicherer durchzubringen, und die Nachforscher auf dem Meere zu betrügen, zwen verschiedene Päße geben läßt, so leidet er die Strafe, daß das Schiff und die Waaren confiscirt werden. S. d. Verordn. der Generalstaaten vom 31 December 1657 d. 5 st. und vom 29 Januar 1658.

Den fremben Kapern, die das Ungestüm des Wetters drängt, ist es erlaubt, mit ihrer Beute, die ihnen noch nicht gerichtlich zuerkannt worden ist, in die Seesstraßen (de Zeegaaten) zu kommen. Die Gesezze vom 9 Aug. und 7 November 1658 verbieten jede Ausladung einer solchen Beute, sowohl überhaupt, als auch eines Theils daran, und den Verkauf derselben in den hollandischen Staaten. Wer wider dies Verbot handelt, soll ins Gestängniß geworfen, und nach geschehener Untersuchung nach gewißenhafter Einsicht des Richters gestraft, und die Schiffe

# Einige Hauptb. über die Art der Miederl. 645

Schiffe verkauft werben. Außerdem, sobald die Kaper angelandet sind, mußen sie sich zu ber Obrigfeit begeben, der die Untersuchung der Schiffe aufgetragen ist, den Pag und die Bollmacht aufweisen, die sie zur Kaperen bereche tigt, die Urfach ihrer Unfunft melben, ein Berzeichnis ber ben fich habenden Beute übergeben, und bann fich gefallen laßen, daß das Schiff, worin die Beute ist, so lange bewacht werde, bis es wieder absegelt. Burger, welche einen Theil dieser Beute kaufen, ober jum Berkauf helfen, oder sonst daben behulflich sind, werden, nachdem der Gewinn, den sie gemacht, confiscirt worden ift, in eine Strafe von 1000 Gulden verdammt, die in gleichen Theilen unter ben Ungeber, ben Biskal, und ben Schaff vertheilt werden; außerdem werden sie noch, nach Beschaffenheit des Berbrechens, besonders angesehn. Raufer aber mus die gefaufte Sache herausgeben, die demjenigen, der sie, ehe sie weggenommen ward, gehabt hat, wiederum zugesprochen wird. S. d. Verordn. d. Generalstaaten vom 13 Julius 1742.

### §. 429.

Fo aufrichtig und so ebel auch die Bemühungen der Provinzen sind, überall Ruhe und Eintracht zu verbreisten, so sind sie doch eben so wirksam für die Erhaltung der Rechte und für den Schuzz ihrer Bürger, es sen zu Wasser oder zu kande. Daher werden die Störer der Ruhe ernstlich bestraft. S. die Verordnungen der Generalstaaten vom 18 Merz 1658, und der Staaten von Zolland vom 16 Merz 1656, ingleichen vom Mosnach December 1681.

Die Provinzen geben sich alle Mühe, durch ihre Gesandten und durch andere gelinde Mittel Ungerechtigkeis ten abzuwenden, und Ersezzungen der verursachten Schäden

# 646 Vierter Theil. Erstes Capitel.

ven zu bewirken. Mur ben dringender Noth, und ungern, beschließen sie die Abtreibung der Gewalt durch Gewalt, Mepreskalien und Krieg. S. das Edikt der Generalskaaten vom 3 December 1728.

### §. 430.

Daher ist in einigen Bundnissen ausdrüflich bes merkt worden, daß Verlezzung des Friedens, oder der Verträge, die von einzelnen Privatpersonen geschehen ist, für keinen völligen Bruch angesehen werden sollten. S. den Frieden mit Portugall 1661, d. 17 s. Daß man sich auch nicht mit den Repressalien übereilen mögte, bevor man von Versagung des Rechts Gewißheit hat, hat man z. B. in dem Miederl. Wassenstillstande, d. 11 s. und im Münsterschen Frieden d. 22 s. zu verhüten gesucht. Die Worte daselbst, daß man dies Mittel nur der bestimmten Ursachen zu Zülfe nehmen müße: dr de Reizerlyte Wetten en constitutien: scheinen nicht auf Justinians Geseze, sondern auf die Geseze des Römischen Reichs zu gehn.

### §. 431.

Damit biejenigen von einer ergangenen Kriegserklastung keinen Machtheil haben mögen, die sich gerade zu der Zeit in dem feindlichen tande aufhalten, da die Unkundisgung des Kriegs geschehn ist, so pflegt man dem daraus entstehenden Machtheil durch Bundnise vorzubeugen. Mit Frankreich ist man im Jahr 1739 übereingekommen, daß die Bürger von benden Staaten neun Monath, vom Unfange des Kriegs gerechnet, da bleiben können, wo sie sind, und ihre Angelegenheiten besorgen dursen. Mit den Spaniern haben die Provinzen im Jahr 1714, eben die Urt von Wassenstillstand auf ein Jahr und eis

# Einige Hauptb. über die Art der Miederl. 647

nen Tag festgesezt (s. d. 36. s. b. Bündnisses); mit den Engländern 1667 sechs Monath, und mit den Neapolitanern 1753 zwey Jahre.

§. 432.

Wie es ben Seefriegen die Gewohnheit in Europa mit sich bringt, daß gewinnsüchtige Privatpersonen auf ihre Rosten, aber mit besonderer, und zwar schriftlicher, Erlaubniß ihrer landeshoheit, Raperschiffe ausrusten, so be-Dienen sich auch bie Hollander eben Dieses Mittele, Die Bewalt ihrer Feinde zu schwächen. Sie ertheilen ben Kas pern, wenn sie Kriegsschiffe, oder Raperschiffe, wegnehmen, Belohnungen. Wenn sie den Feind auf Befehl des Staats angreifen, so genießen sie, entweder nach dem Völkerrechte, oder nach bürgerlichen besondern Statuten, gewiße Rechte. Diese verliehren bie Miebers landischen Raper nicht, wenn sie gleich, um bas Schiff zu belasten, einige Waaren mit sich führen, und sie jum Rauf. S. bas Defret der Generalstaaten vom 28 Julius 1705. b. 8 f. in dem Miederl. Gesezb. V, 307. Der Staat hat die Raper burch Gesetze verpflichtet, die von seiner Weisheit und dem Eifer zeugen, mit welchem er über die Beiligkeit ber Bertrage halt, weder Bolker, die an dem Kriege feinen Theil haben, noch den Befehlse haber zur See und ben öffentlichen Schaz zu beeintrachtis gen. Der Schifspatron muß mit einer Summe bon 30,000 Gulden, welche die Geseige vom 11 December 1747 und 13 Januar 1781 bestimmt haben, durch Bur. gen Sicherheit stellen, baß ber Schiffer weber ben Matio nen, die nicht in dem Krieg verwikkelt find, noch ben Bunbesgenoßen gewaltthätig begegnen werbe. Die Burgen werden in solidum verpflichtet. Sollte der angerichtete Schaden die Summe von 30,000 Gulden übersteigen, so kann ber Schifspatron jum Erfaz angehalten werden. 23 yr.

# 648 Vierter Theil. Erstes Capitel.

Bynkershoek am angef. Orte S. 143. Der Kaper, der ein Volk, das den Krieg nicht mitführt, feindselig bes handelt, wird bestraft, und nach Beschaffenheit der That, wohl am leben.

Micht eher ist die gemachte Beute rechtmäßig, bis fie von dem Udmiralitätscollegio, von welchem der Kaper Paße erhalten hat, die dem Erlaubnisschein vom Prinzen von Oranien angehängt sind (Brieven van Affiche), dem Raper, nach vorhergegangener Untersuchung, juges sprochen ist. Wer nicht von ber Moth gezwungen, son bern um die noch nicht zuerkannte Beute zu verkaufen, in einem auswärtigen hafen einläuft, wird mit leibesstrafe Wenn inzwischen eine Beute an einem zu weit entlegenen Orte gemacht worden ist, oder bas Schif Scha. den gelitten hat, und also gezwungen worden ist, einen auswärtigen Hafen zu suchen, so barf berjenige Theil, ber nicht aufbehalten werben fann, in Gegenwart bes Hollandischen Consuls, ober begen, ber bie hollandischen Seean gelegenheiten baselbst zu besorgen hat, wo bas Schif ange. landet ist, verkauft werben. Der Spruch aber über bas Recht und den Besig der Beute steht allein ben dem Udmis ralitätscollegio, dem auch alle Dokumente, die in dem Schiffe gefunden worden sind, ausgeliefert werden mußen. S. Verordn. vom 18 December 1747. mit ihrer Erklärung vom 14 Februar 1748. b. 5 &.

### §. 433.

Bep dem Zandel mit dem Jeinde entsteht die Frage: ob es nüzlich sen, daß er verboten werde? Und, wie lange ein solch Werbot dauren könne? Ob der Gewinn, insonders heit der, welcher aus dem Werkaufe der Kriegsammunition wenigen zuträglich ist, den Schaden auswiege, der hernach durch den Gebrunch der Wassen sür die ganze Gesellschaft ganz

# Einige Hauptb über die Art der Miederl. 649

ganz offenbar erwächset? Ein guter Bürger wird seinen Mitbürgern nicht schaden wollen, sondern lieber den Geseigen gehorchen, und das nicht für Gewinn halten, wos den die Obern glauben, daß es den allgemeinen Nuzien beeinträchtige f. Kinkeit. §. 2).

Die Hollander haben den Kauf der Waaren, die der Feind feil bietet, einigemahl verboten, weil der dafür etzlegte Preis ihn bereichern, und zur Fortsetzung des Krieges vermögend machen würde. S. Verordn. vom 5 Dec. 1747. In einer Verordnung vom 11 December des angezeigten Jahrs wird strenge verboten, dem Feinde Kriegsbedürsnise zuzuführen, und aus eben derselben erhellet, daß die Admiralitätscollegia die Uebertreter dieses Geseszes, die auf frischer That ertappt werden, strafe, und daß diezenigen, die nach einem gewisen Zeitraum schuldig gefunden werden, auch von der ordentlichen Obrigseit in Unspruch genommen werden können, und das Präventionsrecht alsedem auch ben der ordentlichen Obrigseit statt sindet.

### §. 434.

Das Recht, ben Feind anzuhalten, daß er ben durch ben Krieg verursachten Schaden erseze, wird durch den Frieden aufgehoben, dem die Vergeßenheit, oder Amnesstie, als eine Bedingung bengefügt wird, damit nicht ein Krieg aus dem andern entstehe.

Da durch hollandische Gesetze nicht beutlich bestimmt ist, in wiesern der Schaden der Privatpersonen, er mag entweder vom Feinde, oder zum allgemeinen Besten von der Niederlandischen Urmee verursacht worden senn, vom Staate erset, oder auf die Rechnung der widrigen Zufälle geschrieben werden muße, so muß darüber nach den Grundstellen des allgemeinen Staatsrechts geurtheilt werden. S.

# 650 Vierter Theil. Zweytes Capitel.

vie Berordnung der Staaten von Zolland vom 12 Oct. 1576. und die Berordnung der Generalstaaten vom 20 October 1750.

Die Einwohner von Geldern, Utrecht und Overspel erklärten sich, da sie in den Utrechtschen Bund wieder aufgenommen wurden, daß sie die Ueberschwemmungen, welsche die übrigen Bundesgenoßen, oder einer von ihnen, oder der Staatsrath, zur Abtreibung eines feindlichen Angrisses für nöthig halten würden, in ihrem kande nicht hindern wollten. S. den Vertrag vom Jahr 1674. im Utrecht. Ges sezb. 114. Aizema X, 372. 381. u. f. f. XIII, 179.

### Das zwente Capitel.

Won ben Gefanbichaften.

### §. 435.

Deach bem in Europa allgemeinen Gebrauch schiffen die Hollander beständig Gesandten an auswärtige Staaten, und nehmen die zu ihnen geschiften auf. Sie weisen keisen nen zurük, der ihnen zugesandt wird, es müßten denn wichtige Ursachen sie dazu nothigen. Doch haben die Generalsstaaten am 10 October 1727. beschloßen, keinen Gesandsten anzunehmen, der in dem Gebiete der Republik geboren sen, oder nach seinem häuslichen Zustande der Republik angehört, wovon nur die Kinder auswärtiger Gesandten, die in den Niederlanden zur Welt gekommen sind, ingleischen die Fremden, die, oder deren Kinder, den der Ursmee der Republik gedient haben, ausgenommen sind. Sodie Verordnung der Generalstaaten vom 19 Junius 1621.

Pur die Gesandschaften der an der Rüsten von Ufrica wohnenden Bölker währen eine gewisse Zeit. Die Gestsanden dahin bekommen täglich so viel Geld zum Untershalt, als sie brauchen; bleiben sie länger da, wenn tas Gesandschaftsgeschäfte vollzogen ist, so wird ihnen der Gehalt genommen.

#### §. 436.

Die Hollandischen Gesandten haben ben Auswärtigen eben die Rechte, die den königlichen Gesandten von gleichem Range zustehn. Den königlichen und Venetianischen Gesandten aber geben sie die Präcedenz. S. die Verords nung der Generalstaaten ben Aixema IV, 68. 120. Bon den Zelvetischen erhalten sie den Bortritt, und den Churfürstlichen machen sie ihn streitig. Aixema II, 488. s. f. f. IV, 175.

In Uppellationen, ben benen man die Verschiedenheit der Würde der Gesandten wohl unterscheidet, richten sich die Provinzen nach dem Benspiele auswärtiger Völker. Da man glaubte, daß sie ben Abfaßung des Olivischen Friedens diese Regel nicht befolgt hätten, so entsprungen hieraus, wie bekannt ist, für die Hollandischen Gesandten viele Unbequemlichkeiten.

### §. 437.

sandten nicht durch Geschenke in Bersuchung zu führen, haben sie Befehl erhalten, ohne Einwilligung der Generalsstaaten keine Geschenke anzunehmen, oder die gewöhnlichen zu behalten. S. die Berordnungen der Generalstaaten vom 16 Februar 1711, 12 October 1743. und 12 September 1750. Wir können hier überhaupt anmerken, was wir oben zum Theil bereits gesagt haben, daß in keinem lande

# 652 Vierter Theil. Zwentes Capitel.

so viele und ernstliche Gesezze wider die Bestechung sind, als in den Niederlanden und in allen seinen Theisen. Die Ubsicht dieser Gesezze ist, nicht nur dem laster der Bestechung den Berwaltung der Uemter zu steuren, sondern auch jeden Berdacht von verlezter Treue zu entsernen. Unter andern zeugt hievon die dem Staatbrath ertheilte Verordnung vom Jahr 1651. d. 37 h. u. f. f. S. Aigema VII, 463. u. f. f. Niederl. Gesezb. V, 97.

Die Besoldung der Gesandten ist nach Verschiedens heit der Würde, die sie bekleiden, verschieden. Der Aufwand, den sie ben außerordentlichen Fällen zur Ehre der Mation machen mußen, wird ihnen vergütet.

Wenn sie Erlaubniss erhalten haben, auf einige Zeit ins Vaterland zurüf zu kommen, und sie sind da, so sind sie in Holland von Rechtsstreitigkeiten nicht ausgenommen. S. Bevordn. d. Staaten vom Holland vom 19 Februar 1667. und 9 Julius 1746.

#### §. 438.

Eben die hohe unverlezbare Achtung, welche die Niesberländer, nach dem Bolkerrechte, für ihre Gesandten verstanzen, eben die erweisen sie auch den auswärtigen Gesandten, denen sie den Titel der Staatsminister geben (h. 66). S. die Verordnung der Generalstaaten hom 23 Junius 1732. Die, welche ihnen unehrerbietig begegnen, werden bestraft, aber ihnen nicht ausgeliefert. Man schlug die Auslieferung dem französischen Gesandten im vorigen Jahrhundert ab, da er sie verlangte. Die Frenheit der auswärtigen Gesandten von der Gerichtsbarkeit bestätigen die Verordnungen der Generalstaaten vom 11 August 1676, 9 September 1679, und die Verordnungen der hollandischen Staaten vom 8 August 1659, 30 Jus

Jo Julius und 14 August 1687. Auch das Herkommen beweiset nickt, daß dies Geset begrenzt sen, wie Zynkerschoek mennt, der diesem Rechte der Gesandten, in Abssicht auf die beweglichen Güter, hat Schranken seizen wolsten. Ueberhaupt wollen die Provinzen ihre Handlungssweise mit auswärtigen Bölkern nicht nach den Mennungen der Gelehrten, sondern nach ihren Erklärungen und nach Thatsachen beurtheilt wisen. In dem Niederländisschen Abzugs der Gesandten vom ersten Range, ein bestimmstes Formular. Daselbst steht auch IV, 108, daß es nicht Schuldigkeit sen, ihnen in den Versammlungen der Provinzen den Titel Ercellenz zu geben.

Im Jahre 1649 hat der Staat die Gewohnheit absgeschaft, die Abgaben von den Häusern, welche die Gestandren bewohnen, aus dem Schazze zu zahlen. Selbst die Häuser, die ihnen, oder dem Fürsten, gehören, deßen Gesandren sie sind, sind darum nicht von Abgaben fren. Die Befrenung von Abgaben, die auf Dinge gesezt sind, die zum Sebrauch im gemeinen teben gerechnet werden, hat durch eine Verordnung der Staaten von Bolland vom 28 Junius 1749 für die Zukunft aufgehört, dies jenigen länder aber sind nicht darunter begriffen, in welchen unste Gesandren diesen Vorzug genießen.

### §. 439.

Schon im zwölften Jahrhundert sind in den vornehmesten Handelspläzen und Seestädten in Jealien Consuln, oder Männer gewesen, die von dem Staate, dem sie sich gewidmet haben, bevollmächtigt sind, die Rechte und Vortheile der Schiffe und Rausseute zu besorgen. Ben dem den mehrern Bölkern ausgebreiteten Triebe zu handeln, ist die Zahl dieser Consuln ungemein gewachsen, und ihre Muze

# 654 Vierter Theil. Zweytes Capitel.

Muzbarkeit allgemeiner geworden. So nothwendig aber ist ihre Gegenwart nicht geworden, als die Gegenwart der eigentlichen Gesandten. Zuweilen ist sogar durch einen Vertrag ausgemacht worden, daß keine Consuln eingeseit würden. S. den Vertrag der Zollander mit den Franzosen im Jahr 1739. d. 40 s.

Rur in ber Ubsicht werben sie in auswärtigen lanben bestellt, daß sie auf immer über bie Rechte wachen follen, die nach einem besondern Vertrage, oder nach bem Bolkerrechte ben Kaufleuten und Schiffern daselbst zu fommen. Diese sollen sie mit Rath unterstuggen, und ben ber Obrigkeit für sie sprechen. Aber sie machen die Rauf. leute nicht verbindlich, daß sie nach eigener Willkühr von ihnen Geld nahmen. S. die Verordnung der Generralstaaren vom 25 Januar 1741. Die Streitigkeiten, bie zwischen bem Schiffer und den Matrofen entstehn, pflegen sie, als baju ermählte Richter, ju entscheiben. Der Umfang ihrer Rechte, in wie weit sie an bem Orte, wo sie sich niedergelaßen haben, von ben taften und Pflichten ber Burger fren sind, und ihre Gewalt, und Macht über die Burger ber Mation, der sie durch End und Umt verpflichtet sind, bas alles grundet sich auf Berträgen und bem Herkommen. S. ben Vertrag der Zollander mit den Schweden vom Jahr 1679. Urt. 14, mit den Spaniern, 1714, b. 22 &, mit den Meapolitanern d.41 &. ben Frieden mit den Portugiesen 1661. d. 9 &. Bon der Wahl dieser Richter siehe die Verordnung der Generalstaaten vom 11 August 1688. vom 24 Mark und 1 August 1749.

Auf die Vorstellung des Dänischen Gesandten, welcher verlangte, daß, auf einem seden Dänischen Schiffe, zwischen dem Schiffer und den Matrosen vorsfallende

fallende Greitigkeiten, von den Hollandischen Obrigkeiten nicht gehört, sondern die Parthenen an den Danischen Consul, oder Agenten, verwiesen werden mochten, ante worteten die Generalstaaten am 11 Aprill 1754: Wir halten es ben solchen Streitigkeiten so, daß wir den Pars thenen so wenig Rosten machen als möglich ist: klagen die Matrosen, daß ber Schiffer ben ihnen schuldigen tohn nicht entrichtet hat, oder ihnen den begehrten Ubschied nicht ertheilen will, so verweisen wir sie an den competenten Rich. terstuhl in ihrem Baterlande; ist es aber flar, baß sie von dem Schiffer ihres Dienstes enclagen worden find, so wird bies fer, nach vorhergegangener summarischer Untersuchung, babin verurtheilt, daß er ihnen den schuldigen tohn auszahle, et mußte benn augenscheinlich barthun, daß gerechte Ursachen ihn von dieser Ausjahlung abhielten. Klagt ber Schiffer aber Ausreißer vom Schiffe, oder über die Frechheir ber Matrojen, so findet er so fort ben unsern Obrigkeiten Ben-stand. Man vergleiche hiermit den Vertrag mit den Fleapolitanern vom Jahr 1753. den 12 &.

Der Spanische Consul, der zu Amsterdam wohnt, wird Generalconsul titulirt, und bestellt zwen Männer, die zu Middelburg und Rotterdam seine Stelle vertreten (Vice, Consuls).

### §. 440.

Die Mieberländischen Consuln mußen sich zu der Religion bekennen, die in der Republik die herrschende ist. S. die Verordnung der Generalstaaten vom 20 Januar 2687. Es können dazu theils Auswärtige, theils Männer angenommen werden, die in Holland geboren, oder darin angesseßen sind, wenn in den Verträgen nicht etwas anders versabredet worden ist. Ohnerachtet ein solcher Vertrag mit Spanien nicht errichtet war, so gaben doch die Generalstaas

# 656 Vierter Theil. Zwentes Capitel.

ten im Jahr 1730, da sie einen Fremden nicht annehmen wollten, fremwillig nach. Doch vergleiche man hiermit die Verordnungen der Generalstaaten vom 14 Februar 1746. und 5 September 1750.

Die Vortheile, deren unste Consuln sich zu erfreun haben, werden in den Verordnungen der Generalstgaten vom 24 Julius 1658, 24 März 1732. und 26 August 1739. gemeldet. Aitzema VI, 831.

Bon ihrem Richter handelt die Verordnung der Generalstaaten vom 13 October 1679. Sie haben keine Jurisdiktion. S. d. Verordn. d. Generalst. vom 30 Uprill 1735.

#### §. 441.

In der Turkey und den Afrikanischen ländern has ben die Consuln mehrere Gerechtsame, insonderheit die Qurisdiction, auch eine ganz frene. Die Miederlander haben einen Gesandren vom ersten Range in Constantie nopel, der die Redice der Consuln in der Turkey, und Die Bortheile der Hollandischen Mation beforgt. Befandte und die Consuln entscheiden die Streitigkeiten, welche die Hollander unter sich haben, nach den hollandis schen Geseigen (f. den Vertrag mit den Turken vom Jahr 1681, ben 6 &.). Doch findet die Uppellation an ein hoheres Bericht im Vaterlande fatt. Wenn biefe binnen 14 Tagen interponirt wird, so hebt sie bie Bolls ziehung des Spruchs auf. S. Miederl. Gesezh. II, 1335. Begen bas Urtheil über Uebelthater, findet feine Uppellation statt. Die Seereisenden sind an bas Geses vom Jahr 1675. und einige Verordnungen, die nachher ergangen find, insonderheit an bas Geses vom 27 Junius 1741, gebunben.

Wenn'

Wenn zwischen dem Hollandischen Gesandten, oder Consul, und einem Gesandten, oder Consul, eines and dern auswärtigen Volks, Widerspruch entsteht, wer entscheidet alsbann? Benden Nationen wurde es doch unbesquem senn, die Sache an einen Türkischen Richterstuhl zu bringen. Hierüber haben die Generalstaaten im Jahr 1741. einen Vorschlag gethan. S. d. Niederl. Gesesb. VII, 529.

# Das dritte Capitel.

Von ben Bundnigen der Niederlander.

#### 8. 442.

Da die Miederlander die Republik grundeten, sahen sie bald ein, daß der Wortheil ihres gemeinen Wejens es gar febr erfordre, nicht nur eigene Rrafte zu besigzen, sondern sie auch durch Bundniße zu verstärken. sem Ausbruf bezeichne ich nicht solche Vertrage, die einige Provinzen mit andern, auch mit Auswärtigen, nach ihrem Privatrechte, schließen, ich menne nach bemjenigen Rechte, welches, weil es, es mag fallen, ober steigen, ber Gefelle Schaft im Bangen feinen Muggen und feinen Schaden bringt, ben Gesezzen, und Gewalt der Provinzen zu unterwerfen, für unnothig befunden ward. Ein Benspiel blerzu ift ber von Geldern am 22 October 1766. mit dem Bischof zu Munfter über die Grenzen errichtete Bertrag. die Bundnife verstehn wir hier die Bertrage, welche die sammtlichen Niederlande mit auswärtigen Nationen geschloßen haben, durch welche sie allgemeine Rechte, und allgemeine Obliegenheiten erhalten.

# 658 Bierter Theil. Drittes Capitel.

#### §. 443.

Es giebt noch jest Bundnisse, die alter, als die Republik sind; ihre Gultigkeit ist geblieben, obgleich nach abgeschafter königlicher Gewalt die Regierungsform geandert worden ist, und die Provinzen sich auf immer van den übrigen Theilen der königlichen Niederlande getrennt haben.

Diesenigen Bundnisse aber, welche nach Errichtung der Republik, nach dem Jahre 1581, geschloßen worden sind, gehn, entweter auf eine gewiße Zeit, oder sie sind von beständiger Dauer. Jene hören auf, wenn die Ursachen ihrer Eristenz aufhören, und wenn die Zeit aufhört, auf welche sie gestellt sind. So war keine Ursach mehr vorhanden, warum ein Englischer Rathoherr ben dem Staatsrath vermöge des im Jahr 1585, mit der Elisabeth errichteten Bundnisses ferner säse, nachs dem die Schuld bezahlt, und das Pfand zurük gegeben war.

Ein auf eine gewiße Zeit errichteter Vertrag, verlieret eine Verbindlichkeit, wenn die Zeit verstoßen ist; es wäre denn daß er stillschweigend verlängert wurde. So ist ben dem Bundniße, das mit den Dänen im Jahr 1701. ges macht wurde, die Verordnung, welche die Generalstaaten am 4 August 1738. ausgestellt haben, merkwürdig.

### §. 444.

Wie die bringende Noth zeitige, oder auf gewiße Zeit bestimmte Bundniße, besonders kriegerische, schaft, so erhalten bleibende Bedürsniße und gemeinschaftliche Vortheile die beständigen Bündniße.

# Von den Bundnißen der Miederlander. 659

Das Offensivbündniß, welches Tempel im Jahr 1667 in Borschlag brachte, ward, theils um die Unbesquemlichkeiten, die es mit sich führt, abzuwenden, theils, weil man zweifelte, ob es mit Gerechtigkeit geschloßen wers den könnte, verworfen.

Defensivbundniße betreffen, entweder die unmitstelbare Theilnehmung an einem Kriege, oder nur die kleberlaßung einer gewißen Unzahl Hulfstruppen. Bon jener Urt sind viele Bundniße in den Niederlanden auf eine bestimmte Zeit errichtet worden, und einige auf ewig. Hieher gehört der Barriertractat vom Jahr 1715, der im Jahr 1718. erweitert und erklärt wurde, wie auch die im Jahr 1732. versicherte pragmatische Sanction-Rayser Carls des sechsten.

### §. 445.

Seit 130 und mehrern Jahren haben die Niederlander durch viele Friedensbundniße Kriege geendigt, die sie zur Beschüzung ihrer Nechte, sür die Ruhe der Nachsonst menschaft, und für die Erhaltung des Gleichgewichts von Kuropa, führen mußten. Ohne Zweisel ist senes Bundsniß das allerbeträchtlichste, durch welches der bürgerliche Krieg bengelegt, und nehst der Frenheit aller Provinzen ihre allerseitige Verbindung sicher gestellt ist. Denn der Münstresche Frieden hat die alten Streitigkeiten mit Spanien abgethan; zu welchen noch (§. 53) eine Verssicherung gekommen ist, darinn das künstige Verhältnis der Niederländer gegen die Teutschen bestimmt wird (§ 23).

Ueber die Erklärung des dritten und vierten Art. gedachten Münsterschen Friedens ist im Jahr 1720 der Streit ausgebrochen: Ob durch dies Gesez allein die Spanier, oder alle die, welche damals im spas Tt 2 nischen

## 660 Vierter Theil. Drittes Capitel.

nischen Gebiete begriffen gewesen wären, folglich auch die Miederländer verpflichtet würden? Ends lich ist durch einen mit dem Kanser Carl dem sechsten am 20 Februar 1732. zu Wien errichteten Bergleich entschieden worden, daß alle Schiffarth aus den dsterereichschen Miederlanden nach Ostindien eingestellt werden sollte, u. s. s.

#### 6. 446.

Die meisten Bundniße der Hollander haben die 216. sicht, der Handlung aufzuhelfen, und sie wider jede bos. hafte und gewaltthätige Beeintrachtigung in Schuz zu nehmen. Daher haben auch biese Berträge bie Absicht, die ruhige Fahrt auf bem fregen Meere zu versichern: Dergleichen werben oft mit ben Marokkanern, Tunis und Algier, die das Mittellandische Meer unsicher mas errichtet. Allein außer der Sicherheit der d)en, Schiffarth, die ein Theil der naturlichen Greybeit ist, wird gemeiniglich noch etwas mehr ausbedungen, als, &. B. die frege gabrt an fremde Ruften, und was sonst noch mudlich und keinem Dritten nachtheilig ist, suchen die Miederlander fur ihre Kriegs : und Raufar. benschiffe sich versprechen zu laßen. Durch andre Verträge hat man bie Bolle fur bie Waaren bestimmt, bie burch eine eingenommene Meersenge gebracht werden. Ferner wird badurch für die Handlungsfrenheit geforgt, daß man die Berbote ber Einfuhre ber Waaren, und die Erhöhung ber Bolle zu verhindern sucht, und bahin bedacht ift, daß die Kaufleute, so lange sie leben, ihr Recht und Ruhe genießen, daß sie ehrlich begraben werden, und daß ihre Erben ihre Berlagenschaft ungeschmalert überkommen. weilen sucht man auch zu hindern, daß einer Ration eine vorzüglichere Gunst zum Machtheil einer andern zugewendet werbe,

# Von den Bundnißen der Miederlander. 661

werde, ober, daß ein, ober das andre, Bolk ein Recht erhalte, in den Colonien der Provinzen Handlung zu treisben; hiervon ist ein Beweis im Utrechtschen Frieden, der mit Spanien geschloßen worden ist, d. 34 &.

### · §. 447.

Der Inhalt des Bundes, den die Niederlander am 2 August 1753 mit dem Könige von Meapel gemacht haben, bestätigt, als ein Benspiel, was wir vorher gesagt haben. Dieser Bundesvertrag ist ausführlich, und mit vielem Fleise verfertigt worden.

In bemfelben wird unter andern fest gesegt: baß, wenn auch bringende Noth da ware, man bennoch die Schiffe, oder Matrosen, der einen Ration, jum Bortheil der andern, an deren Ufer, oder Hafen, sie angelans bet waren, aufhalten burfte (eben bas ift auch mit ben Spaniern verabrebet worden); daß die Guter ber Dris vatleute auf den Schiffen für Graatsschulden nicht haften follten; jur Zeit des Krieges konne man bie Seepage annehmen, sie mußten aber so geschrieben senn, daß sie keis nen gerechten Argwohn eines Betrugs erweften. wird hinzugefügt: baß zwar bie Waaren, die nach dem Wolkerrechte den Feinden des andern Bolks nicht durften zugeführt werden, konnten verkauft werden, nicht aber das Schiff, welches sie truge, und noch weniger die er. laubten Waaren, die sich auf dem Schiffe befanden; bingegen, welche nach dem Bolkerrechte nicht für friegerisch gehalten wurden, konnten mit den Schiffen eines andern Wolfs dem Feinde eines andern zugebracht werden; die Waaren aber, die auf feindlichen Schiffen angetroffen wurden, gingen, wenn diese weggenommen waren, verloren. Endlich wird noch gesagt, daß Waaren, die in lebens

## 662 Bierter Theil. Drittes Capitel.

bensmitteln bestünden, wenn diese einem belagerten Ortezugeführt würden, Beute wären. Man erklärt aber zugleich, daß diesenigen Oerter eigentlich, als belagert anzusehn wären, zu welchen der Eingang zur See, wenigstens mit 6 Kriegsschiffen, und zu lande durch das Geschüz dergestalt versperrt wäre, daß man nicht hinein kommen könnte, ohne dem Feuer der Kanonen ausgeseit zu sehn.



## Bemertte Drutfehler.

Seite 20. Zeile I. leseman V. Geldr. statt V. Gelbr.

S. 44. 3. 18. Marowin statt Sharowin.

3. 10. lese man: in Anschung der Pferderucht (Griesl. Gef. 3.

3. 16. Schrasserts statt Schragents. Ø. 61.

Ebendaf. lette Zeile: por Leiden statt von Leideu.

S. 75. 3. 3. Gewinst statt Glewinst.
S. 76. 3. 19. karg statt kurz.
S. 128. 3. 16. anlegt statt erlegt.

S. 129. 3. 4. Goes statt Gresa. S. 138. 3. 4. Schrafferts statt Schröferts.

S. 162. Z. 7. Leuw. statt Leow. S. 291. Z. 25. lese man: Alemannen oder Schwaben. spiegels.

S. 301. 3. 15. lese man: Berrschaft ein.

S. 433. 3. 1. Quartiere statt Quartiner.

G. 450. 3. 27. Es statt Er, und 3. 31. es statt er.

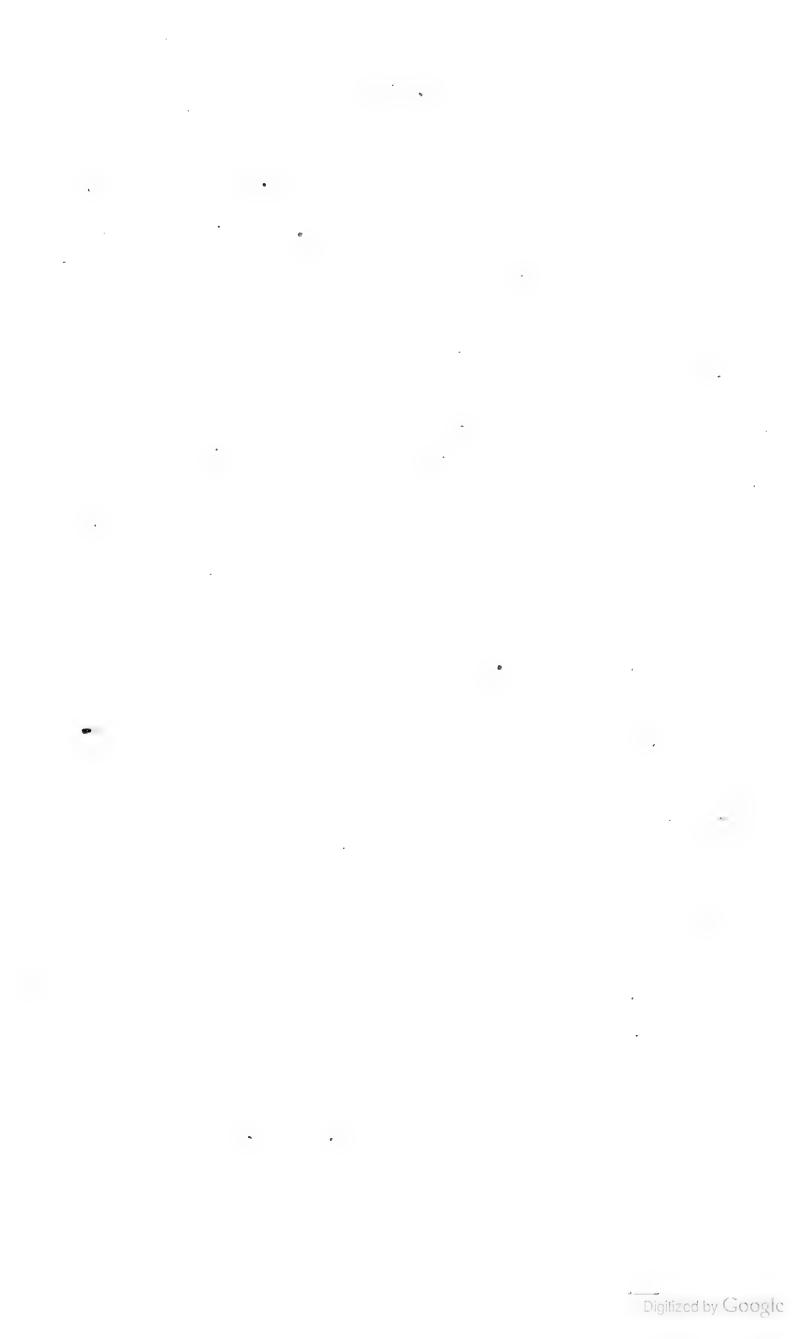

**A** 540075





